

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Die überficht bes Inhalte.

# Bud I. Das alte Oftfranken und bie Rotenburg.

Einleitung. Quellen.

- 5. 1. Die Raturverbaltniffe des Gebietes Rotenburgs. Gine Cfige.
- 5. 2. Das alte Land Diffranten.
- . 3. Die alten Burgen und ihre Cagen.
- 4. Die alten Gaugrangen.
- 65 Der beilige Gumpertus und feine Rachtommen.
- 6. Die Grafen ren Retenburg.
- 7. Die Galifden Erbguter und tie Sobenftaufen.
- & Rotenburg unter ten Schenftaufen.
- . 9. Die Landrogte von Rotenburg.

# Buch II. Die Statt Rotenburg.

- 10. Die Unfange ber Gtabt.
- 11. Die Unfange bes Burgermefens.
- 12. Die Gregungsgrfunde Rubolfs con Sabeburg.
- 11. Die Entwidlung bes. Gerichtsmefens,
- 11. Die innere Gefengebung.
- 15. Das taiferliche Landgerick.
- 16. Die faiferlichen Con im Rotenburg.
- 27. Tie Grmertung bu

est c

m Jahr.

uswärtige

Seriali

PF .53

ffen Balf:

50 H. 1-150

# Buch III. Die Berfassung ber Gemeinbe.

- 5. 21. Burgerrecht und Burgeraufnahme.
- 5. 22. Die Bertheilung ber Staatsgewalt.
- 5. 23. Das Gerichtsmefen.
- 5. 24. Die Polizengefengebung.
- 6. 25. Die Finangen.
- 6. 26. Das Rriegswefen im Mittelalter.
- 6. 27. Die erbaren Beichlechter.
- S. 28. Die Sewerbtreibenden und Die Gewerbe:
- S. 29. Die Berhaltniffe ber Landgemeinden.
- 5. 30. Det Berfall bes Semeinwefens.

## Anhänge.

- I. Sprachbemerkungen über die Ortsnamen des Gebietes Rotenburg.
- II. Die Geschlechtstafeln ber Ruchenmeifter von Rotenburg und Rortenberg.
- III. Das Gebiet Rotenburg nach feinen Beftandtheilen.
- IV. Das alte Billfurenbuch von Rotenburg.
- V. Rotigen über die alten, firchlichen Berbaltniffe von Rotenburg.
- VI. Ehronologifche Uberficht ber Gefchichte Rotenburgs.

# Buch L

as alte Ostfranken und die Notenburg.

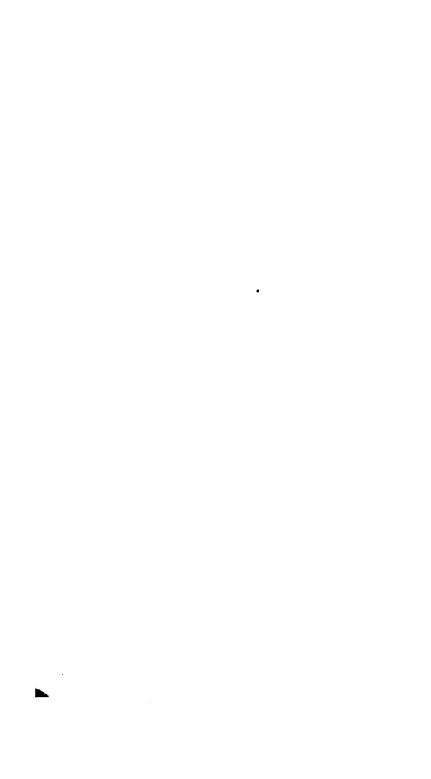

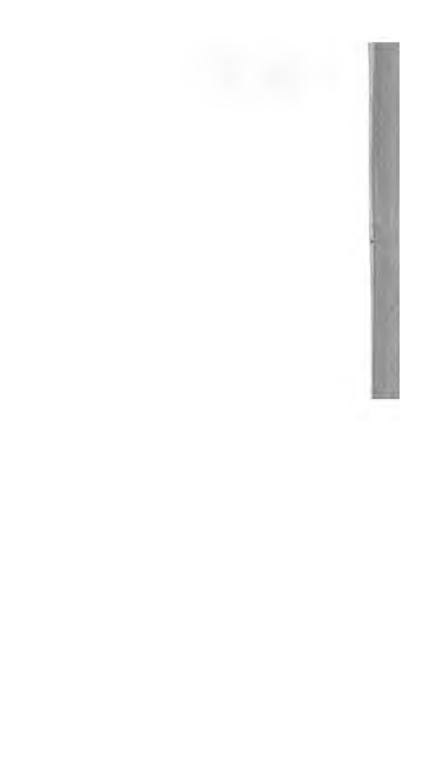

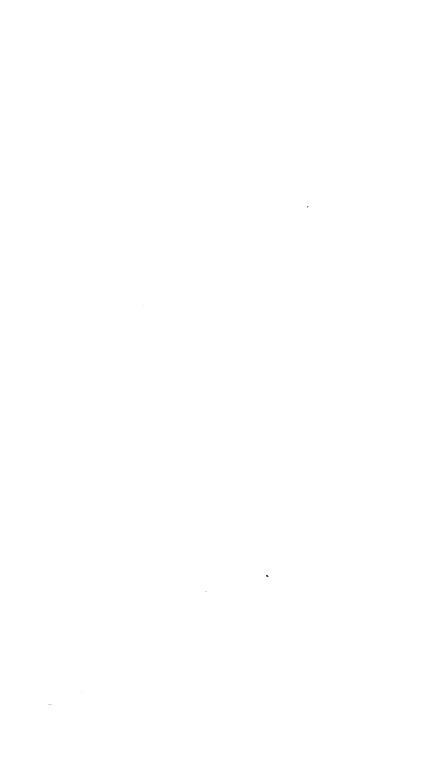

# Hifforisch e



# Untersuchungen

über

die ehemalige

Reichsstadt Rotenburg

ober

die Geschichte einer deutschen Gemeinde

a u s

urfundlichen Quellen

bearbeitet

9 P H

Dr. Beinrich Wilhelm Benfen.

Nürnberg, 1837. Bei Riegel und Bießner. Sieh mit Fleiß Rotenburg an Ein Statt in Franken lobefan Wo sich burch ein sehr ebel Thal Die Tauber abwarts wind ein Saal Der alten Franken ist bas Best Dereinst an diesem Ort gewest.

Alter Lobspruch des Caspar Brusch

## Vorrede,

Eine historische Monographie ist vielleicht am bestem geeignet, die Begründung der Kenntnisse durch anzestrengte Arbeit zu beweisen, und den kritischen Scharfsblick, welcher der Geschichte erst die Wahrheit verleiht. Doch zieht sie meistens weniger an, als jene leicht hinges worfenen, übersichtlichen Arbeiten, welche durch ihr geists volles Aussehen täuschen. Ben der Monographie täuscht sich oft der Verfasser am meisten. Denn über das, was ihm durch lange Arbeit erst recht lieb und wichtig geworden ist, denkt das historische Publicum öfters ganz anders.

Diesem Misgeschick der Monographien suchte ich so viel als möglich zu entgehen. In dem ersten Abschnitte könnten die steten Hinweisungen auf die Geschichte des alten Ostfrankens anziehen, welche noch so wenig besatbeitet ist. Der 2te Abschnitt bekömmt ein rechtshisstorisches Interesse durch die Eigenthümlichkeit des Rechtszustandes, welcher im alten Rotenburg ganz vertragsmäßig erwuchs. Alle zu speciellen Untersuchungen sind hier vermieden oder nur kurz angedeutet. Die Anmerkungen enthalten jedoch einen Reichthum von antiquarischen Bemerkungen aus Urkunden. Der 3te Absschnitt ist am meisten für die neuste Zeit berechnet, wo

ЦĖ

man den Gemeindeverhältnissen so viele Ausmerksamkel gewährt. Hier erlaubte ich mir manche allgemeine Be merkung. Die Stellung der Anhänge ist verschieden Manche beschränken sich auf die Stadt und ihr alle Gebiet, andere verbreiten sich allgemeiner. Doch all sind nothwendig zum Verständnis des Ganzen. Bi zahllose, bisher unbekannte Urkunden benützt wurden, wiele andere durch die Zusammenstellung ein ganz nem Licht erhielten, wird auch eine nur flüchtige Durchsunk meiner Arbeit darthun.

Schließlich habe ich meinen öffentlichen Dank zu so gen Gr. Ercellenz, dem Herrn Präsidenten von Sticke ner, welcher, selbst ein kenntnißreicher Historiker, all Worstand des historischen Vereins des Rezatkreises auf jede Weise mich gnädigst unterstützte; eben so dem Magistrate unserer Stadt, welcher mir zutrauenswoll sein Archive öffnete, und so manchen freundlichen Bewohnern Rotenburgs, welche ihre Familienschriften mi Jahre lang zur fregen Benützung überließen.

Ware es mir nur vergönnt gewesen, auch bem nu verewigten Geheimerath von Lang ein Werk zu über reichen, welches seinem klugen Rathe und seiner Auf munterung so viel zu verdanken hat.

Der Berfasser.

# Die überficht des Inhalts.

# Buch I. Das alte Ostfranken und die Rotenburg.

#### Einleitung. : Quellen.

- 5. 1. Die Naturverhältnisse bes Gebietes Rotenburgs. Gine Stige.
- 5. 2. Das alte Land Diffranten.
- 5. 3. Die alten Burgen und ihre Gagen.
- S. 4. Die alten Gaugtangen.
- J. 5. Der beilige Gumpertus und feine Nachtommen.
- 5. 6. Die Grafen von Rotenburg.
- S. 7. Die Salifden Erbguter und die Bobenftaufen.
- 1. 8. Notenburg unter ben Sobenftaufen.
- S. 9. Die Landvögte von Rotenburg.

# Buch II. Die Stadt Rotenburg.

- 5. 10. Die Anfänge ber Stadt.
- S. 11. Die Unfänge bes Burgermefens.
- 5. 12. Die Frenungsurkunde Rudolfs von Sabsburg.
- §. 13. Die Entwidlung bes Gerichtsmefens.
- S. 14. Die innere Gefetgebung.
- S. 15. Das faiferliche Landgericht.
- 5. 16. Die kaiserlichen Ginkunfte zu Rotenburg. Juden.
- 5. 17. Die Erwerbung bes Gebietes von Rotenburg.
- §. 18. Die auswärtigen Berhaltniffe ber Stadt im 14ten Sahrbundert.
- S. 19. Die auswärtigen Berhaltniffe der Stadt in der erften Salfte des 15ten Jahrbunderts.
- S. 20. Der Berfaffungstampf zwischen den Jahren 1450 u. 1455.

# Buch III. Die Verfassung der Gemeinde.

- 5. 21. Burgerrecht und Burgeraufnahme.
- 5. 22. Die Bertheilung der Staatsgewalt
  - §. 23. Das Gerichtswefen.
- , 5. 24. Die Polizepgefengebung.
  - f. 25. Die Finangen.
  - 5. 26. Das Rriegswefen im Mittelalter.
  - S. 27. Die erbaren Gefchlechter.
  - 6. 28. Die Gewerbtreibenben und bie Gewerbe:
  - 6. 29. Die Berbaltniffe ber Landgemeinben.
    - 6. 30. Der Berfall bes Gemeinwefens.

## Anhänge.

- I. Sprachbemerkungen über die Ortsnamen bes Gebietes Ro-
- II. Die Geschlechtstafeln der Ruchenmeifter von Rotenburg und Rortenberg.
- III. Das Gebiet Rotenburg nach feinen Bestandtheilen.
- IV. Das alte Billfurenbuch von Rotenburg.
- V. Rotigen über die alten, firchlichen Berhaltniffe von Rotenburg.
- VI. Ehronologifche Uberficht ber Beldichte Rotenburgs.

# Buch I.

8 alte Osffranken und die Notenburg.

# Einleitung,

Zebes organische Wesen ist interessant, indem seine innere Gestaltung auf Gesetze zurudweist, die in einem boberen Leben begründet sind. Aus der Zergliederung des einen Thiertorpers gewinnt man das Verständniß für den ähnlichen. Ja Eu vier schließt mit Glud aus einem einzelnen Anochen auf den Bau des ganzen Geschöpfes. Während wir aber einen solchen, vor uns ausgestreckten Thiertorper in seinen kleinsten Getrieben und in ihrem Ineinandergreisen ganz verstesben tönnen, täuscht uns bei Größeren der gewaltige Anblick und die Entsernung.

Es giebt aber auch historische Individualitäten. Man tann ihre Struttur zergliedern, bas Gesehmäßige in bem Bau versolgen, die Organisation begreifen und sie mit gleichgeftellten Wesen vergleichen. Wichtig und lehrreich wird es auch, bas innere Leben einer einzelnen Gemeinde zu erforschen, wenn man von den allgemeinen Gesichtspunkten auszugeben weiß.

Das politische Leben ber Gemeinden hat hocht mannigfaltige Formen, und eben barin liegt eine gewisse Freiheit. Denn die Form ward dem Leben nicht angepreßt, sondern sie war so weich, daß sie sich ihm überall anschmiegte.

Aber bie bunte Erscheinung ber Formen laft boch immer ein Gemeinsames mahrnehmen, was in ber geistigen Richtung und dem Gemüthsleben der Nation begründet ist. Der Sinn, in der Gemeinde die Freiheit zu suchen, und das große Gemeinwesen des Staates weniger mit Ausmerksamkeit zu beachten, ift uns eigenthumlich. Ben bem Frangofen ift ed gerade umgefehrt.

Diese freien Städte des teutschen Mittelalters waren nichts Anderes, als Gemeinden, in denen jener eigenthümliche Sinn sich mit solcher Kraft entwidelte, daß sie sich immer mehr des Selbstffändigkeit eines Staates näherten. Wie sie aber daben das Gemeinwohl der Ration vergaßen und ver, absaumten, und in sich, in ihrer Beschränttheit, das Allgemeine suchen, verlor sich mit dem Rationalen die Stärke ihres Bürgewesens, und sie mußten in dieser kranthaften politischen Stellung untergeben.

Babrend nun g. B. Sullmann in feinem Stadtemesten bie Erscheinungsformen von allen Orten zusammensucht, und durch geeignete Betrachtung zu einem Gangen verbindet, geben wir von einem Individuum aus, um das teutsche Gesmeindewesen anschaulich zu machen.

Die Stadt Rotenburg, die wir zum Gegenstand mahlen, hat noch ihre besondern historischen Beziehungen. Un
fie, die zweite freie Stadt in Oftfranken, knupfen fich nicht
nur die Verhältnisse der Umgegend, sondern sie tritt auch mit
manchen Kaisergeschlechtern und durch sie mit dem Reiche in
wichtige Berührung. Manche interessante Frage in der Geschichte Ostfrankens läßt sich nur aus den Archiven in den
Gewölben ihres Rathhauses, oder in den Risten ihrer Stiftungen beantworten. Zene mußten dunkel bleiben, so lange
diese historischen Quellen dem Fremden angstlich verschlossen
waren. Was Dansselmann, Georgi, Reinhard,
Schultes und andere Gelehrte der ostsräntischen Geschichte
bezweiselten oder suchten, kann man jest gründlich beantworten.

Man behandelt aber auch die Geschichte iett auf eine gang andere Beise. Mit der Berschmelgung aller der kleis

mn Parzellen Offfrankens in einen Staat, hörten die diplomatischen Rucksichten auf, welche sonst manche historische Wahrs seit verkennen ließen. Der Ausschwung der Gelehrsamkeit verlangte Bekehrung aus Urkunden. Man sollte sie nicht aber Nos gelesen, sondern auch geprüft haben. Von Lang's Regesta gaben ein großartiges Hülfsmittel. Durch die his strischen Bereine aber, welche die Weisheit und achte Bas terlandsliebe unseres Königs Ludwig in das Leben rief, awachten historische Forschungen auf allen Seiten. Die Zeit ift nicht mehr fern, wo man eine Geschichte Ostfrankens bes

Bu biefer wird vorliegendes Wert-einen gewichtigen Bentrag geben, matrend es auf ber andern Seite einen allsemeinen teutschen Charafter trägt. Da in Rotenburg ein eigenthümkiches Recht vertragsmäßig ermuche, so glauben wir der Rechtsgeschichte zu nüben, deren Studium so angestegt und geliebt ist, wenn wir Alles, was sich darauf bezieht, herausheben. Dagegen ift Zusammenhäufung literarischer Rostien, und namentliche Widerlegung früherer Autoren, gegen den Plan des Werts. Es wird-getreu darlegen, was aufswertsame Durchforschung sämmtlicher Urfunden barbat; was aber baben anders Dargestelltem widerspricht, sindet der Kunsige leicht.

Bon Winterbach hat sich burch seine Arbeit ("Geschichte der Stadt Rotenburg an der Tauber und ihres Sedictes" 2 Theile 1826 u. 27.) gewiß das Verdienst erworden, mit großem Fleiße zuerst gesammelt und auf Vieles aufswerksam gemacht zu haben. Doch mangelt die specielle Rachsweisung, und die Kritist der Quellen. Da wir aber diese streng zu berücksichtigen gedenten, so geben wir hier noch eine Übersicht und Charakteristif, besonders der aungedruckten Quellen, bie wir am meisten benützen.

## a. Urfundensammlungen.

- 1. Rotenburger Repertorium, 5 Banbe, Fol. Naber Besignahme ber Stadt durch Baiern wurden viele wiel tige Urfunden aus dem hiesigen Archiv in das Archiv zurnberg gebracht. Diese zu benüßen, war und nicht verstattet. Dagegen war schon früher durch Betrieb de Bärgermeisters Gessner durch Bermittlung des Reichs archivs eine Übersicht aller weggeführten Urfunden unter jenem Ramen veranstaltet. Sie ist so weitläuftig und an den wichtigern Stellen so wörtlich genau, daß sie Originale ersett.
- 2. Stafute und Obser vangen. 2 Bande im Rotenb. Archiv ber erfte Band enthalt unter Anderem das alteste
  Willfürenbuch s. S. 14. Anmert. 4. und das Statutenbuch
  vom 3. 1382. der zweite Band beginnt mit der Constitution
  vom 3. 1455, und enthalt dann die 2te Sammlung der Statuten vor diesem Jahr auf 113 Pergamentblättern nebst
  vielen Rachträgen zu benselben. Fünf andere Bande Statuten sind für vorliegenden Zweit unwichtig.
- 3. Das Statbud von Un. 1302 bis 1316. R. Arch. Ents halt sowohl Bertrage zwischen Privaten, als Ratheverpronungen.
- 4. Das Burgerbuch. 1ter B. Bertrage über Burgeraufnahme vom J. 1400 — 1480. R. Arch.
- 5. Privilegia Caosarea. Gin Copeybuch fammtlicher taiferlichen Privilegien; Entscheibungen ber R. hofgezichte, Correspondenzen mit ben Kaisern und ihren Beamten. Es enthalt auch Originale. R. Arch.
- 6. Raths . Wahl und Menderungs . Acta. Bunte Sammlung von Statuten, Berhandlungen und antiquarifchen Rotizen im Bezug auf die Rechte und Formen ber ber Rathebefegung und ber Degung bes Landgerichts.

- R. Ard. In biefem Banb ift auch bas "Pflichtbuchlein" enthalten, in welchem bie Befugnife fammtlicher Amter verzeichnet find.
- 7. Das Raths . Wahlbuch. Mit bem vorigen nicht zu verwechfeln. Unter diesem Ramen eriftiren eine Menge Berzeichniffe ber in die bepben Rathe gewählten Manner. Bep meitem bas vollftändigfte enthielt ich von Drn. Burgermeister Rößler. Es beginnt mit dem Jahr 1230, ist voll Lüden bis zum Jahr 1400, von da aber vollständig bis zum J. 1609.
- 8. Das Richterbuch, Sammlung für ben Reichsrichter vom 3. 1705. R. Arch.
- 9. Dominicanerinen Urfunden. Gine Sammlung originaler Urfunden des Frauenflosters vom Jahr 1255 an. In den Sanden des R. Rentamte ju Rotenburg, eben fo wie
- 10. Frangiscaner Urtunden, von bem Minoritentiofter, vom Jahr 1281 an.
- 11. hofpital . Urtunden. In bem Archiv bes Dofpitals jum heiligen Beift vom Jahr 1280 an.
- 12. Rortenberger zc. Urfunden. In bem Rotenburger Archiv befindet sich eine Sammlung von Banden, in welschen sammtliche je ein Ort des Gedietes betreffenden Altenstüde zusammengebunden sind. Meistens sind es spätere Entscheidungen. Im Anfange eines jeden Bandes aber haben fleißige Archivare früherer Zeit, besonders der gelehrte Erhard, eine übersicht der ältesten Ursunden des Archivst gegeben. Diese sind so gründlich, daß sie den Originaten gleich gebraucht werden können. Zudem erhellt aus ihnen, daß damals noch manches vorhanden war, was zur Zeit der Besignahme bereits sich versoren hatte.

Die Nortenberger Urfunden beginnen Un. 1240, die Gefinauer Un. 1316, die Insinger Un. 1312, die Gamedfelder Un. 1336, die Habelsheimer Un. 1354, die Lienthaler Un. 1435 20.

## b. Chronisten.

- 1. Bonifacius Werniger, Oswalds Sohn, Bürger, meister im J. 1525 st. 1546. Der Mann war gelehrt zu seiner Zeit, und hatte die franklichen Annalisten vielleicht sämmlich gelesen; aber ohne Auswahl. Deswegen beginnt er auch mit Ehlodomir An. 328. n. Chr. und trägt im ersten Theile zugleich die ganze alte oftfrankliche Geschichte vor. Im 2 ten Theile eine specielle Geschichte der Stadt vom J. 815 bis auf seine Zeit. Er zeigt viele Belesenheit in Urkunden; kennt das Comburger Archiv, und führt einige wichtige Diplomata vollständig an. Den Städtektieg im J. 1450 erzählt er am vollständigken.
- 2. Michael Eisenhard, Minorit, aus einem Rotenburger Derrngeschlechte. Ein heftiger Widersacher ber Kirchenresormation, entwich Un. 1544. Er beginnt mit ben Ungarnzügen Un. 911. Die Darstellung ist etwas confus, bald pragmatisch geordnet, bald chronistisch aneinander gereiht. Manche interessante Rotiz aus ben Febben sindet sich hier. Besonders in Bezug auf Rirchenstitungen hat er wichtige Urfunden erhalten, die sonst nirgends vorkommen. Den Bauerntrieg im J. 1525 erzählt er als Augenzeuge weitläuftig und interessant. Er schließt mit den Wiedertäusern im J. 1529. Er bewahrt auch alte Bollslieder.
- 3. Gottfried Rofchen (ober Rofch) Notarius und Resgistrator geb. b. 19ten Juli 1576, Sohn bes Richters

Georg Rosa. — Rachbem er 31 & vorausgeschickt hat, in welchen Rotizen über ben Urfprung, die Verfassung und die Stiftungen der Stadt nach den Materien zusammensgestellt sind, giebt er eine fortlaufende, gut geordnete Erzählung von König Adolf bis An. 1619. Die Corresspondenzen mit auswärtigen Fürsten sind fleißig benutt, die Verhältnisse zu den Kaisern besonders berücksichtigt. Dabei zeichnet er viel Sleichgültiges auf. — Wie ein 2ter Theil schließt sich die Erzählung von den Schickalen der Stadt im 30jährigen Krieg von 1619 bis 1637 an, welche Röschen als Augenzeuge giebt.

- 4. Ricolaus Göttlingt, geb. ju Magdeburg Un. 1608, nach ber Erstürmung seiner Baterstadt Burger zu Rotensburg Un. 1632, Burgermeister Un. 1655. st. Un. 1679. Sein Wert zerfällt in 12 Kapitel, welche wieder in Paragraphen getheilt sind, und eigentlich lauter abgesonderte Untersuchungen bilben. Auf die Verfassung nimmt er am meisten unter Allen Rücksicht, doch mehr auf den Stand zu seiner Zeit als auf das Antiquarische. Über die Gebiets, theile hat er Biel zusammengetragen.
- 5. Johann Abam Erhard, geb. ben 20sten July An. 1661, Rechtsconsulent, ft. Un. 1718. Der gelehrtefte und grundlichste von ben Chronisten. Bon ihm existiren 2 Sauptwerte.
  - a) Annales Reipublicae Rothenburgo Tuberanae, An. 1702. Diese Jahrbücher von An. 1172 bis 1500 zeichnen von Jahr zu Jahr alles Denkwürdige auf. Obgleich nun manche Notiz die Stadt nichts angeht, so find doch vornehmlich Auszuge aus Kauf- und Stiftungsbriefen und Urkunden aller Art angeführt, untermischt mit historischen Bemerkungen aus andern Sproniken. Man sieht hier den ersten Bersuch von Regestis Rotenburgieis, und eine gereinigte, kritisch berichtigte herausgabe derselben durfte sehr interessant senn.

- b) Ichnographia juris provincialis Rotenburgici. An. 1712.
  Alphabetisch nach ben einzelnen Orten des Gebiets geordnet, bringt es nicht nur Auszüge aus allen Urtunden, welche ben Ort betreffen, sondern bemerkt auch genau die Jahl der Gemeinrechte, und die Bertheilung aller Gerechtsame über ben Ort.
- 6. Die Chronifen Albrechts, Frohlichs, Schäfers, Schafferts und Anderer find fammtlich spatere Compilationen, welche die Arbeiten der früheren ausschrieben und hie und da durch eine Notiz aus neueren Drudwerfen vermehrten. Die Chronif des David Wolles ber aus Schorndorf, welche er An. 1590 dem Rath übergab, hat nicht einmal diesen Werth und ihre genealogischen Phantasien sind ganz unbrauchbar, obgleich man sie würdig fand, sie in das Reichsarchiv zu versehen.

Zu ermähnen, nicht als Chronist, sondern als tüchtiger Renner des öffentlichen Rechts, ist noch Georg Christoph Walther; An. 1620 zog er nach Staßburg der Studien wesgen, An. 1633 wurde er Syndicus zu Rotenburg. Er schrieb eine "methodus studendi jura, einen tractatus de privilegiis doctoralibus, versaßte mehrere lichtvolle Relationen über Stiftungsangelegenheiten. Der Grund aber, ihn hier zu nennen, ist ein kleiner aber ganz trefflicher Aufsaß in Limnaei jus publicum tom. IV. p. 299. über die Berfassung Rotenburgs. Auf seinen Rath wurden dem Gelehrten Limnaeus von dem Rath die Altenstücke über Rotenburg mitgestheilt, welche auch in Lünig & Reichsarchiv und Moserstreichsstädtisches Dandbuch 2c. übergegangen sind.

Bas bie Anordnung unferer Arbeit betrifft, fo gerfallt fie in einzelne Paragraphen, welche für fich bestehende Auffate zu bilben scheinen. Leicht verbinden sie sich aber nach ben angegebenen Gesichtspuntten zu einem Gangen. Die

Anfange enthalten antiquarifde Ercurfe, welche entweber ein mehr locales Intereffe haben, ober etwas für sich Bestehendes ausmachen.

#### S. 4.

Die Naturverhältniffe des Gebietes Rotenburg. Eine Stige.

Rotenburg 27° 52' 45" Länge, 49° 24'15" norbe lice Breite. Um biefe Stadt war ein Gebiet von 6g Quabratmeilen.

4

ŗ

ş

'n

Auf ber hochterraffe von Mittelteutschland, gerabe auf ber Bafferscheidung zwischen Donau und Main breitete sich biefes Landchen aus, in einer Sobe von 1200' bis 1400' über bem Meeresspiegel.

Die Dügelreihen, welche feine fübliche und öftliche Granze bezeichnen, erheben fich wohl nicht viel über 200' fenfrecht über den Thalgrund; bennoch find fie nirgends burchbrochen. So verbinden fie die langen Bergfetten und Erdrücken, welche vom Schwarzwald ausgeben, vom Nalbuch fortgesett werden, dann als unbenaunte Boben zwischen ber Wornig und der Jart, zwischen der Tauber und Altmühl, zwischen der Altmühl und Rezat sich fortziehen, und bey der Wilzburg an den franklichen Landrücken stoßen, welcher endlich als 2te Terrasse an das hostere Zichtelgebirge sich anlegt.

Den mittlern Theil des Landes bildet das Gebiet der bern Lauber. Rach Berghaus beträgt seine Bobe im Durchschnitt 1300'; mit ftarker Abdachung nach allen Seiten. [Ansbach 1164', Marktbreit 625', Mergentheim 634']. Wie man ts von der Hochteraffe des Fichtelgebirgs rühmt, rinnen

auch von hier die Gewässer nach allen Seiten ab. Die nordditlichen Abflusse gehören zur Aisch, (entspringt im Gebig
ober dem Steinacher Landthurm), die öftlichen zur Altmist
(entspringt ben Hornau 1356' hoch), die süblichen zur Mornist
(entspringt ben Bornit 1364' hoch). Die Wasserscheidung
ist oft sehr unbedeutend, und man pflegt sich an der Bemertung zu erfreuen, daß an manchen Stellen selbst die Regentropfen, die von den entgegengeseten Seiten eines Pansdaches fallen, verschiedenen Meeren zueilen.

Auf die auffere Gestaltung bes Landes hat die Tauber einen merkwürdigen Einsluß geubt. Ihre Quelle weist man oberhalb eines Teiches von 8 bis 9 Tagwerten, des Taubersees, ben dem Weitartsholze, nach. Im Sommer bildet sie nur einen kleinen Wiesenbach. Bald wird sie aber durch Zustüsse von gleicher Stärke vermehrt, welche von allen den Walbhöhen kommen, welche ihr oberes Gebiet im Halbkreis umgeben. Alle diese kleinen Gewässer senten sich in einer Richtung gegen den Wiesengrund unter dem Kirchlein St. Leonhard. Dier aber lagerte sich eine breite Höhe vor, der erste Ansang einer Hochebene, die erst an dem Main endigt, gegen den sie schroff abfällt.

Ein Gebanke, ber jest vielleicht zn oft angenommen wird, brängt sich hier uns auf: daß einst eine große Wasserssammlung, von mehreren Stunden im Umfang hier bestand, und daß erst durch den Druck der ausströmenden Gewässer das Bett der Tauber durch die Dochebene gerissen wurde. An jener Stelle bemerkt man deutlich das Zersprengen der Felsen. Rach so langer Zeit konnte weder die Cultur die Spusen des gewaltsamen Durchbrechens an den Seiten der wilden Thalschlucht verwischen, noch das Wasser die Trümmer auf dem Boden gänzlich entfernen. Die Senkung des Thals ist so start, daß eine Viertelstunde nach dem Einbruch, ben

ber Burg Effigirug, die fentrechte Bobe über bem Spiegel ber Lauber 149' beträgt.

Faßt man das Ausser jener Dochebene von ben öftlichen Sügeln in das Auge, so erscheint sie wellenförmig von Often nach Besten. Der Durchbruch der Tauber mag langst einer solchen natürlichen Bertiefung erfolgt senn, denn die obern Rander der Thalseiten sind sanft geneigt, und sie werden erst gegen unten ploplich steil.

Der Charafter ber obern Tauber ift gang ber eines wilden Bergwassers. Spärlich fließt sie im trodnen Sommer, und ist leicht durchgangbar. Richt selten mußten bann bie 36 Mühlen, welche sie innerhalb bes Gebietes treibt, ftille fleben. Aber vom schmelzenden Schnee ober vom Gewitterregen wird sie reißend angeschwellt und durchbraust wüthend schnell ben Thalgrund, den sie ohne Schutzwehren überdeden wurde. Erk unter Arezlingen verliert das Thal den Geburgscharafter und seine Anhöhen werden sanster.

In das Tauberthal munden rechts und links Seitensschluchten und Rlingen (Chlinga, althocht. torrens, hier noch im Gebrauch), welche von der Dochebene sich herabsenken. Sichtlich sind sie durch einen mechanischen Wasserdruck entstanden. Sie sind noch enger und steiler, als das Pauptthal, zerrissen in ihren Felsen, und der verödete Boden mit Trummern überdeckt. An manchen Stellen hatten sich die Wasserdurch die Rlüfte des Gesteins unterirdische Abzüge gegraben, und wenn der Schnee auf den Doben schmilzt, brechen am Fuß der Thalseiten starte Quellen aus. In anderen Riederungen blieben hie und da Seen zurück, welche man früher hegte und erst in neueren Zeiten trocken legte. Im alten Gebiet soll es mehr denn 500 Tagwert Teiche gegeben haben. Der größte unter ihnen, der Lindachsee (in der Bollssprache Lindlesee) beträgt bei hohem Wasserstand wohl an 35 Tagwert. Die wilde

Solucit, durch welche sein Abfluß in die Tauber fic brangt, bat wohl 300' Sentung auf & Stunde.

Merkwürdig ist es, daß die Tauber gerade zwischen zwei verschiedenen Gebürgsformationen durchbrach (vgl. Rits ters Erdlunde Th. 1. p. 81, 2te Aust.). Links das System des Muscheltalls. Mächtig die Schichten in der Liefe, weniger start in die Dobe. Zahlreiche Bersteinerungen: Reptilien, Oftraciten, Ammoniten 2c. Bante von Enfriniten und Terebras tuliten. In den untern Schichten kommt Rieselschiefer vor. Gebeckt ist der Muscheltalt mit Feldsteinporphyr; an manchen Orten mit einer grobkörnigen Sandsteinbreccie, welche Refte von Sauniern, Hanfichtähnen 2c. enthält.

Rechts von ber Tauber heben fich die Formationen Reupers (Rach ben Bezeichnungen Leonhards) Thierversteines rungen seltner; boch in ben großen mulbenförmigen Bertiefungen, welche mit bem untern Keuper ober Rohlensand ausgefüllt sind, tommen Calamiten zc. vor. Der bitumenhaltige Thonschiefer, der sich hier in einiger Tiefe sindet, ist schon oft mit Steinsohle ober Braunsohle verwechselt worden.

Die füblichen Unboben von Geilnau bis Faulenberg befieben aus feintornigen mittleren Reupersandstein , welcher treffliche Baufteine liefert. Dort häufige Gifentiefel.

Unter ber neuesten Reuperformation tommt Aupfermalacit vor. Bei Oftheim Alabaster in einzelnen Bloden. An biese Doben von Oftheim bis Endsee legt sich eine niedrigere Terrasse von Reupergips an, welcher weithin versendet wird.

Auf dieser Formation des tohlensauren Ralts und des Sips rechts von der Tauber sind Cretinen der ersten und zweiten Art, leicht tennbar durch ihre hervorstehenden Baden-tnochen, geschlitten Augen, stammelnde Sprace zc. ziemlich banfig, selten aber von der dritten thierabnlichen Art.

Die Chronit verzeichnet in den Jahren 1556 und 1384 bebeutende Erdbeben, welche die Stadt mit ihren Bergen ersistierten. Damals sollen die Mineralquellen hervorgesommen fenn, welche bas Wilbbad unter ber Stadt bilben.

Die Anhöhen sind meistens überwaldet; auf der mitttern Reupersandsteinsormation herrscht das Nadelholz vor, auf
ben obern der Buchwald. Dier sindet sich manche Pflanze der
niedern Alpen. Nach v. Winterbach betrug im J. 1803
das Maas der Waldungen im Gebiete 23445 alte Tagwert,
im Gegensat von 82115 Morgen Acerdau und 38843 Morgen Wiesen und Weiden. Daher klagte man schon balb
über Polzmangel.

Die Fruchtbarleit bes Landes wird fruh gerühmt. Martin Zeiler im Reißbuch p. 646: "ber Boben ift von Gottes Gnaden ganz fruchtbar, der Wein, Getreid, Obst und dergleichen giebt, daß man selten der Stadt Getraid zusubren dörfen, sondern sie noch andern hat mittheilen tonnen, wie sie denn auch der Rurnberger Kornboden genennt wird."

Im Gangen sind die Aeder auf dem Reuper mehr geschützt, als auf dem Muscheltalt, welcher hier der weiße
oder kalte Boden genannt wird. Dintel und Spelt herrscht
vor dem Baizen. Flachs noch am besten auf dem Reupersandstein. Der Weinwachs beginnt unter der Stadt an den
steilen Bergseiten, Der Wein ist gelblich oder röthlich, wird
meistens ganz jung weggetrunten, da er in einigen Jahren
abnimmt. Erst weit unten beginnen die besseren Arten des
Landweins, der Weisersheimer, Wordacher, Mertelsheimer,
Riclashäuser zc., welche wegen ihrer Milbe fast dem Mosseler
gleichgeschätzt, und zu Frankfurt auch dafür getrunken werden.
In neueren Zeiten hat der Weindau ben Rotenburg sehr abgenommen, und viele Rebengärten sind in Kleefelber verwandelt.

Pferbezucht wenig bebeutend; Biebzucht gut; Schauf gucht ichon in alter Beit febr wichtig. Auf 1 Pferb tommen ohngefahr 15 Stud Hornvieh, 3 Schweine, 12 Schaafe.

#### S. 2.

## Das alte Land Ditfranken.

Sistorische Thatsachen, die einmal in den Areis ber Begebenheiten eintraten, murten fort, und die Spuren bes Beschehenen bleiben noch lange in dem Gefüge der spätern Bölter sichtbar. Ehe noch die gebietende Stadt, die wir zwähählt betrachten, entstanden war, mußte schon die Landschaft, welche ihr einst angehören sollte, das Geschick der umliegen den Gegend theilen. Es mischte sich bereits die Bevöllerung, es entstanden Normen der Grundbesigungen, der Freiheit, der Stände und andere Verhältnisse, die sich auf frühere Begeschenheiten zurücksühren lassen. Deshalb werden wir zuerst einen Umriß jener Thatsachen entwerfen, welche die Geschichte von Oftranken ausmachen.

Tacitus [Germania cap. 41.] nennt uns die hermunburen, einen suevischen Stamm, welcher den Römern befreunbet im friedlichen Berkehr die Bindelicische Colonie Augusta zu besuchen pflegte. Über die Lage und Ausdehnung dieses Bolkes wissen wir eben so wenig Gewisses, wie über das innere Germanien überhaupt.

Im Suden rührte es an bie Donau, im Often waren bie Marcomannen, welche sich bamals in dem geburgsunwallten Bohmen hielten, seine Rachbarn. Im Rorden granzte es an die Catten, durch einen Fluß geschieden, bessen Salz-quellen ein begehrter Rampspreis waren. [Taciti Ann. XIII, 57]. Die Permunduren blieben Sieger. Nach der örtlichen

Rage der Catten kann es kaum ein anderer Flus, als die frankliche Sale gewesen seyn. Im Westen wird zwischen ihnen und den Granzen [Agri documatos] am Mittelrhein kein Volk mehr genannt.

Als in ben neuen Rriegsvereinen bie alten Bölfernamen untergiengen, vernahm man auch nichts mehr von ben hermunduren. Sie scheinen fortan (um Un. 213) ben Rern ber mächtigen Berbrüderung ber Alemannen gebilbet zu haben, ben Römern eben so furchtbar durch ihre Reiterey, als ihre alten Feinde, die Catten, welche zu ben Franken traten, durch ihr Jufvolt.

Während die lettern über den Unterrhein sich ausbreiteten, die batavische Insel besetzen und von dort aus Gallien einnahmen, wendeten sich die Alemanen gegen die west lichen Donauprovingen. Bieles wird nun von den Römern erzählt, wie die hartnäckig andringenden Schaaren endlich über die ganze Dochebene zwischen der Donau und den Alpen sich verbreiteten, Elsaß und Pelvetien besetzen und selbst in die Gebürge eindrangen. Nur über die innern Gegenden vernehmen wir nichts mehr. Waren die alten Wohnste der Permunduren gänzlich verlassen, und später von wandernden Böltern besetz; war eine Volksmasse zurückgeblieben, hinlänglich start, um bey einer Vermischung ein Übergewicht zu beschaupten? — es ist unbekannt. Unter den franklischen Bölkern wenigstens hatten nur die Catten die Peimath nicht ganz ausgegeben.

Im Anfange des 5ten Jahrhunderts wird eines thuringischen Bolles ermannt, ohne daß wir den Ursprung seines Ramens mit Bestimmtheit angeben könnten. In den Sigen der alten Permunduren breitete es sich mahrscheinlich nordwarts bis an den Pary und die sachische Saale aus. Ehlodowig, ber Franke, machte es ginsbar. (An. 490.) De nur vorübergehend.

Theodorich I., Chlodowigs Sohn bemächtigte fi Un. 530. Des Thuringischen Reiches mit Sulfe der Sachsen Dafür wurde diesen der nördliche Theil des wenig bevölle ten Landes zu Theil. Der subliche blieb abhangig von de Franken.

Um 630 sette König Dagobert hier ben Rabuls Chamars Sohn, jum Berzog ein. Als dieser nun gege die Slaven, seine östlichen Nachbarn, siegreich war und mächtig wurde, suchte er sich von Dagoberts Nachfolger, der fünfzehnschrigen Siegebert III. unabhängig zu machen. Alisen bie Franken mit Deeresmacht überzogen, bevestigte er sich nier Unstrut, sammelte seine Macht und überwand den sun gen König in einem heftigen Ausfall. [Chronicon Fredegari scholastici cap. 72 u. 77. im Corpus francicae hist vet.] Dbgleich er sich harauf scheindar unterwarf, so suchter sich dennoch durch Hüsse Slaven zu verstärken und be hauptete mit seinem Geschlechte eine gewisse Unabhängigseit.

Auch ber alte Einhard sagt bei Abam von Bremer ausbrücklich: Sachsen gränze im Süben an Franken und ber Theil von Thüringen, welcher von dem sächsischen Schwarm unberührt geblieben sep, die Gränze aber werde durch die Unstrut bestimmt. Da nun Detan, Radulfs Nachfolger, vermöge einer zu Wärzburg ausgesertigten Ursunde sactum publice in castello Wirceburh s. Eekhart de reb. Francor. I, p. 311]. dem Bischof Willibrad Güter bei Arnstadt und Mühlberg überträgt, so ergiebt sich die Unstrut als nördlich Gränze des Thüringischen Berzogthums. Im Süben berührt Thüringen ansange noch die Donau. In Westen aber wurde seine Gränzen durch die Alemannen, in Osten durch die Baier

p weiter hinauf gegen bas Fichtelgebirge fehr durch ble Siam, die Winden der Bollssprache, beschränft.

Das Fichtelgeburge erscheint als Sis bes slavischen immes der Parantaner [Conr. Maynert's Geschickte inerns Th. I. p. 94]. Dier sinden fich ihre Opsevstätten inselssisse, Teufelssteine 2c. g. B., auf dem Waldstein, auf uchaburg, auf dem Rußbart, bei Gräfenberg, in der Bibenboble 2c.], und ihre Grabhugel, Ortsnamen, Geschick, in Bolkstrachten beuten überall auf eine slavische Worzeit,

Bon diesem Gebürge berab verbreiteten sie ihre Anpflammen gegen Westen. Der Gang berselben läßt sich noch nach mortsnamen beurtheilen, welche das Gepräge des slavischen kiprunges tragen. [vgl. v. Langs Abhandlung: ,,Blide vom klandpunkt der slavischen Sprache auf die älteste Geschichte was Lopographie von Franken" in dem 2ten Jahresberichte ich histor. Vereines des Rezatkreises.]

Rachdem die Ansiedler an die Redniß [urfundlich: Radanice, schneller Fins] vorgedrungen waren, seinen sie die Seitenarme derfelben hinaufgegangen zu sepn. B. Windsheim, alt VVinodesheim, an der Aisch, Reidentswinden an der Aurach, Windelbach an einem Seitenbach in Zenn [Zemnj, erdig?] Besonders zahlreich sinden sich sies Siedlungen an der Rezat. [Retschke, das Flüßlein] wa an den Seitenbächen derselben z. B. Windshach, Resenderf [vez, gen. rezi das Korn, Roggen], Eglofswinten, Bernoldswinden, Brotswinden [alt Gozberts. winden], Wolfhartswinden, Razenwinden, Daustawinden.

Bon hier aus ziehen fic die Ansiedlungen nach den bien der Wasserscheidung z. B. Reinswinden, Mortigtinden, Weikartswinden, und in unserer nächken Umting müßten wir nicht wenige Ortsnamen von slavischen Burzelwörtern ableiten [f. Anhange Rr. 1.] Bon ihren Du len aus verfolgten die Pflanzer die Werniß [bernyza, w bren schwarz, schwarzer Fluß]. Ein anderer Strich flavisch Dörfer zieht fich von Rotenburg nach der Jart in der Ritung von Rirchberg: herrenwinden, Windisch-Burwindisch Bodenfeld, heiffelwinden, Obersund Uterwinden, Windisch Brachbach, Mistlau [alt Mist lowe von Misto, Ortschaft.]

Eine stärkere Bevölkerung, auf welche mahrscheinlich bi bie Slaven stießen, verhinderte ihr Weiterziehen. Zwar fi ben sich noch weiter gegen Westen ähnliche Ortsnamen, w Windischbuch ben Ballenberg, Winzendorf an der Jart, We disch Bach und Windisch-Dobach an der Ohra, wo sich b flavischen Grabhügel besinden, welche einst Dansselmann si römische ansab. Diese Pflanzungen aber liegen zerstreut und i weit größerer Entsernung von einander, ohne daß mehr daß For ruden an dem Laufe der Flusse sichtbar wäre, wie es die Sit der Ansiedler mit sich bringt, welche auf ungebahnten Wege in die Urwälder eindringen, um ihre Roden zu beginnen.

Die Einwanderungen der Slaven mögen sich unter Rebulf und seinem Sohn Det un I. zugetragen haben. Den früher und später tämpsten die Thüringer gegen den Andran jener Wölferschaften. Diese Fürsten aber stütten sich auf diren Freundschaft.

Da Detan I. zur zweyten Gemahlin bie schöne het lige Bilehildis hatte, Ibens Tochter, ber zu hochhein am Unter Main faß, so thun auch die 3 Lebensbeschreibe ber Peiligen von jenem Fürsten Erwähnung. Sein Sohl Gozbert wurde von dem christlichen Missonär Kilian ge tauft, und verlegte aus Anhänglichteit an ihn seinen Siß it bas erste Schloß Bürzburg [Twerz slav. Schloß]. Desse 2te Gattin Gailana aber ließ den strengen Priester, wel

n gleich Johannes bem Tänfer bie Ehe mit bes Brubers' in verdammte, in Abwesenheit ihres herrn ermorden.

Die Geistlichen, welche biese That aufzeichneten, sehen ihr den Grund von dem Untergange Gozberts und ich Sohnes, Petan II. "den Gozbert sagt Rotter im katyrologium, tödteten seine Anechte mit dem Schwert, seine Sohn aber vertrieben die Bölser von dem Reiche." Dam aber die Ermordung Rilians in das I. 689 sest, Eckut aber tom. I. p. 34. aus dem Chartarium Epternacense in im 10ten Jahre Childeberts III. d. h. um 705 zu Würzeng gesertigte Schenlungsurfunde aufführt, wo sich Hedamals dux, nehst seiner Gattin Theodrada und seinem Sohn kuringus unterzeichnet, so könnte seine Bertreibung höchen eine moralische, aber keine unmittelbare Folge von der Hat an Risian sepn.

Die bekannte Stelle aus bem Leben bes heiligen Boniatius, wo Willibald ben Zustand Thuringens turz vor der katust des Apostels schildert, giebt uns hinreichenden Aufihlus. [Anmert. 1.] Wir exsehen aus ihr, daß jene Derzoge swaltsam herrschten, die einheimischen Großen auf jede Art p unterdrücken suchten, aber die christliche Religion aufrecht licken; dis sich das Boll lieber an die Sachsen auschloß und die Deidenthum wieder überhand nahm.

Der allgemeine Boltshaß gegen das Geschlecht der Unknoruder [Anmerk. 2.] begünstigte das Bestreben des Pipin ton Peristall. Dieser seit dem J. 687. Major domus sichte die Böllerschaften Teutschlands, welche durch die Freykit der franklischen Könige aufgefordert, ihre Unabhängigleit khaupteten, durch häusige Streifzuge und Besehdungen der Altu Pereschaft wieder zu unterwerfen.

Die Thuringer werben ausbrudlich unter biefen wieder mirworfnen Bollerschaften genannt [f. Fredegari Chronicon

im Corp. Franc. hist. p. 168]. Die völlige Besignahme ihe res Landes ist aber, wie es Manchem scheint, erst nach Carl Martells Überwindung der Sachsen erfolgt An. 738 [vgl. Berfebe über die Vertheilung Thuringens zc. herausgegeben von Ludw. Frdr. Desse p. 12].

Seitdem find die eigentlichen, unvermischten Thuringer nur jenfeits des Hauptkamms des Thuringer Waldes (der alte "Rennweg," welcher über die Spigen des Geburgs läuft, foll die Gränze bezeichnen). Gewöhnlich sind sie mit dere Sachsen vereint, welche gegen einen Tribut von 300 Pferdere noch eine Zeitlang die Freiheit erhielten. (Roch in der Urstunde Ludwig III. An. 904. s. Eckh. Diplomata VVirceb. XXII. werden sie zusammen genannt "judicio Francorum, Alemannorum, Bauwariorum, Thuringorum seu Saxonum.")

Der sübliche Theil ihres Landes wurde unmittelbar ju bem Gebiete ber Franken geschlagen. Diese besendeten ihre neue Erwerbung durch Colonien aus ihren Sigen am Rhein und im ehemaligen Cattenlande, welche den flavischen Pflanzungen entgegenzogen. Darauf weisen noch zahlreiche Ortsunamen hin, z. B. Frankenberg am Steigerwald, Frankendorf an der Schwabach, Frankenbeim an der Rhon, Frankenreuth ben Bamberg, Frankenhofen ben Wassertrüdingen, Frankenheim ber Geroldshofen, Frankentet ben Schwarzenberg, Frankenheim bei Schillingsfürst. Denn man pflegt zwar Unstedlungen zur Brinnerung und Unterscheidung von der verlassenen Deimath zu nennen, niemals aber vom neuen Lande.

Den letten Zusat der Bevöllerung erhielt Ostfranken durch die 10000 Nordalbingischen Sachsen, welche Karl der Große aus ihrer heimath mit Weib und Kind wegführte, und zum Theil hieher verpflanzte. (Anmert. 3.) In einer Urstunde heinrich II. vom J. 1017 werden sie als Bewohner des

Bärzburger Sprengels besonders genannt. ("Saxones quos Berdalburges vocant"), und zahllose Ortsnamen deuten auf ste Einwanderer z. B. Sassanfarth ben Forchheim, Wüstensten bei Reustadt an der Aisch, Saxen ben Lichtenau, Saxon bei Deerieden, Saxelbach ben Aub, Reutsaxen ben Rosidurg 2c.

Unfangs begriff man unter Austrassen das Land zwischen bem Rhein, der Maas und einem Theile des Ardennenstelles. (Anmert. 4.). Sein Rame bedeutet Ostland, und Auftrasser, Osterleute, Osterlinger, Franci orientalen werden gleichbedeutend gebraucht. (Anmert. 5.). Wie nun das wierwordene Land mehr und mehr franklisch wurde, dehnte ich auch der Name des herrschenden Gebietes über dasselbe aus.

Die Annales Fuldensos ergählen schon Un. 719, baß Bonifacius die Thüringer, Dessen und Austrasier wieder zu dem wahren Glauben befehrt habe, von dem sie lange abgestallen waren. Unter den lettern können hier nur die südlischen Thüringer verstanden werden, welche mit ihrem verhaften dern auch das Christenthum abgeworfen hatten.

Aber die Berhältnisse dieses neuen Frankenkandes wanen von denen des ältern Austrassen so verschieden, daß es
kald eines neuen Namens bedurfte. Rotter nennt es Neufranken (Francia nova). Als Karl des Großen Gaueintheilang die Benennungen Austrassen und Neustrien, Namen aus
den Zeiten des gespaltenen Frankreichs verwischte, blied dem
neuen Franken der Name Oftfranken, Francia orientalia.
Schon Egin hard giebt als Gränzen Ostfrankens an; Sachseuland, die sächsiche Gacke, die Donau und den Rhein. (Anmert. G.). Bei der Kheilung des Frankenreiches unter die
Göhne Ludwig des Frommen, zeigt sich diese Abgränzung scharf
(s. Annalen Faldennen Am. 840). Die Oktranken erscheinen
hier diesetts des Abeins als das Hauptvoll, so daß das

gange Germanien rechts von diesem Strom iest zuweilen bas Oftreich ober Frankenland beißt. (Anmerk. 7.) Als die Schwäche ber Nachfolger Karls den Nationen erlaubte, ihre Rechte und Ramen wieder geltend zu machen, bilden die diesseitigen Franken als Franci orientales eine besondere Bölterschaft. Als solche lagern sie sich ber der Wahl Conrad bes Saliers sammt ben Sachsen, Schwaben und Baiern am rechten Rheinufer.

Erft burch die Anmaßung geistlicher Derrschaft, welche bie Grangen ihrer Sprengel als Scheidungslinie der Bollersschaften angesehen wissen wollte, reißt sich im Mainzer Erzsbisthumssprengel ein Rheinfranken (Francia Rhenana) zwisschen Lahn und Nedar wieder ab. Schon früher ein gesonderter Landstrich, welchen theils die Franken den Alemanen abzenommen hatten (vgl. v. Langs Baierns Gauen p. 5) theils wohl altes Cattenland.

Die bekannte Urkunde König Arnulfs vom J. 889. (f. Eckhart Franc. or. Diplomata Wirc. XX.), welche den Steuerzehnden von 16 oftfrantischen Gauen an das Bisthum Bürzburg verleiht, sondert das spätere Land Francen aus. (Anmert. 8.) Franconia wird es zuerst in einer Urkunde vom J. 1027 genannt. (f. Wibels Diplom. Hohenloh. III, 55.)

Die Leuchte ber Cultur in biefen Gegenden wurde die Rirche von Burgburg. Mit Carlmanns und des römischen Stuhls Willen stiftete Un. 1746. Bonifacius hier ein Bisthum, welches er an Burdbard, den Genossen seines schweren Umtes gab. Der Wirfungstreis dieser Kirche, welche neuern Erwerbungen eine ganz besondere Sorgfalt widmete, wurde durch das zu gleicher Zeit gestiftete Sichsädtische Bisthum und das Jahre vorher im wüsten Thuringer Walbe ers baute Aloster zu Fulda beschränft.

Spater that ihm im Rednisgau bas Bifthum Bamberg am meiften Abbruch, und im Pften, in der regio Slavorum,

wurde es einiger Maffen auch burch ben Regensburger Sprene gel beengt. (f. v. Langs Bgierns Gauen p. 122.)

Das Gericht ber Bifcoffe von Burgburg murbe burd Die eigenthumlichen Berhaltniffe Oftfrantens nicht wenig unterftugt. Die alte Thuringifche Bergogowurde mar eingegangen und bas Land murbe nach frantifcher Beife von Gaugra. fen verwaltet. Die Ronige hatten bier felbst ungemein große-Grundbefigungen, und waren babei intereffirt, feine beständigen Bergoge auftommen gu laffen. Denn es ift befannt (f. Cidborns beutiche Staats und Rechtsgeschichte I, §. 120), bag nach Rarl bes Großen Berfaffung bie Bergoge nur momentan mit ber Sammlung, Beauffictigung und Fuhrung des Seerbanns beauftragt maren, mabrend die fruberen und fpatern Rationalbergoge bauernbe Rechte ansprachen. festen bie Ronige nun an bie flavifden Grangen Martgrafen mit ber Rriegsgewalt (cum imperio), ihre Rechte im Innern Dftfrantens liegen fie noch im 10ten Sabrbunbert burch 2 Rammerboten (Missi ober Nuncii Camerae) verwalten. Bo aber Bergage genannt werden, geboren fie flets bem rheinifden Frangien an, mit welchem unfere Franten mabricheinlich ben bem Deerbann verbunden maren.

Da ftanb die Rirche von Würzburg nur bem einzelnen Gaugrafen gegenüber; und indem sie sich an das königliche Dans schmiegte, wußte sie sich Güter, Freiheiten und Bortheile aller Urt zu verschaffen, die sie siets von jedem frommen königlichen Rachfolger ben der besten Gelegenheit bestätigen ließ. Was konnte nun einem so planmäßigen Streben zur Ausbreitung der Macht widerstehen, als mit Abelbert dem Babenberger An. 905 die einzige Familie erlosch, welche in Oftfranken nach der herzoglichen Würde hätte streben können. — Die Abgränzung Frankoniens ist jedoch nicht ganz willfürlich,

fonbern berufte auf ber Mifchung ber Bevollerung, welche noch legt in den Bollsbialeften fich zeigt.

Auf beiden Seiten der Rednig bis an ihre Mundung in den Main, dann weit in Nordosten bis an die sächsische Saale erstreckte sich der Redniggau. Dier wohnten nur Slaven durch die fortdauernden Bemühungen den Markgrafen unterworfen. Dier herrschte das Slawische vor und das Teutsche war aufgedrungen. Der Bamberger Sprengel umfaßte aber dieses neugewonnene Land, von dem nur der Gau Haltseld an Würzburg kam. (Ugl. Schultes Versuch einer historischen Graph. Beschreibung des Radanzgaues, in seinen historischen Schriften II. p. 201.)

Der Nordgau mit dem Sualafeld bildete den Eichstädter Sprengel. Daß ursprünglich der Nordgau zu Ostfranken geshörte, wird wohl Niemand mehr bezweifeln. Daß aber die Sprache in seinem südlichen Theil, schon von Neumark in die altbayerische übergeht, bestätigt die Behauptung, daß das versödete Land zum Theil von Bayern bevölkert wurde, und in Bezug auf sie seinen Namen empfieng. Schon die Mundart Nürnbergs weicht von der franklischen bedeutend ab. Nie aber konnte sich der Nordgau über die Wiesent hinauserstrecken, wo Un. 889. eigne Grafen über die Slaven gesest waren, qui vocantur Moinwinida et Radanzwinida" (Eckh. Franc. or. Dipl. Wind. XX.)

Gegen Sudwesten war Frankonien von ben Schwaben gebrängt, gegen Rordwest machte ber Spessart eine natürzliche Scheidung von Rheinfranken. Die Mundart innerhalb biefer Gränzen Frankoniens ist von der schwäbischen und ber baierischen gleichweit entfernt, und liegt bem Dialekt, wie er im Thuringer Bald gesprochen wird näher, als dem rheinsträutischen 4. B. ben heibelberg.

#### Unmerfungen.

- Magna quidem eorum comitum multitudo sub Theobaldi (Gozbert) et Hedani periculoso primatu lugubre super eos tyrannis ducatus et infestum vastationis potius, quam devotionis obtinebant imperium, vel corporali per eos praeventa morte, vel hostili siquidem educatione captivata est, ut cactera, quae manebat residua populi turbs, Saxonum se subjiceret principatui — Quo, cessante religiosorum ducum dominatu, cessauit etiam in iis christianitatis et religionis intentio.
- 2) Vita Kiliani in Ludwigs Geschichtschreibern Burgburgs: his ita gestis ajunt Gosbertum a suis servis interemptum, filiumque ejus principatu dejectum, cognatos affinesque corum a contribulibus tanta perpessos, ut vix aliqua eis Reipublicae dignitas ea in provincia relicta sit.
- 3) Annales Fuldenses ad An. 804: "Carolus Saxones Transalbinos cum mulieribus et natis transtulit in Franciam." vgl. Eginharti Vita Caroli etc. "decem hominum millia ex his, qui utrasque ripas Albis fluminis incolebant etc." vgl. S. Th. Rudh ort & Abhandlung im Jahresbericht bes Bamberger Lyceums J. 1835. p. 6.
- 4) Aunales Metenses ad An. 690: "adunato exercitu ad Carbonariam silvam pervenit, qui terminus utraque regna (Austriam et Neustriam) dividit."
- 5) Fredegari fragmentum: "confluebant autem ad aulam ipsius (Pipini) universi optimates cunctorum orientalium Francorum, quos illa propria lingua Osterlendas (Andere Iesen: Osterlingos) vocant."
- 6) Eginharti Vita Caroli magni: "pars Germaniae, quae intra Saxoniam et Danubium, Rhenumque ac Salam fluvium, qui Thuringos ac Sorabos dividit, postea a Francis, qui orientales dicuntur, incolitur."
- 7) Offridi praesatio ad Ludovicum regem, s. Schilteri thesaurus antiquitatum teutonicaram tom. I.

"Ludouig ther snello thes unisdunas follo; Er ostarichi rihtit al, so Francono kunig scal, Ubar Francono lant gizal so gengit ellu sin giunalt."

8) Diese 16 Gauen find: Balbfassen, Taubergau; Bingartweisba, Jochstgau, Mnlachgau, Rectergau, Kochergau, Rangau, Jffigau, Hafagau, Grabfeld, Dullifeld, Saalgau, Weringau, Gozseld, Badenachgau.

#### S. 3.

Die alten Burgen und ihre Gagen.

Über ben Anfang ber Burg, um welche später unsere Stadt erwuchs, sind teine Urfunden aufbewahrt worden. Rur die heimische Sage, welche sich an örtliche Berhältnisse bindet, wer in ben Chroniten aufgezeichnet wurde, enthält manchen Bericht aus alten Zeiten. Sage ist aber immer bentwürdig, vogleich sie sich im Munde bes Bolls der Dichtung nähert; benn ihr Reichthum beutet auf reiches Leben, und ihre Erzählungen knupfen sich gerne da an, wo der Ruhm vergangener Jahre ist.

Gin Sagenfreis tann fich über eine weite Gegend verbreiten, und gewinnt so einen innern Zusammenhang gleich ber Geschichte. Sage läßt uns immer Manches ahnden, nur vollen historischen Werth durfen wir ihr nicht beimessen. In biesem Sinne wollen wir wiedergeben, was überliefert ift, und was wir zu deuten vermögen.

Der Rame bes Sauptflusse unserer Gegend, ber Tauber, macht ben Chronisten Mancherley gut schaffen, und es läst sich auch nicht leicht einsehen, wie man auf ihn verfallen ift. Dabei berichten fie einstimmig, daß ber Fluß von ber Gegend seine Benennung empfangen habe. Der althochteuts iche Name besselben ist tubara, aus tubar, Tauber, und aha (generis fem.) ber Fluß (baß bas genus von bem zweiten Borte bestimmt wird, ist gewöhnlich). Erwägt man nun, baß Dubrawa, von Dub, Eiche, slavisch ber Eichwald heißt, so tann dieses in der Boltssprache leicht in Tuberaha übers gegangen seyn.

In uralter Zeit war wohl die ganze Umgegend weit und breit mit Dochwald bededt. Darauf deuten noch die unsählichen größern und kleinern Wäldchen, welche man auf alten Charten zwischen allen Dorffluren findet, und deren eher maliger Zusammenhang sogleich in das Auge fällt. Rur durch Roden ergab sich dazwischen fruchtbares Land. Daher kommen manche Ortsnamen: Reichardsrode, Reutsachsen, Obers und Unter-Sichenrode. Ein schöner Theil unserer Stadtmartung heißt noch die Waldniß. Vieles ist erst seit Mensschengedenken ausgehauen. Daß aber gerade Sichwaldung vorherrschend war, zeigen manche Waldnamen der altesten Urtunden.

Spärlich lagen die Ortschaften in diesen Wildnissen. In der Urkunde König Otto III. vom J. 1000 (Anmerk. 1.), burch welche er den großen Wald zwischen dem Rammergut Burgs bernheim und der Villa Leutershausen zum Besten der Kirche Burzburg als gebannten Forst erklärt, werden die Gränzen, welche ihn umschreiben, genau bezeichnet. Nach unserer Seite wird bep Burgbernheim nur Gollmersgarten genannt. Dann tommen unbekannte Bergnamen bis Pagenau, und keine der vielen Ortschaften wird genannt, welche iest auf diesen Ansöchen liegen. Während da, wo die Gränze des Bannsorstes sich nach Schillingsfürst und nach den Gründen der Altmühl herumbiegt, sie sich ganz an wohlbekannte Dörfer bindet.

Ber mochten wohl die erften Unfiedler fenn? - Riemals brangen die Romer in diefe Bilbniffe ein. Rirgenbs sindet sich einer ihrer Grabhügel. Auf der Sübseite war in der Gegend um Dinkelsbuhl ihre Gränze. Auf der Westseite verliert sich die große römische Deerstrasse auf dem Erdrücken zwischen Rocher und Tauber schon früher. Die priesterlichen Anssiedungen, durch welche die Kirche zu Würzburg das Sprissenthum, den Ackerdau und ihren eignen Einfluß verbreitete, stiegen nicht die in unsere rauheren Gegenden herauf. Alle Klöster hier und in der nächsten Umgegend sind erst im 13ten Jahrhundert gestistet. Selbst die Kammergüter der Könige vermieden dieses Land. Die nächsten sind Wiedelsheim, Burgbernheim, Gollhosen, Idelsheim. Wahrscheinlich waren es also die steißigen, landbaufundigen Slaven, welche hier wies der Waldungen außrodeten s. §. 2.

Ungefähr in der Mitte ihrer Unfiebelungen, welche fic burd bie Gegend gieben, erhob fich in unbestimmter Beit unfere Burg. Rach ber Unficherheit fruberer Schreibart wirb ihr Rame in ben Urfunden verschieden gegeben: Rotenburge. Rodenburch, Rotenburc, Rotinburch merten nebeneins ander gebraucht. Die lette Form (ben Otto de St. Blasio cap. XVII.) icheint bie althochbeutiche ju fenn. Rach ber richtigen etymologischen Ableitung tann biefer Rame nicht von bem rothen Biegelbache ber Burg bergenommen fenn, wie die Chroniften meinen, fondern bedeutet: die Burg ber Roben (vgl. Anbange Nr. 1.). Die Boltsfprache fpricht: Rhadeburg, und icheint fich baburch fur von Lange Unfict ju erflaren, welcher ben Ramen fur ein flavifch teutsches Doppelwort balt, von Hrad, die Burg (Rateburg fteht in einer Raifer = Urf. vom Jahr 1380). Es fonnte bier wie mit Burgbernheim gegangen fenn, welches feinen Ramen ficherlich von ben Baren bes naben Forftes empfieng, mabrend die flavifche Boltsfpra de bas ibr verftanblichere Berne, b. i. Steueramt, baraus machte.

Die Stelle unserer Burg war forgfältig und klug gewählt. Ein vorspringender Jügel oder vielmehr eine längliche, schmale Fortsetzung der zerrissenen Dochebene, auf 3 Seiten von den jähen Abhängen des Thals geschützt und von der Tauber umsstoffen, mußte die Ausmerksamkeit der Erbauer auf sich ziesden. Die Oberstäche dieses Jügels wurde geebnet, unterbaut und mit Manern umgeben, um die natürliche Bestigkeit der Seitenwände zu verstärken. Das Manerwerk dieser Substruktionen ist von uralter Art. Die gewaltigen ungleichgroßen Quadern, öfters in einer Länge von 6—7 und in einer Jöhe von 3—4 Fussen, sind außen gänzlich roh und undes hauen, wie an der Porta nigra zu Trier. Man nahm sie wohl von dem Felsen des Jügels selbst, mit dem sie gleiche Steinart haben.

Da ohngeachtet ber häufigen Ausbesserungen ber Mauern noch immer viele Reste ber altesten Bauart sichtbar geblieben sind, und auf allen Seiten gleich erscheinen, so lehrt
bieses, daß man ben ganzen Sügel in einer Länge von 350
und in einer Breite von 50 bis 60 Schritten auf einmal bevestigte. Die schmalste Seite stößt an die Sbene, von der
sie durch einen tiefen, selfigen Graben abgeschnitten ist.

. Auf bem Felfengrunde biefes bedeutend großen Sofes flanden einft 2 fleine Besten.

Die an ber füblichen Seite bes Sügels, vorn und gunachft an ber Stadt murbe: die Rotenburg, die Borberburg,
bie Alteburg, auch die Reichsveste genannt.

Dier steht noch die Burgkapelle St. Blasii. Denn als die Beste durch das Erdbeben im Jahr 1356 zusammens gestürzt war, erlaubte König Wenzlav Un. 1397 (s. Unmerk. 2) die Wiederausbauung dieser Rapelle. So wird uns das Alterthümliche der Bauart recht anschaulich. Denn mahrend die nördliche und östliche Seite ganz frisch ausgebaut ist, steht

bie öfiliche noch fast ganz, die sübliche zum dritten Theil.
Das Mauerwerk vom J. 1400 sieht aber wunderbar neu aus.
Die Fensterbögen, welche man wieder eingesetht hatte, sind vor gothisch und höchst einfach, wie man sie an den alten franklichen Martinskapellen öfters sieht. Das ganze Gebäude aber ikt thurmartig, und ben weitem höher, als breit und lang. Bor einigen Jahren sand man neben der Kapelle ein Burgverließ auf. Es war tief in den Felsen gehauen, oben zugewölbt und mit einem einzigen Stein verschlossen. Demnach lag die Beste an der westlichen Seite der Kapelle.

Die altesten Schlösser ber Franken maren mobl ben Romifden Caftellen nachgebilbet. Diefe bestanden meift aus einem ftarten Thurm, ben eine bobe Mauer im Gevierte umgiebt. Go g. B. ber Romifche Bau auf bem Schloffe gur Undere gleichen einem Thurm, benn fie haben Saerburg. mehr Breite als Bobe. Die Thur ift boch über bem Ruf bes Gebaudes in ber Mitte angebracht, und in ber foliben Stein maffe befinden fich einzelne Gemacher, welche burch fcmale Bange verbunden find. Go befdreiben fie die Reifenden. welche in Rordengland manderten, fo faben wir fie felbft in ben einfamen Balbgrunben bes Speffarts. Roch lange bebielten bie erften Freiherrnhauser in unserer Umgegend bie alte Bauart ben. Sie bestunden im Grunde aus nichts Underem. als einem biden Thurm, auf bem man ein febr beschranttes Saus errichtet batte, beffen Grundbalten ben Thurm überragen. Graben und Bugbrude befcutten bie fleine Befte. Go wurde noch Un. 1400 bas Schlöflein Raiferftubl unter ber Stadt erbaut. Erft fpater fügte man bie und ba ein bequemes Wohnbaus baran.

In der Urfunde vom Jahr 1425, wodurch Raifer Sie gismund die alte Burg an die Stadt jum Abbruch giebt, wird fie auf eine ahnliche Weise beschrieben: "haben wir ben obe

genannten Burgermeister Rath und Burgern gemeinlich ber Stadt Rotenburg und allen ihren Rachkommen den wüsten Thurm ofwendig derselben Statt und nemblich vor dem Thor, daz man daß Burgthor nennt, gelegen mit sampt den Mauern daran, alf daz bisher Anser und des h. Reichs gewesen ift, gegeben."

In ber hofraith ber "Reichshofftatt," rechts von bem Burgthor, welches in die Stadt führt, war die Statte bes faiferlichen Landgerichts. Dier maren noch lange bie Steinfice bes Reichbrichters und ber Schöppen bemertbar. Fruber befanden fie fich mahricheinlich unter freiem himmel, fpater batte man ein Dad von roben Steinpfeilern barüber aufgerichtet. Die Seitenwande aber blieben fur bie guborenbe Bemeinde offen und fren. Auf bem Raum umber fteben uralte gewaltige Linden. Die zweite Befte hinterburg auch Reues burg genannt, fant an ber ichmalen, westlichen Seite gerabe aber bem ichroffften Abbang. Gine Ginbiegung ber Ring. mayern bes Burgraums bezeichnet bie Stelle, wo fich bie hofraithen trennten. Der gesonberte Bugang gu ber bintern führte burd ein veftes Thor an ber fublichen Seite, auf beffen uraltem Grunde man nach ber Zumauerung bes Thorweas fpater ein fleines Burgerichieghaus errichtete.

Als diese neuere Beste im Jahr 1383 durch Rauf von ben Rüchenmeistern zu Nortenberg an die Stadt tam, wurde sie abgebrochen bis auf ben sogenannten biden Thurm, wels her einst die lette Zuflucht ber Besatzung war. Merians Toppgraphie von Franken zeigt ihn noch.

Diefer Thurm, an 30' breit, an 70' hoch, weithinihauend, von uralter Bauart und den größten Quadern, trotte bm Jahrhunderten. Die folide Maffe feines Mauerwerts buchbrach nur eine ungemein schmale Treppe und die enge Röhre einer Cloale. Durch eine vieredige Offnung stieg mam auf die Bobe des Thurms heraus, welche mit Zinnen umgeben war. Später erst wurde ein Ziegeldach darüber errichtet und so ein Gemach gebildet, das man mit Doppelhadere besetze. Ein Baierischer Weginspeltor ließ den alten Bau abreißen, und zu Strassensteinen zerschlagen, an denen wir im der Umgegend ohnehin Übersluß haben. Auch jenes Burgverließ wurde zerstört, eben so das kaiserliche Landgericht. Die platten Steine, welche jest die niedrigen Ringmauern derDofraithen decken, sind zum Theil den Gräbern des Anns1500 verwüsteten Judenkirchhofs entnommen. Dieses beweisen noch ihre halbverwitterten, hebräischen Inschriften.

Über die Erbauung dieser Besten sind felbst die Chronissagen nicht einig. Gleichwie viele alte Bolter in ber Goschichte ihrer Anfange irgend einen mythischen Fürsten aufführen, dem sie Auss zuschreiben, mit dem sich der Begriff bes Wunderbaren oder Berühmten verbindet, so ist es auch ben ben Franken mit dem Perzog oder König Pharamund. Dieser soll nun auch im Jahr 419 unsere Burg gegen die Alemannen erbaut haben.

Sanz allein wenigstens steht biese Sage nicht, sondern knupft sich an die eigenthumliche Erzählung des Mönchs Dunibald ben Trittheim. Rach diesem soll im Jahr 326 unter Derzog Genebald eine franklische Solonie von 30,000 Landleusten und 2680 Handwerkern aus den Rheinlanden in die Mainsgegend ben Murzburg ausgewandert senn: der Anfang des Frankenthums. Und zwar geschaft dieses auf Bitten der Thüstinger, welche gegen die wehrhaften Alemannen sich allein zu schwach fühlten. Werkwürdig ist es immer, daß der sagenzeiche Mönch die Thüringer als die ältern Landeseinwohner und die Franken als Sinwanderer nennt, was wiederum mit den neuesten Forschungen zusammentrifft. (Anmerk. 5.)

Ein Sügel links von der Rotenburg auf berselben Thale eite trägt noch deutliche Kennzeichen einer Burg. Es erscheisen noch Spuren des Walls und und der Ringmauern. Auch te fturzte ben jenem Erdbeben zusammen. Ihren sonderbasten Ramen: "Essigtrug" erklärt uns dieselbe Sage. Pluves mund nämlich Chlodomir II. Sohn, soll ben ihrer Erbaus ung gesagt haben: "ich will den Schwaben ein Krüglein mit so scharfem Essig hinstellen, daß sie sich die Zähne daran versderben, wenn sie darüber kommen." Über die spätern Bessier der Burg s. Anmerk. 4.

Eine 2te Sage lagt bie Notenburg von bem Thuringisichen Derzog Rabulf erbaut werden, um die Slaven zu bosminiren. Ihre Lage gegen die flavischen Unstedlungen verskärft diese Tradition.

Daß schon in der Zeit des heidenthums, also vor der Mitte des 8ten Jahrhunderts, auf dieser Stelle frankliche oder thuringische Ansiedlungen waren, ist wenigstens sehr wahrs scheinlich. Denn eine waldige Anhöhe der Rotenburg gegen, über heißt noch iett: "zum alten Göth." Der steile Weg, welcher hinaufführt und von dem Dorf Reutsachsen unterhalten werden mußte, wird: "Gottssteig" genannt. Die Chroniksage läßt hier das heiligthum der Diana stehen. Das wäre nach der mönchischen Umwandlung: ein Opferplat der thuringischen Halda, oder Frau Halle, welche die wilde, tos sende Schaar der Waldfrauen anführt, von denen so viele altteutsche Lieder singen, und nach welcher der See auf dem Reisner noch immer "Frau Pallens Teich" genannt wird.

Mehr als eine Stunde von der Stadt unter einem dunieln Waldhügel sieht ein einsamer, weit sichtbarer Sandsteinis selle, mitten auf dem Felde. Früher war er höher und man bemerkte oben eine kunstliche Vertiefung. Erheißt: ", der Teufelsstein." Wie es vom Ratternberg an der Donau und vielen ähnlichen Felsen erzählt wird, soll ihn ber bose Geist hieher's getragen haben, um die erste christliche Kirche zu Rotenburg zu gerschmettern. In jener Vertiefung wollte man die Spungeines glübenden Fingers erkennen. Sie findet sich aber austallen alten Opfersteinen.

Die Wernigerische Chronif erzählt: An. dom. 912 pber zogen die Juni, Dunnen genannt, Franken und Türinger Landt, hatten ir lager und wagenburk zwischen Binsterloe und schon nach ben burkftal nabe ben Rottenburk und in dem ersten beerzug haben sie vil menschen erschlagen und gefangen, Riv den, getthäuser, Eloster, Schlosser und burgen geplündert, beraubt mit wassen und seuer gerprochen und verwüst. Alle nemlich die Rottenburger burk und das Walezhaus uff ber Walezsaß (b. i. das Waldhaus in der Waldnis). Auch schlosse Borpach ob der Steckmuln gelegen." Die Rösische Chronikaber behauptet: unsere Burg habe sich gehalten und ihre Dose hätten dem flüchtigen Landvolke Schut gewährt.

Rach Friese's Chronik (f. Ludwig's Geschichtschreiber Burzburg's p. 427) kamen die Ungarn, welche das Bolk gleich ben plündernden Avaren: "Hunnen" nannte, im Jahr 901 nach Franken und Schwaben und erneuerten dis zu ihrer Niesberlage auf dem Lechfeld noch 6 Mal ihre Raubzüge in unsferer Gegend. Im Jahr 910 zerkörten sie sogar Burzburg. (vgl. Annales Fuldenses eod. an.)

Beachtet man nun die örtliche Lage unserer Burgen nnd besonders den weiten Umfang der ummauerten Hofraith, so schienen sie bestimmt, vielen Menschen mit ihren Heerden Zu-flucht zu gewähren. Noch lange hieß urfundlich ein breiter Dügel auf der rechten Thalseite der: "Hunnenbuhl." Erst bie neuere Zeit hat das unverständliche Wort in Hundsbuhl umgewandelt.

Schon die Schenkungsurkunde des Heinricus Comes J. 1102. (f. S. G.) bezeichnet die beiden Burgen nicht als ura, sondern als oppida, d. h. größere umwallte Orte nomina oppidorum des sunt Rotenburge, Nuinburo i. Reuenburg —). So ließe sich die Bermuthung rechtser, m, daß diese Besten mit ihren Hösen wie viele andere, denen man genauere Rachrichten hat, ausdrücklich zum desschuß gegen die streisenden Ungaru errichtet wurden.

Merkwürdig ist in dieser Beziehung auch die Bestimmts, mit welcher die Sage dem Herzog Conrad von Rheinsufen und Frankonien (zwischen J. 905 und J. 912, wo er nig wurde) zu Notenburg einen Sig anweist. Denn wurde ere Beste als Landesveste erbaut, so geschah es wohl auf irieb des Herzogs, dem die Bertheidigung des Landes

Die das Thal sich windet, bilbet es der Rotenburg gemiber einen andern Hügel, ber aus der jenseitigen Ebene
chringt. Seine Abhänge sind noch schroffer, und auf der
knsiche ist auch bier der Felsengrund sichtlich durch Meninhände abgeptattet. Ein breiter, ziemlich hoher Wall, nur
blen, unbehauenen Bruchsteinen aufgeschüttet, trennt dieRaum von der aufsteigenden Ebene. Viele Steine trabie Spuren eines Feuers an sich, welches start genug
in, ihre Rinde einige Zoll tief zu durchglühen und zu verbern. Sonderbarer Weise sindet man auf diesem Steinik mitten unter den Bruchstüden von Muschelfalt, aus dehder ganze Felsboden besteht, einzelne Bruchstüde von Gneus
delimmerschiefer (bis zu der Größe eines Rubilfuses), der
ugstens in der Entfernung von einigen Stunden niegends

Gemiß ist biese robe Bevestigung, mabricheinlich eines ` Unplages, uralt, aber teine Bermuthung weist auf ihr Entstehung hin. Zwar beschoß im 3. 1634 Graf Piccolomini unsere Stadt von dieser Sobe aus mit 19 schweren Seschügen. Jener Wall liegt aber so, daß er gegen das Geschüß ber Stadt, womit diese wohl versehen war, gar teinem Schuß gewährte, denn er wird in der Flanke von der vorspringenden Burg ganglich bestrichen.

Dieser Dügel heißt: "bie Engelsburg" und die Sage erzählt: hier habe einst ein Schloß gleichen Namens gestamben. Eigentliches Mauerwert ist nirgends wahrzunehmen. Noch im J. 1729 will man einen kleinen Keller mit eiserner Thure gefunden haben. Nur v. Winterbach führt eine Urstunde vom J. 1342 an (s. Th. II. p. 205), wo sich ein heine rich von Babenburg den Besiger der Engelsburg nennt. Aus welcher Quelle aber dieses genommen sep, ist mir unbefannt. Ein Engel sindet sich zuweilen als helmschmuck in den Wappen der Rüchenmeister von Nortenberg.

Neben diesem Hügel kömmt aus einer wilden Balbs schlucht der Borpach (von Bor, flav. Kiefer). Weiter drin, nen liegt ein Dörflein gleiches Namens. Über demselben, wo iett das herrengut Dürrenhof ist, finden sich viele Spusten uralter Burgmauern. Wahrscheinlich vom zerstörten Schlosse Vorpach.

ten tritt eine unbarmberzige Rritif entgegen. Denn fein gesachtetet franklischer Annalift, teine Urtunde aus den Zeiten der Carolinger thut der Rotenburg Erwähnung. Während in den Fuldaischen Schenkungsbriefen bep Schannat so manches unbedeutende Dorf unserer Umgegend genannt ist. Aber das mals erhielten nur bankbare Mönche die Geschichte und wir haben schon gesagt, daß hier die Rlöster erst spat entstanden.

#### Unmerfnngen.

- 1) S. Sangelmanns bipl. Bew. Anhaug Diploma I. Otto tertius - concessimus - ut omnis sylva, quae ad Castellum Bernheim, seu ad uillam Leyttershausen dictam pertinere videtur - in perpetuum forestata habeatur atque idem forestum in omnibus silvis sive campis, quae ad descriptum castellum villamque pertinent, in pagis Muleagii et Rangauii dictis, situm sit constitutum, partimque ita terminatum incipiat quidem in uilla Gallemanesgarden (Gallmeregarten) pergatque usque Albenichesstate in Eingennonna (Friese: Ainigenhoven) sicque transversum ultra montem, quem Theutonici nominant Langenberg, inde Sulzberg, hinc ultra Sulzberg in Enodosbach, inde Haginena (Sagenau) exinde Bratesdorf (Friesc: Dratisdorf b. i. Traisdorf) per viam rectissimam usque Praittenbrunnen, inde viam quae vadit super Schillingsfurst. Inde per eandem viam usque Bortemberg (Botbenberg), inde super Eshinenberg (Friese: Aichinenberg, Eichhols), inde per quendam descensum in rivum Uracha (Aurach) dictum, inde prope ipsum rivum usque in Altmuna (Altmubi), inde ultra Altmuna ad Ramesgarden · (Rammersborf), inde Urbrucha (Auerbach), hinc super montem Eichinenberg in villam Voldung (Felden), hinc inde per Altmuna usque Brungersfelden (Breinerefelben), inde ad Weiler, hinc Neutershausen (?), inde per rectam viam ad montem Hirzberg (hirschberg), hinc ad Perenwigishoven (Bergtsbofen), inde iterum Gallemanesgarden. -Datae Calend. Maj. an. D. millesimo - Aquisgrani.
- 2) "Wir Wenzlav Wann nun ber Burgermeister ic. fürbracht haben, wie daz die Capelle in St. Blasii ehrte geweihet vf Anfer und des Reichs hofstatt vhwendig der Statt zu Rotenburg gelegen mit sampt dem Altar und auch gebäude berselben Capelle. so gar zufallen sep, daz man Gottesdienst lange Zeit hero darin nicht gehabt habe erlauben und gönnen in Kraft dieses Briefes und Römisch

- Königl. macht, das fie die ehegenannte Capelle wieder bauen kennt bie hofstatt dazu raumen, und auch in dieselbig Capelle ein ewig Meß stiften Geben zu prag nach Christi geburt : 1397 des dinstags vor Oftern 2c. Privilegienbuch.
- 3) Die Annahme, daß die Franken schon ursprünglich in Offfranken an der Saale. Bode, Weser 2c. gesessen seven, ist durch die sehr zweiselhaften etymologischen Auslegungen der zweiselhaften Borrede zur lex Salica veranlaßt. Heineccius in den antiquitat. german. gestattet jene noch, aber Eichhorn (teutsche Staats: u. Rechtsgesch. §. 35.) verwirft sie durchaus.
- 4) Als die letten Befiger bes Effigfrugs merben von ben Chros niten die Grafen von Alügelau genannt. Schon Sattler in feiner Landesbeichreibung von Burtemberg p. 189. geftebt, daß er von biefem erlofdenen Gefdlecht febr wenig wiffe. Doch gerade von bem letten Grafen bat fich Urkundliches erhalten. f. Sangelmann dipl. Bew. Dipl. LXXVII. vom 3. 1313.: "Andreas Episcopus Herbip. giebt die Leben. melche por ibm Cunradus Comes de Vlugelowe besaf, seis nem Bettern, bem Rraft von Sobenlob "dummado honorabilis Vir de Vlugelowe, Canonicus Ecclesiae nostre pretacte noster consanguineus dilectus, persistere decreverit in ordine clericali" tritt er aber in den Laienffand jurud, fo ift bie Lebensübertragung ungultig. - In einer 2ten Urfunde (Sangelmann Dip. XXXII. An. 1321.) findet bie förmliche Übertragung Statt "per obitum Nobilium virorum Cunradi et Ottonis quondam de flugelauwe Comitum" - Gin Grabftein in ber Spitalfirche jum beiligen Beift eingemauert trägt die Inschrift: MCCCXVII obiit Otto Comes de Flugelau in Die Brigide Virginis." Mun ift bas Spital fichtbar auf bem Grund und Boden bes Gf: figtrugs gebaut, von dem es blos durch einen Relsengraben Conrab von Surnheim, welcher von feiner getrennt ift. Chefrau Dta (f. Sanffelm. Dipl. CII.) auch Flügelau anfprach, machte auf gleiche Beife auch Unfprüche auf bas Stiftungerecht bes Spitals, welches ihm die Burger von

Rotenburg mit 400 Pfund hellern abkauften (f. Anhänge Rr. VII.) dadurch ist der Bericht der Spronik hinreichend bestätigt.

#### S. 4.

## Die alten Gaugrangen.

Die Beantwortung der Frage: zu welchen Gauen Rotuburg mit seinem Gebiete gehörte, ist auf die nachfolgende Untersuchung von nicht wenig Einfluß, vielleicht auch an und fü sich den Freunden des Alterthums erwunscht.

Die Untersuchung ift nicht so einsach. Denn es stößt in der Rabe der Stadt der Rangau mit dem sadwestlich von imgelegenen Mulachgau zusammen; zugleich nähert sich von Kerdwest der Taubergau und von Rordost der Gollachgau. Mardieß ist in keiner alten Stiftungsurkunde weder Rotentug selbst, noch irgend ein namhafter Ort in seiner nächten Umgebung mit der Gaubestimmung erwähnt.

Rur von Langs scharssinnige Vermuthung, daß die Arfdiacouate der Bisthumssprengel in den Gränzen der alten
kue träsen, kann eine Auftlärung veranlassen. Diese Anstit ist aber wohl also aufzufassen, daß es nicht etwa eben so
bele Gaue, als Archidiaconate gab, denn der ersten sind weit
nehr, die Capitel aber, in welche die Archidiaconate zerfalkn, sind eine ganz willkürliche Eintheilung, sonst wurde ihr
lingang nicht öfters geändert worden seyn.

Ein Archidiaconat kann baber wohl mehrere Gauen in specifen, es zerreißt sie aber niemals und überschreitet nicht theilweise die Granzen von einem berfelben. Stoffen ihn einige Gauen zusammen, welche zu verschiedenen achibiacanaten gehören, so darf man die unbekannten Granzen ber erkern aus den lettern bestimmen. Wir legen VVürdt-

weini Subsidia diplomatica in Abgranzung ber Archibiaco & nate zu Grund.

Der Taubergau, zu welchem man sonst Rotenburg zah, gen zu mussen glaubte, liegt auf beiden Seiten der mittlern gender. Zu ihm wurden vor dem! Jahre 1000 urkundlich folgendedende Ortschaften gerechnet: auf der rechten Seite: Königs bosen an der Tauber, Grünselden, Mornstadt, Balzhausen, Baldersheim, Öllingen; auf der linken Seite: Bischofsheim, Pochhausen, Schüpf, Schweigern, Mergentheim, Weisersteim, Laudenbach, Zimmern, Riederstetten (Stetten der Bollssseim, Laudenbach, Zimmern, Riederstetten (Stetten der Bollsssein, Oberstätten. (f. Anmerk. 1.). Diese Orte, aus welschen sich die Gränze des Taubergaus füglich bestimmen läßt, gehörten sämmtlich zu dem 10ten Archibiaconat, nur die aussgenommen, welche im J. 1656 durch Tausch an Mainz sielen.

Auf der rechten Seite der Tauber macht die Gollach, welche sich in dieselbe mundet, die Granze zwischen dem Tausbergau und dem kleinen Gollachgau, einem Untergau des Istigaues. Denn alle Ortschaften auf der rechten Seite dieses Flüßchens und in dem Winkel zwischen ihm und der Tauber, werden dem Gollachgau zugeschrieben: Gollachbofen, Weigendeim, Egersheim, Archshofen, Waldmannshofen, Freudenbach, Wellhausen zc. (s. Anmerk. 2.). Diese Ortschaften geshörten, wie der ganze Issigau zum Archidiaconat IV. Capitel Iphofen.

Die allgemeinen Granzen des ausgedehnten Rangaus siehe v. Lang (Baierns Gauen p. 84 20.). Wir haben es hier blos mit der Granze, nach der Seite des Rotenburgischen Gebiets bin, zu thun. Urfundlich (s. Anmert. 3.) gehören in diesen Gau: Windsheim, Birgel, Burgbernheim, Schwebheim, Wiebelsheim. Alle diese Ortschaften liegen in dem 5ten Archidiaconat. Da nun Würdtwein zu diesem auch die Orte: Pabelsee, Schweinsdorf, Gattenhofen, Steinsfelb,

Tauberfcedenbach und Bettwar rechnet, fo läßt fich bie Aus, behnung bes Rangaues bis an bie Lauber annehmen.

Aus bem Mulachgau (auch Muelgau, von der Mulach, welche bei Kirchberg in die Jart fließt) führt das Chronicon Gottwicense urfundlich an: Steedburg, Rechendach (b. i. Resenbach ben Langenburg) Schmalfelden, Aladorp (b. i. Alsborf ben Kreilsheim). Diese Orte liegen in dem Gten Archibiaconat, Capitel Kreilsheim. Da man nun zu diesem auch: Finsterlohr, Leuzenbronn, Leuzendorf, Bettenfeld, Lohr, Reubach, Brettheim, Hausen, Wettringen, Gammersfeld, Gailnau, Wörnig, Östheim, Erzberg, Diebach, Insingen, Gebsattel, Bacenfeld, Kirnberg und Neusig zählt, so ergiebt sich daraus deutlich die Gränze des Mulachgaus gegen den Rangau.

Bergleicht man nun mit biefen Bemerkungen ben Lauf ber Bache und ben Bug der Soben, mas unfere achtsamen Borfahren ben Abgranzungen besser, als wir zu benügen wußten, nimmt man in zweifelhaften Fällen, wo uns Würdtweins Berzeichniß verläßt, auf die später erfolgte Abscheidung der Kirchspiele Rucksicht, so kann man sich ein ziemlich gewisses Bild ber alten Gaugranzen entwerfen.

Demnach zieht sich auf ber linken Seite ber Tauber ber Taubergau herauf, so bag Lienthal, Schmerbach, Wilben, Thierbach und Oberstetten noch zu bemselben gehören, aber Finsterlohr, Leuzenbrunn und Spielbach (von bem lettern erst An. 1504 firchlich getrennt) schon im Mulachgau liegen. Dieser umfaßt bemnach bas ganze sammtliche Gebiet ber Reichsstadt, sammt ber Derrschaft Schillingsfürst, bis an ben Brenzgau.

Auf ber rechten Seite geht ber Gollachgau wohl bis an bie Munbung bes Flugleins hinab, von bem er genannt ift, so bag Tauberzell noch zu ihm gerechnet wird. Reicharbsrobe ift im eigentlichen Iffigau Tauberscheckenbach gehört schon zum Rangau, welcher fich bier einbrangt und bie Tauber berührt, bis er bei Rotenburg an den Mulachgau ftoft.

Oberhalb der Stadt bort die Tauber auf eine veste Granze zu bilden, indem fast gleich große Bache von verschiedenen Seiten zusammenrinnen. Die Granze des Muslachgaus konnte daber den seichten Grund, welchen wir iest Tauber nennen, überschreiten und auf den Walbhohen von Schillingsfürst fortziehen, so daß sie Kirnberg, Neusig und eisnen Theil des Bannforstes von Burgbernheim einschloß, wahsrend Schweinsdorf im Rangau lag.

Rotenburg liegt nun entweder so hart an der Gränze des Rangaus, daß nur die obere, alte Stadt zu ihm gehört, der untere Theil aber mit der Rirche zum heiligen Geist, welche ein Filial von Gebsattel war, schon im Mulachgau lag, oder, und dieses ist das Wahrscheinlichste: erst aus spätern rein Tirchlichen Verhältnissen wurde die Stadt zum 5ten Archidiaconat gerechnet, während die alte Burg an dem äussersten Ende des Mulachgaus lag. Denn also erweist es sich aus der Untersuchung über die Grafen dieses Gaus S. 6.

## Anmertungen.

- 1) Die Beweisstellen für den Taubergau find folgende: S. Ebinhardi Summaria tradition. Fuldens, ber Schannat:
  - No. 5. Marcuart de Tuberegewe tradidit Sancto Bonifacio in Obersteten in Gruningen quidquid proprietatis habuit.
  - No. 6. Marcuart tradidit ad S. Bonif, in villa Vuizhartesheim in Pago Tubergewe. —
  - No. 65. Gerwie et Erkanbreht tradiderunt S. Bonif. Bona sua in Hohusen in Pago Tubergewe.
  - No. 162. Sigeboto tradidit S. Bonif. in Tubergouue in uilla Grunefelden proprietatem suam in aquis et familiis.

38 No. 5. vergl. No. 2. Marcuart et uxor ejus Perthilt tradiderunt S. Bonif. Ecclesiam unam et quidquid Proprietatis habuerunt in quatuor villis Stetin, Lutenbach, Zimbern, et superiori Stetin, ubi Ecclesia aedificata est.

S. Diplomata Wirceb. ben Eckhart' tom. II.

No. 1. — ecclesiam unam in Dubragewe, in villa cujus vocabulum Sciffa (Schüpf) supra fluvium, qui vocatur simili modo Sciffa.

No. VII. — in pago Dubrageu basilicam in honore S. Martini in villa Kunegeshoba (Rönigshofen) cum adjacentiis ejus, in pago eodem basilicam constructam in villa, quae vocatur Sueigra.

- S. Diploma Henrici IV. An. 1058, in Schannat: Vindemiae litt. Collect. l. p. 175. Predium quale nos habuimus in loco Monstat in pago Tubergewe in comitatu Mergintheim.
- S. Wibel Cod. Diplomat. Tom. II. p. 2. tas Diploma Ottonis I. An. 962. tradrdimus quaedam loca in Pago Tubergewe in Comitatu Gerumgi Sanderenhof, Baldolvesheim nuncupata.

Ferner ejusdem imperatoris An. 973. (tom. II. p. 3.) praedium quoddam Bulseshuson vocabulo quondam Eberhardi Comitis, dum vixit proprium et insuper quantum ipse Eberhardus in Ollinga tenuisse perhibetur in Comitatu Gerungi Comitis, Dubergewe nuncupato.

S. Diplom, Ottonis II. An. 978. in Gudeni Diplom. exhib. Anecdota Moguntiaca p. 38. — et ab cadem Episcopo — curtem Piscofesheim in Pago Tubergowe.

#### 2) Der Gollachgau

S. Diplomata Wirceb, ben Eckhart tom. II.

No. 1. — ecclesiam unam in villa, quae vecatur Fridunbach, quae et in pago, cujus vocabulum est Collogoue — et decimam, qued de tribus villis exire debet, id est de supra scripta villa Fridunbach et Autgannishova (Arths. hofen) et Waltmannisoua,

No. VII. — in pago, qui vocatur Gallahgeuui infra marcha villae, cujus vocabulum est Angeranheim (Egers, heim) et in villa, quae vocatur Wigenheim.

No. XLX. - in pago Gollochgewe in villa Gollahofa -

S. Diplom. Henrici II. An. 1017. tep Schultes histor. Schriften p. 227 — in Golligowi in comitatu Gumberti Comitis Wallibehusen et Rodheim.

#### 3) Der Rangan:

S. Diplomata Wirceb. ben Eckhart:

No. XIX. — in pago Rangewe in villa Windesheim — ©. Ebinhardi Summaria.

No. 154. Reginswint comes tradidit S. Bonif. Ritheim et Ritfeld, Suabaha, Suabheim (Echmebheim), Vrheim, Vrbarisheim (Urphersheim), Wilantesheim (Wiebelsheim), Biergilla, Hoveheim et alia loca in pago Rangewe.

#### S. 5.

Der heilige Gumpertus und feine Rachkommen.

Die Grafen von Rotenburg haben früher nicht nur ben Chronisten unserer Stadt, sondern auch vielen Forschern ber franklischen Geschichte gewaltig viel zu thun gemacht. Einzelne Sagen wurden von diesen Geschichtschreibern wie ausgemachte Thatsachen behandelt und zu sehr kunstlichen Gewesben verarbeitet, und die Ungewisheit der altesten ostfranklichen Geschichte war für sie nur erwünscht, da! sie weniger die Bahrheit zu gewinnen, als ihre besondern Zwecke durchzusühren strebten.

Rlofter und Stiftungen suchten eine beffere Begrundung im hoben Alterthum und die gelehrten Diener altadelicher Saufer bemubten sich, indem fie die Abstammung derselben mit ben Grafen von Rotenburg in Berbindung brachten, den uralten Ruhm ihrer Gönner felbft glaubwurdiger zu machen und

kren Ursprung auf Priamos von Troja ober Jutho, ben Cachsentonig anno mundi 2730 gurudführen.

In der ältern ostfrantischen Geschichte werden, wie auch werdend, nicht selten Männer erwähnt, von denen man wes is mehr weiß, als ihre Namen. Wenn nun die Versertiger von Geschlechtstafeln eben solche Personen für ihre freie Kunst wrzugsweise benüßen, und sie zu Vereinigungspunkten ungeswiser Verwandschaftslinien machen, mit der Bemerkung, welche man selbst bei dem gescheuten Echart antrifft: "ich nehme diese Verwandtschaft an, bis man mir das Gegentheil nachsweist" so sind sie gewöhnlich schwer zu widerlegen.

Eine Pauptquelle über die Grafen von Rotenburg gab Bollebens Chronif ab (f. Einleitung) berfelbe tonnte auf die Anfoderung des Raths feine Angaben nicht widerlegen und karb wegen Urtundenverfälschung in Würtembergischer Saft. Doch waren seine Ersindungen in Braschii centuriae Monasteriorum und von da in andere Werte übergegangen. Die bescheidneren einheimischen Annalisten wie Eisenhard und Wörnizer heben von weit spätern Zeiten an.

e Demnach ist es nicht zu verwundern, wenn manche Gekhrte bas Daseyn ber Grafen von Rotenburg ganglich geläugnet haben. Es ift nun zu versuchen, wie weit durch scharfe Tritit diese Frage sich erlautern laffe.

Wir übergeben die duftige Sagenzeit und beginnen fogleich mit dem heiligen Gumpertus. Diefer wird in frantiiden Urknnden wenigstens genannt. Dabei scheint es auch im Allgemeinen nicht werthlos, das Verfahren zu verfolgen, wie er durch pfaffische Thatigkeit ein immer bedeutenderer Mann wurde.

Der Rame lautet, bei ber mantenben Schreibart ber mes niger bestimmt und faufig mit Rehllauten ausgesprochenen altteutschen Worter, febr verschieben: Gumbert, Gums

pert, Gumbreht, Gumbrecht, Guntbert, Runibert, Chunbert, Chunibert, Chunibert 2c.

In einer Urfunde Ludwig des Frommen vom 3. 837. – (f. Eckhart Diplom. Wirc. p. 884), wird erzählungsweise angeführt, daß Guntbertus ein kaiserl. Dienstmann, dem Raiser Karl dem Großen Güter und Grundstücke in verschies benen Gauen vermacht habe (quas quidam homo Guntbertus nomine ex rebus juris sui legaliter per diversos pagas et loca genitori nostro delegaverat.) Unter diesen Gütern war ein Ort im Rangau, welcher Onoltespach hieß. (in eodem pago in quadam silva locum, qui discitur Onoltespach).

An diesem Orte stand nach einer Bollssage (f. Strebels Franconia illustrata p. 98) ein Kirchlein des heiligen Martin ,, zu den 3 höfen" genannt, welche als die altesten Ansiedlungen (Rabenhof, Boggenhof, Knollenhof) noch lange gezeigt wurden. Bei dieser Capelle soll Gumpertus begraben worden seyn.

In der angesührten Ursunde wird Gumpert nicht nathet bezeichnet. In der Stiftungsursunde des Klosters Prüm vom I. 763 (s. Mabillon Annales Benedictini Tom. II. lib. 23. Rr. 67) findet sich unter den Zeugen bald nach Bischof Megingaud Gumpertus Comes. Ferner giebt in den Traditiones Fuldenses ben Schannat p. 31. An. 779 ein Cunibertus Comes seine Güter im Wormsgau (Vuormazfelde) an das Kloster zu Fulda 2c. Daß aber in allen vorsommens den Fällen durch einen sehr gewöhnlichen Namen dieselbe Person bezeichnet sen, ist nicht anzunehmen. Von Lang (Baierns Gauen p. 91) nennt Gumpert als einen Grafen des Gollachsgaus. Leiber ist aber die Ursunde, welche dieses ausspricht, vom I. 1017. s. §. 4. Unmert. 2.

Gumpert gab aber auch an die Kirche zu Würzburg im Ort Eltmann, ward beshalb als ein Wohlthater der Kiche und Stiftsheiliger (sanctus) betrachtet und in der Jahrefeier gepriesen. Daran knüpfte sich die Sage, er sep ein kehrter Deide gewesen, und habe sich durch standhafte Anstiglichkeit au seinen neuen Glauben und Freundschaft gegen dische Vurthart hervorgethan. So ward er consessor gesannt.

Raifer Rarl hatte jenes Bermächtnis nicht lange belatten, fondern burch Bermittlung feines Missus, des Grafen hurag, gegen eine Kirche im Grabfeld nebft ihrem Zubehör an den Bischof Berewolph von Würzburg (ft. An. 800) vertauscht.

Bor dem J. 911 ward in dem Waldgrund von Ondlettipag ein Klösterlein der Benediktiner erbaut. Die Gruns der waren ohne Zweisel die Besißer des Grund und Bodens, die Bischöse von Würzdurg. Denn in einer Urtunde Constad I. An. 911. (s. Eckhart. Diplom. Wirc. p. 899.) ist stlagt, daß der König auf Bitten des Bischoss Dioto von Bürzdurg einige Besitzungen im Bollfeld dem heiligen Gumput ("Sancto Gumberto Consessori Christi") schenke, mit dem Beisaße, daß Dioto und seine Nachfolger dieselbe Gewalt darüber haben sollten, wie über die andern Gegenskinde, welche in alten Zeiten zu dem Aloster des genannten kiligen Guntbertus zu gehören schienen. (s. Anmerk. 1.)

Ware aber das Rloster, wie die spätere Tradition bedauptet, schon von Gumpert oder nur vor dem J. 857 gestistet worden, so würde Bischof Humbrecht (Un. 832—42), welcher die Vorsicht gebrauchte, sich jenen Tausch mit Raiser Tarl in diesem Jahr bestätigen zu lassen, gewiß nicht versaumt haben, die Klosterstiftung in der Urkunde zu bemerken.

3wifden den Jahren 911 u. 993, in welchem lettern bas altefte Stiftssiegel ben Gumpertus als episcopus nennt,

muß jene berühmte Ansbacher Urkunde gefertigt fepn, burd welche angeblich im Jahre 786 Raifer Rarl bem Kloster ein volle Immunität und freie Abtswahl zutheilt. Wir glauber es beweisen zu können, daß diese Urkunde durchaus salsch und in dem Interesse der Mönche erst in späterer Zeit aufgesetzt fep. Die innern Kennzeichen, aus welchen die Verfälschung hervorgeht, verweisen sie an das Ende des 10ten Jahrhuaderts. (f. Anmert. 2.)

Beinrich I. Dezelin genannt Bischof von Burzburg zwifchen 3. 995 u. 1018 machte ben Ansprüchen ber Mönche balb ein Ende, benn er versette sie nach St. Stephan zu Burzburg und verwandelte bas Kloster in ein weltliches Collegiatstifft (praepositura Canonicorum). Hieraus entstant ber Irrthum, als habe bieser Bischoff bas Kloster erst gegründet.

Rach einer Urfunde Erholbs Un. 1166. (f. Unmert. 3) brachte diefer Bischof, welcher sich die Wurde eines Probstes zu Unsbach vorbehielt, wie es nicht ungewähnlich war, die Reste Gumperts zuerst an eine wurdigere Stelle, erneuerte und weihte bas Stift, und ba er es ärmlich dotirt fand, so gedachte er dasselbe zu bereichern.

Schon früher hatte Egilward, welcher (nach Mas billon im 11ten Jahrhundert) ein Leben des heiligen Burfsharts von Burzburg fcrieb, auf Gumpert aufmertfam gemacht. In fehr unbestimmten Ausbrücken nennt er ihn: ,,eisnen sehr frommen Mann, einen bekehrten Deiben, durch die ganze Trefflichkeit seines Charakters und Abels ausgezeichnet, den genauen Freund des heiligen Burkharts, reich an Landsgütern, welcher der Welt entfagte, und das Würzburger Bisstum reichlich mit Besthungen begabte."

Diefer Ruhm wurde iest mehr hervorgehoben. Man erzählte Bunder von ihm, und eine Legende ward gefertigt,

is der auch Friese seine Rachrichten schöpfte. Im J. 1196 inde die seierliche Beisegung (translatio) wiederholt, und im sockte Pilger an, die man aus dem Schädel des Peilis trinken ließ. Doch strömten die Gaben der Gläubigen ist nach Wunsch herben.

Run kam Gumpertus auch in die Martyrologien, und liefe machten ihn, mit allem Bisherigen nicht zufrieden, zu inem Grafen von Rotenburg, Herzog von Franken (wahrsteinlich auf Veranlassung des Herzogs Friedrich des Reisten, ft. 1168), und erwähltem Bischof von Würzburg, um ine angebliche Bischofswürde zu erklären. Eine Masse von horbeiten, welche der gelehrte Jesuit Baptista Sollerius ihr tressend rügt. (in den Act. Sanct. Tom. IV., abgedruckt in Strebels Franconia illustr. I. p. 151).

So siel Gumpertus schon gehörig ausgeschmudt in die binde der Genealogisten, die seinen Stammbaum von Thüstigischen Derzogen herabführten, und ihn mit einer glänzensten Rachkommenschaft versahen. Was unter Anderem den tentlosschen Beweis betrifft, den man auf des Gumpertus tentmal zu Ansbach stügt, so darf man nur bemerten, das dieses erst ben dem Bau des neuen Chors in der Gumpertus. Ande zwischen An. 1501 u. 23 errichtet ist.

Über die angeblichen Rachfommen des wunderthatigen

Als feinen Rachfolger im Comitat Rotenburg nennt man finen Sohn Rabulf. Diefer aber, ber Bater ber fconen Infrada (f. Anmert. 4.), war Graf in Babenachgau, und feine Spur weiß auf Rotenburg bin.

Diefem gab man 2 Sohne, die Grafen Megingaud und Ranto. Leiber aber nennen sich diese in der Urkunde, worin kt ihre väterliche Erbschaft dem Rloster Fulda übergeben, kihft die Sohne eines Grafen Manto (f. Traditiones Ful-

denses lib. I. Nr. XIV. bey Pistorius tom III. — anno XI regnante Carlo, rege Francorum et Longabard.). Daß De Kloster Schwarzach, welches Friese piesem Megingaub & schreibt, von der Theodrada, Kaiser Karls Tochter als & Jungfrauenkloster gegründet ward, beweist Ludwig des Teu schen Consirmationsurtunde. (Eckhart Diplom. Wirceb. XII

So zerfällt die ganze Distorie diefes Grafenhauses, ein Richts. Ein Beweis der Leichtgläubigkeit und ein Den mal der früheren Geschichtsbehandlung.

## 'Anmerfungen.

- 1) "Jubemus, quatenus prefatus vir venerabilis Dioto, Pra sul egregius, suique successores talem inde ulterius h beant potestatem, sicut et de aliis rebus que antiqu temporibus ad predicti Sancti Gundberti coenobium pe tincre videbantur."
- 2) Da viele Manner in dem Rufe hoher Gelehrsamkeit die Urkunde als acht gebrauchten, so wird man eine wissenschaf liche Begründung meiner abweichenden Ansicht verlanger Ich gebe diese jugleich als einen Beweis des ftrengsten krifchen Berfahrens.

Obgleich die erste Quelle aller angesprochenen Privilegier ist das Original der Urkunde schon früh verloren gegangen Strebel in der Franconia illustrata sucht aus dem at ten Inventarium des Stifts zu beweisen, daß das Original im Jahr 1590 noch vorhanden war. Was er abe anführt, beweist höchstens die große Unwissenheit der Verfertiger des Inventars, von denen der eine sagt: "der eltest Stift-Brief und Fundation über das Kloster Benediktiner Ordens St. Gumprechts zu Onolzbach von Rönig Karki in Frankreich An. 1018. geben. Der Andere: "sul dato anno domini 806 regni eius Romanorum X." Dat genügt.

Die Copien der Urfunde ben Strebel, Falkenftein, Georgize And ziemlich gleichlautend.

Das Sprismon, dieses Zeichen der Frömmigkeit, ist hier im Anfange der Urkunde ein einsaches C. Die besondern Ausschmudungen dieses Buchstabens mögen sich in den Abschriften verwischt haben, es ist aber bekannt (siehe Satterer's Abrif der Diplomatik §. 59.), daß erst unter den legeten Carolingern aus der alten durch 2 oder 3 Zeichen ausgedrückten Formel in Christi nomino" der Buchstabe Callein übrig blieb. Bon da an begleiteten ihn noch lange Berzierungen (bis 1138), welche an die ehemalige Bedeutung erinnerten.

Das Monogramm und die Unterschrift ift richtig, aber auch leicht nachzumachen. Debr Sulfemittel geborten aber dazu, glaubmurdig Ort und Beit der Berfertigung in einer falfchen Urkunde anzugeben. Denn die Rarolinger zogen von einem Rammergut zu dem andern, und namenklich Rarl ber Große pflegte mit feiner bauslichen Umgebung auf irgend einem Rammergute ju überwintern, bis ibn der Rrub ling jur neuen heeresfahrt rief. Da nun diefe Beit ber Rube au innern Staatsgeschaften benugt murde (mas eben-Die Ausfertigung von Urtunden jur Folge batte), fo jeichneten die Annalisten fleißig auf, wo ber Ronig bas Beib. nachts- und bas Ofterfest feierte. Diefes maren Die beiden Endpuntte bes Binters; ju ber erftern Beit murden bie Rechnungen über die Ronigeguter von den Bermaltern vorgelegt und nach bem Palmfonntag mußte der Betrag ber nach ratificirter Rechnung vertauften Gegenstände abgeliefert merben. Capitulare de villis cap. 62. 63. 28.).

Der Berfertiger einer falichen Königeurkunde mußte demnach genau wiffen, wo fich ber König zu der angegebenen Beit befand, wenn er nicht von den Annalisten widerlegt werden wollte. Er konnte diese Bestimmung freilich einer andern Urkunde entnehmen, war aber diese selbst falfch, so fieng fich der Betrüger in der eignen Lift.

Die Zeits und Orths-Bestimmung unserer Urtunde ist: ,,data IV. Kal. Aprilis anno XVIII. et XIII Regni nostri. actum Aquisgrani Palatio nostro in Dei nomine seliciter Amen." Die erste Zeitrechnung beginnt mit Karls Erlangung ber berrschaft über die Franken, also mit dem Tode Pipins, den 24sten Septemb. 768. Darnach ergiebt sich als Tag der Urkunde, der 29ste Merz 786. Berechnet man nun nach Angabe der gesehrten Benediktiner (f. l'Art de vérifier les Dates) den Oftersonntag dieses Jahres, so fällt er auf den 23sten April.

Rach ben Annales Benedictini Adelmi An. 785. reiste Rarl, nachdem er an Wittekind und Albion Geiseln zu ihrer Sicherheit gesendet hatte, nach Attigny (Attiniacum auf dem linken User der Aisno), wohin sich auch die beiden Sachssen Begaben. Darauf fährt Adelmus in dem Jahr 786 fort: "cum et hyemis tempus expletum et sanctum Pasha in Attiniaco villa suisset a Rege celebratum etc., wodurch sich augenscheinlich ergiebt, daß Karl seiner Gewohnheit nach den ganzen Winter in Attigny zubrachte.

Dieses sieht auch Georgi ein, und flütt sich beshalb auf die 2te Zeitbestimmung. Diese ist allerdings schwankend, da sich Benspiele sinden, daß sie von dem Jahre 772 oder 773 am gerechnet wurde (s. Heumanni commentarii de re diplomatica §. 65.). So könnte man die Urkunde in das Jahr 787 versegen, ohne sie aber besser zu vertheidigen. Denn dem Winter von An. 786 bis 787 brachte König Karl in Italiem zu. (s. Adelmi Annales eod. An. und den Codex seculä noni den Eckhart, wo die Osterseier Karls ganz kurz angegeben wird: — DCCLXXXVI in Attiniaco — DCCLXXXVII Romae celebravit Pascham). Daß niemals Urkunden nur pro forma in des Königs Namen, wo er nicht zugegen war, ausgestellt wurden, braucht nicht erwähnt zu werden.

Es giebt aber eine fichtbar falfche Urkunde (f. Eckhart Franc. or. II. p. 707.), welche zu jener Zeit zu Aquisgranum ansgefertigt senn soll. Wahrscheinlich hat diese zu jenem falschen Actum Gelegenheit gegeben. Die Formeln der Urkunde find nicht weniger unrichtig. 3. B.

Procemium: "vel ad offectum in Dei nomine mancipamus" b. b. bag die Monche ihrem natürlichen Oberheren entzogen werben sollten. Dieses Entziehen ben ber Abbiswahl, wie es hier angesprochen wird, war dem ausdrücklichen Gebote Karls entgegen. S. Capitulare do an. 794 Cap. XV. "Abbas in congregatione non eligatur, ubi jussio regis fuerit, nisi per consensum episcopi loci illius.

Die Formel "ideirco placuit Celsitudini nostrae" ift falich. Erft unter Otto bem Großen tam es auf, bas Rönige von sich ben Ausbruck celsitudo gebrauchten. (s. Gatterer's Abrif S. 175. d.)

Der Ausbrud pensio in ber Immunitätsformet für tributum fteht in teiner tarolingischen Urtunde. Doch muffen wir schließen, um unfere Lefer nicht zu ermüden.

- 3) "quod ab eo tempore, quoddam monasterium S. Gumberti in Honoltsbach dedicavimus et cineres ejus digne reposuimus, praeposituram ejusdem loci cum episcopatu ad manum nostram tenebamus, unde, quia in ipsa dedicatione dotem ecclesiae minus plenam et honestam cognovimus, qualiter eam ad honorem Dei et S. Gumberti confessoris ampliare possumus, diligenter excogitavimus" s. Strebel Franc. illustr. I. p. 109.
- 4) Annales Adelmi Ben. ad an. 780: "duxit uxorem filiam Radulfi comitis, natione Francam." vgl. Eginharti Vita Caroli. Cap. 18. Über den Gau Radulfs f. Eckhart Diplom. Nr. V.

# s. 6.

# Die Grafen von Rotenburg.

Als wir die Fiftionen von dem heiligen Gumpertus und feinen Nachkommen gertrummerten, behielten wir uns vor, über die mahren Grafen von Rotenburg unfere eigne Ansicht aufputellen.

Den Sauptfehler hatte man badurch begangen, bag nan pon bem Rlufinamen verleitet, ben Taubergau bis nach

Rotenburg ausbehnte, und bessen Grafen, von benen die Sag berichtete, in biesem suchte. Da man aber in biesem Ga urfundlich ganz andere Comitate fand, so mußte man sich mit Mahrchen behelfen.

Dagegen findet sich in bem Mulachgau, wohin Noten burg gehörte, und in dem benachbarten Rochergau und Mingrachgau (f. Unmert. 1.) im Unfange des 11ten Jahrhundertstein machtiges Comitat.

Che wir an ben urfundlichen Beweiß geben, schiden wir bie schlichte Erzählung ber Wernizerischen Chronit voraus, so weit fie bieber gebort.

"In dem Lande Franten im Caftell ju Rotenburg mo. net ein graff ber bieg Renchart ber batte zween bruber, ber Mine hieß Embart ber Undere Rueger. - Rach etlicher vergangenen Beit gewann Renchart ber ebegenannt ein Berg von Bifchoff ju Angeburg burch mechfel. Auf bem bauet er ein vesten genannt Combert in ber bo wonet ehr und gepar vier fune Emhart, Burtharten, Ruegern vnd Sannrichen. bart worte ein Canonicus ju Burgpurg. - Derfelbe Embart worde barnach Bischoff zu Wirzpurg. - Darnach wordt Burthardus ein Mund. Rueferus juge gebn Berufalem auf berfelben Balfart ftarb ehr. - Rach Chrifti gepurt 1079 - fing Der Burthard feligen an, fein Burg Comberg gu Bauen und Zuverwenden ju einen Munchs Clofter Sant Benebiftiner Ordens. Das Munfter Comperg mard gewenhet von Abelmaren Bijchoff ju Birgpurg ju ber ehr fant Rico. laus Anno 1088.

Es, ist auch zu wissen, bas graff Sannrich ber vorgenannt Bruder ber sepnen Erbtayl an sich name und im zu angen Nam eine haußfrauen die hieß Geba. Der war er Manig jar vogt und versprecher (b. i. advocatus) ber kirchen zu Wirzburg, Comberg und Oringan. — und weil ehr nicht Erben hett, be leget er ben ftayn feines mit bawes vnb — Bauet bie kirch zu St. Egibien zu klein Comperg in ber 4 Altar fein, Begab zu großen Comperg die stet Newenburg, Niemals zerstort und die dorffer Gebfattel, Bilfcbach 2c."

Eine Reibe von Urfunden, von benen wir'in ber Ansmertung 2. eine vollständige chronologische Übersicht geben, bestätigt diese Erzählung Wort für Wort. Es bedarf aber noch einiger Erläuterungen zu benselben, indem wir uns auf sie berufen.

Befanntlich (Eichhorns beutsche Staats . und Rechtsgeschichte p. 11. §. 222) bilbeten im 11ten Jahrhundert die Gauen nicht mehr geschlossene Umtsbezirke. Die Thätigkeit des Gaugrafen wurde durch Exemtionen aller Art, besonders geistsliche unterbrochen und in den eximirten Landestheilen übten Privilegirte die Grafenrechte aus. So bedarf es ben der Bannung des Forstes für das Rloster Murrhart (s. Anmerk. 2.) nicht hlos der Gewährung von den Gaugrafen, sondern auch von den "comitibus locorum."

Dagegen wurden jest Einzelne mit den Resten mehrerer Gaugrafschaften zugleich belehnt, aus benen sich ben der Unbestimmtheit ihrer Abgranzung und durch die unbemertbare Berwechslung mit den in den Gauen gelegenen Erbgütern eine Art von Herrschaft (Comitatus) machen ließ. Um diese bester zu behaupten, nannten sich die Grasen, wenn sie sich selbst unterzeichneten, lieber nach irgend einem Erbgute.

Den besten Aufschluß geben bie "Diplomata Abbatiam Comburgensem concernentia." Rach der Borrede ben Menten (Scriptores rerum German. tom. I.) wurde von einem Joh. Ludwig Zollmann ein Diplomatarium nach den Autographis sehr sorgfältig zusammengeschrieben, und hier mit Weglassung der minder wichtigen Urkunden genau geordent und abgedruckt. Rach Menkens bekanntem Scharssun

find fie ben Abbruden, ben Eruflus' und Schannat ben weitem vorzuziehen. Außerdem eriftirt noch ein fast gleichlautendes Comburger Registraturbuch, aus dem wir abweichende Lesearten anführen. Erfreulich ist es, auch in v. Langs Res gesten selbst Bestätigungen dieser Urfunden zu finden.

In biesen Urkunden werden die 3 genannten Brüder Deinrich, Burthart und Rueger ober Rugger häufig und immer so in Verbindung mit einander genannt, daß man leicht sieht, es seien stets dieselben. Sie zeichnen theils noch Rometenburg, theils noch Romburg, eigentlich Rochenburg. Die Reste des lettern werden noch über dem Rocher ben Schwäsbisch Dall gesehen. Über diese Burgen nebst ihren Zubehdstungen verfügen sie durch freie Schenkungen. Daran erkennt man, daß es Alloden waren.

Bunderbar erscheint die lange Lebensbauer der Grafen, die fast ein Jahrhundert erfüllt. Aber Ahnliches läßt sich in jener einsach mäßigen Zeit öfters urkundlich nachweisen (vgl. 3. B. S. 15. Anmerk. 6.). Zudem waren wohl die Brüder bep dem Tode ihres Baters noch sehr jung. Wiedemann, der Hallische Chronist sagt: Graf Emhart wird geistlich, die drey andern Grafen hielten wie junger Gesellen Art mit einander zu Comburg Haus."

Am wichtigsten fur uns ist die Urkunde, burch welche Graf Deinrich, ber lette seines Geschlechts, seine Allode Rostenburg dem Rloster Comburg giebt (f. Anmerk. 3.). Die Ortsschaften, welche in ihr genannt werden, bilden kein geschlosses mes Ganzes. Sie liegen, Gebsattel ausgenommen, nicht einsmal in der nächsten Umgebung von Rotenburg. Sulldorf (Gulzborf), Viscaha (Fischach), Otterbach, Thaleheim (Thaleim), Marcuarteshosen (Markertshosen), sind sämmtlich an ben Seitenbächen des Flüschens Bühler zu sinden, das uns

ter Sall in ben Roder munbet. Es find die Refie ber Allobialbesigungen eines aussterbenben, freigebigen Gefchlechts.

Bemerkungswerth ist die abweichende Leseart: Nurnbure ober Nuinburc. Das Lettere vom Teutschen niuwiu ober nuiwe, ueu, deutete auf die Reuen "oder hinter" Burg; das Andere aber, nach von Lang vom Slavischen Na "horje" "auf dem Gebürge" wurde auf Nordenberg hinweisen. Das Landvolk spricht noch öfter abgekürzt: "Nornberg."

Diese Urfunde ermangelt des Datums, ein Vergleich mit Rr. XI. ben Menten lehrt, daß sie nicht vor dem J. 1108 ausgestellt seyn kann. Daß sie niemals zum Bollzug tum, von eintretenden historischen Begebenheiten verdrängt, beweist die Folge.

Daß ein Grafengeschlecht, welches sich über 3 Sauen verbreitet, schon vor ber Zeit eriftirt haben muß, als wo es sichtbar dem Untergang sich nähert, wird Niemand bezweifeln. Doch so dürftig sind die Spuren aus früheren Zeiten, daß sich keine Geschichte aus ihnen bilden läßt. (s. Anmert. 3.)

### Unmerfungen.

1) Der Rochen "ober Rocher" Sau, Cochingewe, gränzte an den Mulachgau und lag an dem mittlern Rocher, so daß schon Roth ben Gaildorf und Westheim dazu gehört (vgl. Eberhardi Summaria I. No. 152.) und Pfahlbach süblich von Sindringen und Möglingen (Wachalingheim) darin liegen. s. Traditiones Lauresham. Der Murrer "oder Murrachgau westlich vom Rochergau, an den beiden Seiten der Murr die zu ihrer Mündung in den Nedar. In ven Tradition. Lauresham, werden solgende Orte in ihm genannt: Asbach, Pleidelsheim (Blidoluesheim), Ottmarsheim, Steinheim, und jenseits des Nedars: Ingersheim (Ingrihesheim) und Egolsheim (Hegolvesheim).

- 2) überfict der Urfunden , welche die Grafen von Rotenburg betreffen :
  - 1) Henricus II. Imperat. silvam Viragrunda dictam, ad Elwacense Coenobium pertinentem, per nostram Imperialem potentiam legali Banno foreste fecimus cum omnibus terminis ejusdem silvae, qui infra sunt descripti, cujus pars Francorum legibus subjacet în pagis Muliego et Kochengo în Comitatibus Henrici Comitis An. 1024. f. Lünigs Spec. Eccles. II.
  - 2) Conradus II. Imper. sylvam quandam juxta Monasterium Murrhartum in partibus Murrergoiae et Kochingoiae, Comitum Heinrici et Rugeri sitam, et quae extenditur ad ortum riui Wislaussae etc. consentientibus comitibus lecorum Heinrico, Rugero altero, fratre ejus Popone, Gunthero, Sigisbaldo, Sifrido, Hatzone: omnibusque qui ante hac in praedicta silva venari consucuerunt tradidimus Megenhardo Episcopo Wirtzburgensi An. 1027. s. Crusii Annales Sucuici pars II. p. 188.
  - 3) Gebehardus Ratisponensis Episcopus, matris mee Adelheidis justis petitionibus in ecclesia prius parochiana in villa Oringowe (Öringau ein Untergau des Rochergaus f. Chronic, Gottwicense lib. IV.) quam ego et ipsa jure propinquitatis a pic memorie Sigefrido et Eberhardo atque Hermanno comitibus, qui nouissimam inibi prestolantur tubam, cum aliis eorum possessionibus hereditauimus, congregationem canonicerum institui, Burchardum vero Comitem de Kemburc praedicto loco advocatum designaui An. 1037. (Changelmann Dipl. Bew. Diploma II.)
  - 4) Abelbert von Bielriet begiebt sich in das Kloster zu Comburg und giebt ihm: mediam scilicet oppidi partem in Bielrieth test. Ruggerus Comes de Rotemburc et Heinricus frater. an. 1978. s. Diplomat. Comburg. Nr. VII.
  - · 5) Heinrich Pfalzgraf giebt mit Benstimmung seiner Gattin Abelheid tres praedii partes in Creglingen an das Rlo-

ster Comburg. test. Ruggerus Comes de Rotemburc et Heinricus frater s. Diplom. Comburg Nr. VIII.

- 6) Ruthardus Erzbischof von Mainz bekennt, daß ein dominus quidam Burchardus libera manu sua et fratrum suorum Comitis scilicet Ruggeri et Heinrici zu Comburg dem heiligen Nicolaus ein Kloster gestiftet habe. Dieses Kloster untergab Burchard der Kirche zu Mainz, um die innern Einrichtungen und rechtlichen Berhältnisse desselben mit hulfe des Bischofs Wezilo zu ordnen. Da aber dieser vor Unterzeichnung der darüber gesertigten Urkunde starb, so bestätigt sein Nachsolger die ganze Stiftung. An. 1090. Codex diplomat. exhibens Anecdota Moguntiaca ed. Gudeno. p. 27.
- 7) Burchardus dominns erlangt von seinem Bruder "domino Emerhardo tunc Wurzpurgense Episcopo" durch Lausch Sinisbach etc. An. 1096. "Regnante Heinrico IV. Augusto, Ruggero apud Kambergk advocato et Gunthere abbate." s. Diplom. Comburg Nr. XI.
- 8) In Gegenwart Heinrichs, Bruders des Schirmvogts vertauscht die Rirche zu Wurzburg mit der Kirche in Kamberc das praedium Insolvestatt für das praedium Hohim-, berc An. 1096. s. v. Langs Regesta Vol. 1. p. 107.
- 9) Emehardus, Bifchof ju Burzburg, übergiebt bem Abbt bes Rlofters Amorbach die Rirche ju Seiligbrunnen. test. Heinrich Comes de Rotenburg. An. 1099. f. v. Langs Regesta Vol. 1. p. 109. Diefen Emenhard nennt Friefe zwisichen J. 1088 u. 1104 als Bifchof: "Ainhard ein gebohrner Grav v. Rotenburg of der Tauber und Grav Reicharden sohn"
- 10) heinrich von Gamesfeld schenkt Fringshausen (Ehringshausen) an die Rirche zu Komburg, "coram Heinrico Comite Advocato ejusdem loci," An. 1101. s. Diplom. Comburg Nr. XVI.
- 11) Heinrich von Mussingen giebt in die Hände "Heinrici Comitis de Rotenburc" sein Gut Viscaha (Fischach)
  u. Bennenhoven gegen ein Leben zu Reusslingen. An. 1102.
  s. Diplom. Comburg Nr. IX.

denses lib. I. Nr. XIV. bey Pistorius tom. III. — anno XX. regnante Carlo, rege Francorum et Longabard.). Daß daß Rloster Schwarzach, welches Friese diesem Megingaud zuschreibt, von der Theodrada, Kaiser Karls Tochter als ein Jungfrauenkloster gegründet ward, beweist Ludwig des Teutsschen Confirmationsurfunde. (Eckhart Diplom. Wirceb. XII.)

So gerfallt die gange Distorie dieses Grafenhauses in ein Nichts. Ein Beweis ber Leichtgläubigkeit und ein Dents mal der früheren Geschichtsbehandlung.

### anmertungen.

- 1) "Jubemus, quatenus prefatus vir venerabilis Dioto, Praesul egregius, suique successores talem inde ulterius habeant potestatem, sicut et de aliis rebus que antiquis temporibus ad predicti Sancti Gundberti coenobium pertincre videbantur."
- 2) Da viele Männer in bem Rufe hoher Gelehrsamkeit biese Urkunde als acht gebrauchten, so wird man eine wissenschaftsliche Begründung meiner abweichenden Unsicht verlangen. Ich gebe diese zugleich als einen Beweis des ftrengsten kristischen Berfahrens.

Obgleich die erste Quelle aller angesprochenen Privilegien, ist das Original der Urkunde schon früh verloren gegangen. Strebel in der Franconia illustrata sucht aus dem alten Inventarium des Stifts zu beweisen, daß das Original im Jahr 1590 noch vorhanden war. Was er aber anführt, beweist höchstens die große Unwissenheit der Verfertiger des Inventars, von denen der eine sagt: ", der elteste Stift-Brief und Fundation über das Kloster Benediktiner. Ordens St. Gumprechts zu Onolzbach von König Karin in Frankreich An. 1018. geben. Der Andere: ", sub dato anno domini 806 regni ejus Romanorum X." Das genügt.

Die Copien der Urkunde bep Strebel, Falkenstein, Georgizc. And ziemlich gleichlautend. Das Sprismon, dieses Zeichen der Frömmigkeit, ist bier im Anfange der Urkunde ein einsaches C. Die besondern Ausschmudungen dieses Buchstabens mögen sich in den Abschriften verwischt haben, es ist aber bekannt (siehe Gatterer's Abris der Diplomatik §. 59.), daß erst unter den sesten Earolingern aus der alten durch 2 oder 3 Zeichen ausgedrückten Formel in Christi nomine" der Buchstabe Callein übrig blieb. Bon da an begleiteten ihn noch lange Berzierungen (bis 1138), welche an die ehemalige Bedeutung erinnerten.

Das Monogramm und die Unterfdrift ift richtig, aber auch leicht nachzumachen. Debr Sulfsmittel geborten aber dagu, glaubmurdig Ort und Beit der Berfertigung in einer falfchen Urkunde anzugeben. Denn die Karolinger zogen pon einem Rammergut ju bem andern, und namentlich Rarl ber Große pflegte mit feiner hauslichen Umgebung auf irgend einem Rammergute ju überwintern, bis ibn ber Frub ling jur neuen heeresfahrt rief. Da nun diefe Beit ber Rube au innern Staatsgeschaften benütt murbe (mas eben-Die Ausfertigung von Urtunden jur Folge hatte), fo geich. neten die Annalisten fleißig auf, wo der Ronig bas Beib. nachts und bas Ofterfest feierte. Diefes maren Die beiden Endpuntte bes Binters; ju ber erftern Beit murden bie Rechnungen über die Konigsguter von den Bermaltern porgelegt und nach bem Palmfonntag mußte der Betrag ber nach ratificirter Rechnung vertauften Gegenstände abgeliefert merden. Capitulare de villis cap. 62. 63. 28.)

Der Berfertiger einer falfchen Königeurkunde mußte demnach genau miffen, wo fich ber König zu der angegebenen Beit befand, wenn er nicht von den Annalisten widerlegt werden wollte. Er konnte diese Bestimmung freilich einer andern Urkunde entnehmen, war aber diese selbft falfch, so fieng fich der Betrüger in der eignen Lift.

Die Zeit: und Orte: Bestimmung unserer Urfunde ist: ,,data IV. Kal. Aprilis anno XVIII. et XIII Regni nostri. actum Aquisgrani Palatio nostro in Dei nomine seliciter Amen." Wier aufstrebenbe Sohne eines Grafen Conrad in ber Bet- terau werden genannt: 1) Conrad, der Jüngere, Graf im Gozfeld (s. Unmerk. 2), teutscher König vom J. 912 — 18; 2) Eberhard, Markgraf in der östlichen Mark u. Perzog vom Franken vom J. 912 — 39; 3) Gebhard, der im J. 910 gegen die Ungarn siel, und 4) Rudolf, Bischof von Bürzburg.

Graf Werner war entweber ein Bruder, oder naber Unverwandter dieser Salier (s. Anmerk. 3). Sein Sohn war Conrad, Perzog von Franken, später auch in Lothringen, der zu Worms seinen Sit nahm, der Gemahl der schönen Luits garb, der Tochter Raisers Otto I.

Dieser Conrad pflanzte den Salischen Stamm fort, und es giengen aus ihm die tapfern Berzoge von Franken und Rarnthen und Raiser Conrad II. hervor. Rach dem Tode des jungeren Conrad, ft. 1039, nahm endlich Raiser Heinrich III. bas gesammte Salische Erbe an sich.

Allerdings war der Sig dieser Familie an der Labn, von wo aus sie sich gegen den Mittelrhein ausbreitete. Ronig's Conrad I. Dauptstadt wird Weilburg genannt (f. Anmert. 4.). Erwägt man aber, wie weit sich die amtliche Gewalt der Salier ausdehnte, wie leicht die Grafengewalt zur Erwerbung von Grundeigenthum und Hörigen führte, so ist die Ausbreitung der salischen Güter über die Gauen von Oftstranken leicht zu erklären.

Gisela, die Gemahlin des verstordenen Berzogs Ernst von Schwaben, mußte dem Kaifer Conrad II. ihre Hand reiden, und die Salier sesten sich so in Schwaben vest. Deins rich IV. fand eine treffliche Stütze an dem tapfern Grasen Briedrich von Stauten. Da gab er ihm seine Tochter und seste ihn zum Berzog in Schwaben Un. 1079. Auch Beins rich V. fand den kräftigsten Benstand bei seinen Schwesterssohnen Friedrich und Conrad; deshalb erhob er die heldenmus

sigen Jänglinge auf jede Weise. Der Erftgeborne folgte binem Bater in dem Perzogthum Schwaben, der zwente erstelt die franklichen Grafschaften (vgl. Pfister's Geschlichte von Schwaben, Buch II. p. 168.) Im Jahr 1115 wurde ihm auch des Derzogthum Oftfranken überlassen. s. Annalista Saxo ad sund. an.

- Es ift nun zu betrachten, in welchen Beziehungen Ro-

Die einheimische Chronitsage erzählt: jener Konrad von Borms habe auch in der Rotenburg seinen Sig gehabt. Hier Jahe er sich in drentägigen Festen mit der kaiserlichen Jungs frau vermählt und hier das 2te Turnier teutscher Ration gestalten. Eine Erzählung, welche nicht wenig Widerspruch fand.

Behauptet man im Allgemeinen: Die Turniere seien späteren ja französischen Ursprungs, so kann dieses nur von den eigentlichen Turnieren nach der zierlichen Sitte der Chesalerie gelten. Denn das Reiterspiel des Buhurt ist uralt und germanisch zumal. Schon das Ribelungenlied, dem altere Bollsgesange zu Grunde liegen, sagt:

"Bolder ber vil dune raten bo began fle fulten buhurdiren nach ihres Landes fiten: bes wart von ben Degenen fit vil herlich geriten."

Diefer Buburt glich mehr ben fpater fogenannten: Melee, gle bem Gingel. Stechen. Erft bie zu ausgeschmudte Erzählung Runner's, ber sein teutsches Turnirbuch Anno 1532 berausgab, hat ber Sache fast alle Glaubwurbigfeit genommen.

Eifenhard jedoch, unser Chronist, der es sonst mit Urstunden ziemlich genau nimmt, sagt: ", von dem obgemelten Hurnier uff der Thurnierwiese ben Tetwang gehalten, ift ein Buch in der Steuerstube vorhanden, doch zum Theil durch das Feuer in Brunst und Abbrennung des Rathhaus verletzt, aber nach lesig." Roch jett heißt eine große Wiese ben Dett-

wang, welche hohe Berghange in einem Bogen umziehen, de Turnierwiese, ohne daß irgend eine Erzählung auf ein spatt res Ritterspiel beutete.

In bem Kochergau wenigstens besassen die Salier weistäuftige Beststungen. In jener Fundationsurkunde des Stiff zu Öhringen, aus welcher wir in dem vorhergehenden Pares graphen einen Auszug gaben, stiftet Gehard von seiner Mest ter Abelheid Gütern und von seinen eignen. Diese Abelheit war eine Tochter des Sberhart III, Grasen zu Mes und hatt zum ersten Gemahl den Derzog Deinrich von Kärnthen st. 989 Sohn des Derzogs Otto von Franken und Kärnthen. Ih Sohn war Kaiser Conrad II., und als dessen Bruder wird Gebhard genannt. (f. Anmert. 5.) Die Alloden desselben verbreiten sich weit über den Kochergau.

Allerdings wird auch in jener Stiftungsurfunde von Ohringen gesagt: Gebhard habe jene Guter nebst seiner Mutter von einem Grafen Permann und seinen Brüdern Sigfried und Eberhard jure propinquitatis geerbt. Hanselmann gründet hierauf seine Behauptung: Bischof Gebhard wäre nur Conrads II. Stiesbruder, Hermann sein Vater, und von seinen Brüdern sep der Hohenlohische Stamm entsprossen. Konnte Gebhard aber die Güter seiner Brüder erben, wenn diese männliche Nachsommen hinterlassen hatten? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, daß die nachgebornen Söhne den Abels heit ohne leibliche Erben starben, und ihr Salisches Gut an den ältern Bruder zurücksel? Was man dagegen für Beweise ausgestelt hat, zerfällt ben vorurtheilsfreier Erwägung. (s.

Indem man die Hohenloh mit den Saliern in Verbinbung brachte, stellte man die Ansicht auf: "jenes Grafengeschlecht im Murrach- Rocher- und Mulachgau sen Hohenlohis schen Stammes und nach seinem Aussterden hätten die Veridten bie Alloben nach Erbrecht in Besig genommen. Das die großen Dobenlohischen Güter in jenen Gauen."

Durch Danfelmann nun kann man leicht getäuscht wer, wenn man ihn nicht genau prüft. Mit einer unverharmagunng vindicirt er fast ganz Franken für das knstigte Daus. Dat einmal ein Edelmann einen Dof von km zu Leben genommen, so zählt er schon bessen ganzes helecht unter den Bafallen der Hohenlohe auf; befaßen einen Ort ein paar Jahre als Reichspfand, so wird er als milieneigenthum angesthen, haben sie irgendwo ein Gütlein, muß ihnen der ganze Gau gehören.

Das Geschlecht ber Dobenlobe mag von ben alten Gran zu Mergentheim ober Beitersheim im Taubergau berinnen (f. Anmert. 7.). Denn bort liegen bie alten Stammber, von benen fich nicht mehr nachweisen läßt, wie sie an Bobenlohische Daus gekommen find. Die Erzählung aber ber uralten Ausbreitung biefes Gefchlechts über Franken Sft in v. Langs Baierns Graficaften und Gebieten p. 205.) Imm eine Sabel. Die einzige Urtunde, welche für ihre Me Berbindung mit ben Dobenftaufen zeugt, icheint mir in kfem Puntte fehr zweifelhaft (f. Anmert. 7.), denn fie widers . richt geradezu andern glaubwürdigern Urfunden, nach welm Solog Hohenloh noch im Jahr 1146, und Solog Speck. to noch im 3. 1153 in gang andern Banden fich befindet. Biren bie v. Hohenloh bie Erben ber Grafen v. Rotenburg, würden fle bei ben Berschenfungen des Familieneigenthums M nothwendige Zeugen genannt fenn, ober man wurde fle 66 bald in ben Gauen ber lettern vorfinden. Bergleicht an aber die Erwerbungstitel derer von Dobenloh, so fieht na sogleich, daß sie erft in der Mitte des 13ten Jahrhuns dit anfiengen, an ber Jatt und am Rocher fich vestzuseten. ( Lumert. 8.)

Erft unter Friedrich I., dem Rothbart beginnt der Aligang diefes Geschlechts; stamme es nun von dem alten Cimitat Mergentheim, oder irgend einem dunkelgebornen Dien mann ber, (f. Anmerk. 9.) welcher Schloß Hohenloh erwal Bon diesem Raiser empfiengen sie Gentgrafschaft Entfi Darum halten die Hohenlohe besonders in den letten bedränten Zeiten der Hohenstaufen immer dankbar auf Seiten im Wohlthäter und Verwandten.

Ronig Philipp verfplitterte fein Erbgut fo freigebig, u fich Freunde gegen Otto IV. ju ertaufen, bag bas Chronice Urspergense von ihm fagt: sic factum est, ut nihil sil remaneret praeter inane nomen domini terrae, et ciu tates seu villae in quibus fora habentur et pauca castel terrae." Rach bes Ronigs Ermorbung gieng fein Rriegsbe auseinander (Un. 1208) und viele Dobenftaufifche Guter mu ben von den Nachbarn ungestraft in Besit genommen. (f. Pl ftere Gefchichte von Schwaben II. p. 282.). Damale mag au mandes Befigthum ben Dobenlob beimgefallen fenn, beffen & werbung fich nicht nachweisen lagt. 3mar fucte fonft Friedrich ! bie Erbguter wieber auf, aber auch ihn begleiteten bie Dobei Tob auf ben gefahrvollen Bugen in Stalien, und murben be balb Un. 1221 mit Romaniola und 1229 mit Molife belebn Uberdieß finden fich eine Menge von Berfugungen, dur welche er bas Bachsthum biefer Getreuen begunftigte ( 3. B. Sanfelmann bipl. Bew. Diplom. XXII. XXIII. XXII XXX. etc.) Auch Conrade IV. Worte Veuten bas vertrautef Berhältniß an (f. Bangelm. Dipl. XL. An. 1251: "nos al tendentes dilectionem et fidem puram, quibus Gotfridu de Hohinloch dilectus familiaris et fidelis noster, tan quam alumpnus persone nostre a teneris annis nobi affuit et semper aderit.")

Alfo wuchfen die hobenloh erft burch die hobenstaufen, t diefe burch die Salier emporgetommen maren.

Berückschitigt man aber, daß die Hohenstaufen schon im fange des 12ten Jahrhunderts urkundlich im Besite von tenburg 2c. genannt werden, so drängt sich die Vermuthung f, daß unsere Grafen ein Nebenzweig des Salischen Stams waren, und ihre Güter den Erben der Salier zusielen.

### Anmertungen.

- Privilegium Ludovici regis An. 911. (f. Eckhart Diplom. Wirceb. Nr. XXV.) — "quia nos per interventum Chuonradi et Eberhardi venerabilium Comitum atque amabilium nepotum etc.
- ,in pago Gozfeld in Comitatu Chuonradi" f. Echh. Diplom.
   Wirceb, Nr. XXIII, An. 903.
- 13) Luitprand lib. IV. cap. 10: ,,qui (Conradus Wormatiensis)
  , quamquam affinitatis linea Eberhardo jungeretur.
- 4) Witichind Mon. Corb. annales lib. I. p. 9. fagt v. Conrab I. ,, sepelitur in civitate sua Wilinaburg cum moerore et lacrymis omnium Francorum."
  - b) Hermannus Contractus ad An. 1036: "Gebehardus II, Ratibonensis Episcopus XVI. Cal. Maji obiit, pro quo Gebehardus III, Conradi Impératoris ex matre Adelheide frator, Episcopus ordinaretur. Rur von seinem Bater, Ottovon Karnthen, konnte er die Erbgüter in Karnthen erhalten haben (quicquid jure hereditario in loco Legian dictohabens, <sup>14</sup> f. Hanselm. Dipl. III.)
- 6) Die Beweise ben Hanselmann S. 55, 56 u. 58 aus bem Dhoringer Necrologium und aus den Grabsteinen, thun durch aus nichts dar, als was man schon aus der Öhringischen, Stiftungsurkunde weiß. Uber eine Berbindung des Grafen Hermann und seiner Sohne mit den Grasen von Weikers, beim erhellt kein Bort. So bringt hanselmann im S. 59

eine Urfunde vom J. 1067 mit einem Sigefridus Comes & testis, ber jener Sohn herrmanns fenn foll, mahrend & bie Ohring. Stiftungsurfunde An. 1037 als gestorben nennt:

Schon im S. 4. Anmerk. 1. bas Comitat Gerungi im Ta bergau. In den Diplom. Comburg. Nr. V. "Heinricus C mes dux effectus et frater ejus Conradus de Merchein An. 1088." Ben Sanfelmann Diplom, IX. An. 1188. "Cu radus de Wikertesheim et frater ejus Henricus de Hohe loch." Das mare eine hinreichende Andeutung von be Übergang des Schloffes Sobenloch an die Beitersheime Schon früber werben Beffer von Sobenloch genannt. erfte in der Urfunde Lothars vom 3. 1128. f. Sanfelman Diplom. IV. "Ulrich von Sobenloe am Margt Offenbeim. Boben wir erinnern muffen, bag Uffenbeim bis in bas S 1303 (f. Anhange Mr. 3, 1, c) freies Reichsgut mar, und be mals querft als Reichspfand in die Bande bes Albert vo von Sobenlob tam. Jener Ulrich wird entweder nur gufa lig nach feinem Bohnort genannt, oder mar Bogt. S wird in der Urkunde ben Otter (Gefchichte der Burggrafe von Rurnberg, p. 245 ic.) Un. 1138. von Raifer Conrad II eine "Bertha Abbatissa consanguinea nostra de Holloch' und unter ben Beugen "Gottfrydus prefectus de Nurim berch Abbatissae pater und Göttfrydus Ulricus, Albertu et Cunradus de Holloch. Abbatissae fratres" genannt. vgl Otter p. 33 u. p. 251, wo der Beweis ift, daß biefe vor Sobenloh nicht die Burggrafenwurde bebielten. Daß abei überhaupt die früher nach dem Schloß Sobenloch genannten mit bem nenern Geschlechte nichts gemein baben, beweiß die Urkunde in v. Langs Reg. Vol. I. p. 185. An. 1146. equod Cumesa de Stulingen cum fratre suo Diethelmo de Tokenburck haereditatem dividens, illique portionem Scheftersheim, Hohenloch, Buchheim et Büttelbrunnen relinquens etc." Damals eriftirte tein Geschlecht von 50. benloh, benn bas Stammichloß war burch Erbichaft in ben Banden gang fremder herren. Ift Stulingen bas Stublingen an der Bertach, so war irgend ein schwäbischer Dienftmann mit hohenloch bamals belehnt. Spedfelb gehört im 3. 1153 einem Gernad, der es an die Brüder in Tüdelhaufen verkauft. v. Langs Regesta Vol. I. p. 211.

Bir feben uns nicht im Stand eine vollständige Uberficht des Bachsthums der hobenlob zu geben, doch wird fie hinreichen um alle Fiftionen vom uralten Landesbefit zu zerftören:

In der 2ten Hälfte des 12ten Jahrhunderts kommen 3 Brüder vor: Heinrich, Sonrad, Albert ("Cunrado et fratre ejus de Wickartesheim". s. Langs Reg. Vol. I. p. 211. An. 1188. "Cunradus de Wikartesheim et frater ejus Henricus de Hohenloch." s. Hangselmann Dipl. IX. — Conrad et Adalbert de Entsche An. 1171. s. v. Langs Vol. Vol. I. p. 277. — "Albertus de Hohenloch" im Best von Entsee An. 1182. s. Hangselm. Dipl. IX.)

Bon hier an mare der Beginn ju suchen, und wenn die Beitersheimer der Anfangspunkt find, so folgen die Haupterwerbungen, wie fie in den Urkunden zuerft genannt were werden, also:

Centgraficaft Entfee als Reichs-

lehn um An. 1172 f. Anhange 3, 1.

Shlof Hohenloch um . . . An. 1182.

Langenburg als Lehn, nm . . An. 1226 f. Friefe p. 554.

Birneberg als Schabenersat um An. 1235, f. Bang. XXIV. Schipf, als Schabenersat . . . An. 1235 f. Sang. XXIII.

Rietheim, Biberern 2c. durch Ceffion An. 1237. f. Sang. XXVIII.

Rrautheim, durch Rauf . . . An. 1239. f. hang. XXX.

Bodsberg burch Erbschaft . . . An. 1245.

Ohringen, nach . . . . An. 1253 f. Sang. XLXXX, bamale ju Beineberg.

Seidingefeld, Pfanbichaft, . . An.1268.

Spedfeld, als hobenlob, genannt um An, 1280 (An. 1206 bem Wasmud de Spekevelt Reg. I, p. 23.

Ingelfingen um Reichsdörfer im Mischgrund, als Pfandicaft Un. 1300 f. Anhange 3, 1. Uffenbeim, Beigenbeim, Coms merhaufen, Winterhaufen zc. als Reichspfandschaft . Un. 1303 f. Anbange 3, 1. Schillingsfürst durch Rauf . Un. 1321 f. Unbange 3, VII. Riugelau, Ullesboven ic. Lebn Un. 1321 und 23. f. Sang. LXXXII. u. LXXXIV. . An. 1325 f. Sang. XC. Bimmern, Reichslehn . Sindringen, Morgengabe . Un. 1328. Bebringsweiler, durch Rauf . Un. 1330. Sang. XCIV. Burlichmang, Reichsleben . Un. 1382. Sang. XCV. Rirchberg, Stadt . Un. 1373, mabricheinlich mit Blugelau erworben. Crailsbeim, Reichslebn . Un. 1344. Sang. CVII. Reuenstein vor . Un. 1351 (aber Un. 1319 noch freies Gigenthum der Ritter von Neuenstein f. Sanf. LXXXI Bartenftein nach . Un. 1397. (da noch Gigenthum ber Gelbened) Rungelsau, burch, Rauf 2In 1483. Schroteberg nach 2in. 1558.

9) Dürfte man ber Kolksfage in der Spronik Wernizers trauen, so stammten die Hohenloh von einem Wagner im Dorfe Holoch ber. Als einst ein Raiser durchritt, sab er die 5 tresslichen Rnaben desselben, nahm sie an seinen Hof, und ließ sie zu Dienstmännern erziehen. Das älteste Wappen soll desswegen ein Rad führen.

#### **§.** 8.

Rotenburg unter den Hobenstaufen.

Es ift icon bemertt, daß die Schenfungsurfunde, burch welche Rotenburg an Rlofter Comburg gegeben murbe, der

hingabe und ber Zeugen ermangelt. Sewiß ist sie nie zum bijug gekommen. Doch in bem Streite von Mächtigeren with auch bie besten Ansprüche eines Klosters unberückstigt bleiben. Rur bas Patronatsrecht über Gebsattel war in dieser Zeit an ben Comburg, während es seine übrigen kite über biese Bogten erst später erwarb.

Conrad, Friedricks I. Derzogs von Schwaben Sohn, kette die fränklichen Grafschaften schon von seinem Oheine deinich V., zur Berwaltung erhalten. Der Rochergau wird medrücklich unter ihnen genannt (s. Diplom. Comburg. Nr. UMI., wo Conrad das Rloster Comburg in seinen Schuß wimmt — "hoc autem nominatim per totum Comitatum Cochingew, quem ante nostram in Regno sublimationem 20s ipsi habuimus, sieri praecipimus." — Diese Schußschäung erscheint zugleich als Folge der Advocatie über das Kloster, welche früher die Rothenburger Grafen besahen. Ent später verpfändete Conrad dieselbe an die Schenken von simpurg (s. Dipl. Comburg. Nr. XXIX.)

Daburch wird eine Stelle in Wrnizers Chronif hinteischen befraftigt: "Im Jar bes herrn 1116 Ift die herrlich Statt Robenburg sampt der Herrschaft von Ranfer Deinrich ben Fünften seiner Schwester Sohn, Derzog Conraden von Schwaben, aigenthämlich frey auffgetragen, phergeben undt damit belehnt worden."

Als nun Raiser Deinrich V. zu sterben ging (Un. 1125) ibertrug er seinen Schwestersöhnen die gesammmten Guter zu Etbe, welche er und seine Wäter im Reiche gesammelt hatzten. Bermöge ber langen Herrschaft seines Geschlechts, erst als Derzoge von Franken, dann als Könige teutscher Nation, wochte unter den Bestigungen Vieles senn, dessen Erwerbs. hiel sich nicht bestimmen ließ, und wo es ungewiß blieb, ob th Reichsgut oder Erbe sep.

Ronig Lothar ber Sachse, welcher gegen die Bunfche ber Sobenstaufen ermählt war und sich von ihnen bedroht sat, ergriff diese Gelegenheit, beren aufstrebende Macht zu schwäschen. Bieles nahm er als Reichslehn in Unspruch. Burde auch Rurnberg von ihm vergebens berennt, so gewann er doch andere minder start vertheidigte Orte.

Demnach finden wir Un. 1128 (f. Anmert. 1.) zu Rostenburg einen Grafen Bernhard. Dieser tann nur von Lost thar aufgedrungen worden sepn, indem Conrad den Mulachsgau versor.

Ermüdet durch endlose Fehden und von ihren Freunden verlassen, suchten die Dobenstausischen Brüder endlich die Wersschnung. Conrad verstand sich auf der Versammlung zu Mühlbausen dazu (Un. 1135.), das als Lehn aus der Hand des Rösnigs zu nehmen, was er als Erbe angesprochen hatte. (f. Raumers Geschichte der Hohenstaufen I, p. 299.)

Seitbem erscheiut Rotenburg in bem Besit bieses machtigen Sauses bis an fein Ende. Die Reibe ber Sobenstausiichen Wögte in ber Rotenburg läßt sich von bem 3. 1144 an, ununterbrochen fortführen.

Auf Conrad III. st. 1152, folgte im Reich sein Brudersfohn Friedrich I. Die franklichen Besthungen blieben seinem
eignen Sohne, Friedrich. Da er noch unmundig war, nannte
man ihn insgemein: "das Kind von Rotenburg." Die Bormundtschaft führte sein kaiserlicher Oheim. Zu Burzburg in
Gegenwart der griechischen Gesandten wurde der Jüngling zum
Kitter geschlagen (nach Radevic I. cap. VI. im J. 1156).
Darauf ward er in sein Erbe eingesetzt und mit den Herzogthümern Franken und Schwaben belehnt.

Go vereinigte der junge Friedrich das Land vom Main bis an die Alpen. Zu Rotenburg im Mittelpunkt feines Ersbes hielt er fo gewöhnlich Dof, daß er der Bergog von Ros

suburg hieß ("Fridericum ducem de Rotinburch" Otto de S. Blasio, cap. 18.).

Von hier aus sammelte er seine Schaaren, um den Caiser auf dem 2ten Zug nach Italien zu begleiten, und er sierte die 2te Heeresabtheilung über die Alpen (An. 1158). Als der Kaiser Un. 1161 Mailand belagerte, und die Teutschen Roth litten, kam Perzog Friedrich mit 600 gerüsteten Triegsmannen zu Pulse, und seine tapfere Pand trug viel dazu ben, die stolze Stadt zu demäthigen. Darauf blieb der smage Friedrich in Schwaben, um den Landfrieden aufrocht zu salten, während der Ohm in Italien seine hohen Entwürse versolgte. In der Lübingischen Fehde gewann er den Sieg sber den jungen Welf. Die Erzählung davon ben Wernizer simmt in der Hauptsache mit dem Annalisten überein, hat aber so eigenthümliche Züge, daß man wohl sieht, sie beruhe auf einheimischer Tradition.

Im J. 1166 ben bem Angriff bes Raisers auf Rom führte Herzog Friedrich die stürmenden Schaaren. Bei der Beterstirche, welche die Römer wie ein Castell bevestigt hatten, leisteten sie den letten Widerstand. Die Pforten wurden mit Streitärten und Beilen zertrümmert und auf dem Hauptaltar des morderfüllten heiligthums pflanzte der Rostenburger sein siegreiches Banner auf. (s. Otto da S. Blasio cap. XX.)

Doch eine tödtliche Pest überstel das teutsche heer und seine Eblen starben hin. Mit ihnen starb in Thuscien ber junge Friedrich, um welchen ganz Italien trauerte. Denn er war ein tühner Degen und kluger Fürst. "Es starben auch," sährt Wernizer sort, "dazumal die Bischoff von Coln, Speier, Augsburg, Prag, Verdun, Lüttich und andre herrn mehr, Item der jung welf, Berengarius graff von sulspach, Hayurich graff ju Lübingen, die herren von Enziehe mit vil andern Eblen,

bie alle erlagen von bem grausamen tott, beren gepann ged berrt und heym geführt wordenn in teutscher Lande mit groß sen traurigheit und thumer." (Man muß diese Erzählung mit Otto von S. Blasio vergleichen, um ihre Eigenthümlichteit zu würdigen). Die Chronk fährt nun fart zu erzählen, wie Kaiser Friedrich wieder in das teutsche Land kam und viele Güter an sich nahm, deren Besiger keine Erben hinterslassen hatten:" als nämlich die herrschaft Enzsehe die ehr nachmals gabe und verlibe Graff Erharten von hohenlve, sien und seynen erben, die waren newe bannerherrn."

Auch die Bestigungen herzoge Friedrich des Reichen (,,ditissimi" Otto de S. Blasio) sielen bem Dheim zu. Denn nur -turze Zeit war jener mit Gertrud, herzogs heinrich Tochter vermählt gewesen. "Rach dem Allen, fagt die Chronit ist bas schlos die altburg genannt von Römischen Kaisern und Königen durch jr anwelde besetzt worden, die Capellen sant Blasi durch einen Cappelan der in dem Schloß sein tisch hette."

Bahrend die ichmabischen Guter bes Raisers ber Wogt-Degenhart von Peltenstein verwaltete, murben die an ber franklichen Grange als ein gesondertes, geschlofines Eigenthum

von ben Bogten gu Rotenburg bewahrt.

Als Friedrich I. An. 1184 auf dem Gipfel seines Gluds in dem großen Reichstag zu Mainz an seine heldenmuthigen Sohne das Erbe austheilte, sfielen die Guter des Rotendurgers mit dem Derzogthum Franken dem 3ten Sohne Conrad zu. Doch als dieser An. 1191 im Lager zu Durlach plötlich gesstorben, und selbst Raiser Deinrich VI. zu Messana am Gift verschieden war, sielen alle Gater dem jüngsten Sohne Philipp zu, damals noch in der Rlosterschule als der Kaiser seine vermessenen Brüder waffenfähig machte. In seiner kurzen Dorrschaft versplitterte er das Weiste, was seine Wäter ges

fammelt batten, um fich gegen Otto IV., ben Belfen, ju belaupten. Rur bie Beften behielt er fich vor. Rach feiner Erwordung Un. 1208 feste fich ber Begentonig einige Beit, mes en feiner Gemablin Beatrix, in ben Sobenftaufifchen Gutern wft. Aber fonell gog ber junge Friedrich II. von Sicilen berm. Die alten Freunde und Bafallen fielen ihm gu. 218 20. sig begunftigte er bie Stadte, barum hielten fie auch in bem Rampfe gegen Innoceng IV. veft an ibm. Bis babin blieb . auch Rotenburg ben bem alten Saufe. Rach bem Tobe feines Batere (Un. 1250.) war Conrad IV. im größten Gebrange. Da nun alle Lehne bes Bergogthums langft vertheilt maren. fo begann er bie Erbguter feiner Borfahren an bie treuen Freunde bingugeben.

i,

UT.

įį

3m 3. 1251 trat Conrad ju Rurnberg an ben Grafen Gottfried von Dobenloh die Stadt Rotenburg und Gebfattel mit Bubebor als Pfant fur eine Summe 3000 Mart Gilber ab, welche er fur feine treuen Dienfte gu empfangen habe. (f. Dangelmann Dipl. XL.). Unter ben letten Erbgutern bes ungludlichen Conradins wird Rotenburg nicht aufgegablt. Es war bemnach nicht wieber eingelöft worben.

## Anmertungen.

1) G- Urfunde Ronig Lothars ju Burgburg Un. 1128 gegeben ' · (abgedruckt in Otters Berfuch ic. I. p. 247.), wo die Grangen bes Blutbannes von Burgt Sabelghom, durch diefen gan. gen mart vort hinuf bis in vnt gur ingemer (Entfeer?) burgt do binauf jur ftraffen fu von berzogthumb frankben gegen Schwabenlant geet, bo fort big jur burgt Nortimbergt mit bem Dörflin velt und loh, femtorf (Schweineborf) unt lig an grave Bernhary jw rotenburge gebrit."

### Die Landvögte zu Rotenburg.

Wie groß ber Umfang ber eigentlichen Landvogten Rotenburg gewesen sen, wird sich nicht gang mit Sicherbest bestimmen lassen. Denn sicherlich war sie sich nicht zu allen Zeiten gleich, indem balb Lehne mit berselben vereinigt, bald wieder an Vafallen vergeben waren. Man wurde sich ferner täuschen, wenn man eine kaiserliche Landvogten für geschloßenes Ganges ansehen wurde.

Den Kern der Bogten bilbete die Centgrafschaft Rostenburg (f. S. 15.) in dem nordöstlichen Theile des Mulachsgaus. Sie begriff die Bogteien: Rotenburg in und außershalb der Pforte, Seldeneck, Dettwang, Gebsattel und Insingen. Dazu wurde wahrscheinlich bald die Martgenossenschaft auf der Pard, die Reichsbörfer unter den Bergen zu. gezogen (f. Anhänge Nr. 3.). Nachdem aber Raiser Friedrich I., das Erbe seines Neffen übertam, wurden die Burgwögte zu Rostenburg Reichsbeamte. Es war natürlich, daß ihnen die Wahsrung kaiserlicher Rechte an verschiedenen Orten übertragen wurde.

Dazu gehören schon im 13ten Jahrhundert: z. B. die Bogten Weiltingen (Anmerk. 1.), der große kaiserliche Wildbann zwischen Entsee und Crailsheim, die Bogten Gochsheim, das Schutrecht der Ribster zu Zell und Scheftersheim, des Stifts Feuchtwangen, die kaiserlichen Rechte zu Rördlingen (s. Anmerk. 2) und gewiß noch Vieles, was und unbekannt geblies ben ist, und schon bald verschleubert wurde.

Als aber Rudolf von Habsburg die gurudgefallnen les hen der Johenstaufen dem Reiche wieder zuzuwenden suchte, so bestimmte er auch über unsere Landvogtep und die großgewordene Stadt Rotenburg (An. 1274).

Die Wahrung und bas Befagungsrecht ber Reichsveste Rotenburg blieb ben bisherigen Bogten. Aber fo lange hat-

m biese bas Pohenstaustiche Erbe ben Rotenburg verwaltet, is eine rechte Ausscheibung, was bavon blos temporar burch Amt, und was als Reichsleben ihnen zugekommen war, im möglich wurde. Daber blieben auch mehrere Wogteven Eentgrafschaft in ihren Panben, und burften als ihr Bestum angesehen werben, soweit es bas Feubalrecht gestattete.

Die Stadt und Wogten Rotenburg und mas aus ber kutgerichtsbarteit bertam, erhielten taiferliche Lanbrichter, de als absesbare Beamte sicherer bes Reichsguts mahrten, enn ein belehnter Bogt. Babrend burd Abtrennungen aller kt die Competenz des Landrichters in der Rähe vermindert ar, wurde ihm die Wahrung entfernterer taiferlicher Rechte bergeben. Es traten bie Begirte von Dintelsbubl, Feuchtwagen bingu, was bem Reiche im Ries verblieb; ferner muren bagu gerechnet bie Reichsftabte Windsheim, Weißenburg, Die Eichstädtischen Guter und andere mehr. (f. v. Langs Bayund Graffcaften p. 249.). Die Gerichtebarteit bes Land. noters erhielt eine erweiterte Bebeutung. Mus bem Burgwat zu Rotenburg murbe burch biefe Ausbehnung ein ,, Landwgt in Franken." Babrend wir biefes spater weitlauftig ktrachten (f. S. 15.), haben wir hier noch die besonbern Ver-Milmiffe ber älteren Wögte bargustellen.

Arnoldus de Rodenburch An. 1144 ist der erste Bogt, welcher genannt wird. Er erscheint als der Stamm, water eines mächtigen Geschlechts, welches fast anderthalb Jahrhunderte die Verwaltung der Vogten zu eignen Erwer, kungen benüßte.

Wie die Burgvögte zu Rurnberg nicht in ber eigentlisten Reichsveste, sondern in einer kleinern Burg in geringer kuffernung von ihr wohnten, so besassen auch unsere Wögte bedinterburg fortwährend als ein freies Eigenthum. Biele Inige senken sich von Stammvater ab, doch jede Linie hatte

an bem Stammhaus, der Rotenburg, noch einigen Antsa Roch um das J. 1410 nennen sich die letten Glieder eim Zweiges nach ihrem sehr geringen (dem 8ten ober 10ten) Atheil an der Rotenburg. Freies Eigenthum des Geschleck war ferner die Derrschaft Rortenberg (f. Anhänge Rr. 3, III Rach dem Schloß nennt sich die 2te Linie, obgleich fast al einzelnen Glieder dort einige Besignngen haben. Über diemlich verwickelte Abgliederung dieses historisch merkwürd gen Geschlechtes geben wir in den Anhängen Rr. 2. die noch wendigen Stammtaseln.

Fast ein Jahrhundert lang nach bem Entsteben bes ta ferlichen Landgerichts zu Rotenburg blüben die Herren vo Nortenberg. Ja unter Ludwig IV. und Carl IV., auf dere Seite sie stets tämpften, vermehrten sich sogar ihre Besitzungen, 3. B. durch die Perrschaft Gailnau mit der "Bogte Wettringen.

Doch um bas J. 1400 find die Pauptlinien bereit durch zahlreiche Stiftungen und durch Fehden im Dienste de Rönige verarmt und verschuldet. Ihre Reichslehen wie is Erbe war in dem Besig der Stadt Rotenburg, der Burggrafen von Rurnberg und anderer übergegangen. Doch lasse sich manche Zweige noch bis in bas 10te Jahrhundert ver folgen.

In einer Urkunde vom J. 1172 (f. Langs Regosta l p. 281) werden Urnold und seine Sohne ministeriales ge nannt. Was für ein Begriff mit biesem Worte zu verbis den sen, zeigen die urkuhdlichen Bennamen der Bögte: ma gister coquinae aulae Imperialis, dapifer Regis, Truch sess regius, Chuchinmeister, Reichstüchenmeister; Benennun gen, welche so ziemlich dasselbe bedeuten. (f. Anmerk. 3.)

Soon an bem alten hofe ber Merowinger finden fie unter andern hofamtern ber Cubicularius, der Comes sta

idi, der Senescallus und der Buticularius. Die Ramen Mielten (f. Anmert. 4), aber biefe Chrenamter standen fortan be der Spige eines jeden fürstlichen Daushalts. Urfunden ufen fie aber so gut an dem Dofe des Perzogs von Schwam, als des Bischofs von Warzburg, als der Grafen von obenlob nach. Urfprunglich icon führten fie bie Auffict ber die fürstlichen Dienstmannen. Aber indem der Rurft den Bienstmann dem edlen Freien vorzog, wurden biefe Beamte Mon in den Zeiten der Carolinger mit Verwaltungen-aller Irt, im heere wie im Staatswefen beauftragt (f. Anmert. 4.) Me ber eigentliche Dienst immer mehr ben fügsamern Leibbieurn zufiel, und das Chrenamt nur an-ben einzelnen Chrentaen in feierlicher Burbe auftrat, ba tamen auch die Befiter Michen ju dem Fürsten in ein weniger untermurfiges Ber-**Hiltnif.** Sie find noch ministeriales, aber die ersten ihrer Maffe, obaleich dem Deerschild nach binter bem freien Baron. Der auch Madel mußte feine Bebeutung verlieren, sobald bie teutschen Derzoge felbft ihrem Ronige an ber feftlichen Defhaltung gleichen Dienft erwiesen. (Schon bem Dtto I. f. Strave syntagma juris publ. cap. IX. S. 19.) Scon bas geichmäßige Unterzeichnen ber wichtigften Urfunden murbe kweisen, daß diefe Sofbeamten eine Art von Staatbrath ausmachten, und bag nach ber rechtlichen Stellung der Miniftetialen gegen ihren Derrn, ihre Stimme eine weit größere Araft hatte, als jest bev einem absetbaren Beamten ber Sall 铢 (s. Anmert. 5.).

Bie der Butigal zu Rurnberg (f. Anmert. 6.), so ift auch der Magister coquinae zu Rotenburg ein Beamter, welcher Gericht hegt, die Einfunfte des Landesherrn bezieht, seine Rechte wahrt und die Dienstmannen in das Feld führt.

Bu gleicher Beit mit ben Ruchenmeistern von Norten-

tenburg als Sausbeamte genannt: die Marschälle von Papper beim, die Rammerer von Beinsberg, die Schenken von Schupe (f. Anmert. 7). Da num auch am hofe der schwäbischen Der zoge ebenfalls dieselben Erbamter bestanden, so konnte zu lest am hofe der Raiser, welche aus Schwaben hervorgien gen, in verschiedenen Familien basselbe Erbamt vorkommer

Gewiß waren es die getreuen Dienste der Nortenberg welche Raiser Carl IV. bewogen, in der goldnen Bulle, wu durch er auch die Erbämtev Un. 1356 ordnete, jenem Ge schlechte das Reichsamt förmlich zuzuerkennen (s. Unmerk. 8.) Der Nortenberger tritt hier als Ersahmann des Reichserz truchses, des Pfalzgrafen am Rhein ein. Lupolt von Rortenberg, genannt von Bielriet, für welchen der Kaiser manchigunstige Entscheidung verfügte, scheint der Erste gewesen zu senn, der so begnabigt wurde.

Rach bem Jahr 1384 wird kein Rortenberger mehr is einer Urkunde genannt. Die Hauptlinie scheint schnell nach dem Verkauf des Stammhauses Rotenburg und Rortenberg an unsere Stadt (Un. 1383) ausgestorben zu seyn. Das Reichserbamt siel an die Seitenlinie von Selbeneck. Ben der Rrönung des Kaisers Maximilian II. hielt noch ein Philipp von Seldeneck den Reichsapfel. (So ist Frehers "Philippus de Selnik Imperii dapifer" tom. III. p. 29. zu verstehen). Derselbe Philipp, der letzte seines Geschlechts, wurde An. 1510 in der Dominikanerkirche zu Rotenburg begraben, wo auch seine Uhnherrn ruhen. Im I. 1538 wurden die Truchsesse von Balbburg vom Pfalzgrafen mit dem Erbamt belehnt.

### Anmertungen.

1) Beiltingen, Golof an der Bornis, ohnfern Dunkels bubl. An. 1320 wurde es öttingifch, An. 1360 tam es an

- die v. Gedendorf, An. 1618 an Burtemberg. Uber die Butigal von Beiltingen f. Anhänge 2) die Stammtafel II.
- 2) Bgl. 1. B. Dipl. Friderici Imper. An. 1172. (ben Bibef Cod. Diplom. II. p. 33.) - "volumus quoque et nostra auctoritate praecipimus, ut nullus ejusdem ecclesie (Scheftersbeim) advocatiam sibi vindicet, nisi ille solus, qui de castro Rotenburg et praediorum attinentium heres exstiterit." - Dipl. Heinrici VII. Imp. An. 1225. (f. Sangeim. Dip.XIX.) - ,,ad hec volumus, ut sepe fatus conventus (Scheftersheim) lesiones et gravamina sua, si non personaliter in his praediis existamus, fideli nostro Sculteto de Rotemburc conquerantur" (NB. die Sculteti maren bamals fammtlich Ruchenmeister). - Dipl. "Conradus Rex fratribus in Cella Arnoldum de Rodenburg conservatorem in Mose constituit. An. 1146. (f. v. Langs Regesta Vol. I. p. 183.) -Dipl. "consentiente de Stolberg (Stammtafel I. ber Ruchenmeister), qui loco regis villae in Goegesheim praecrat" An. 1205. (f. v. Lange Regesta Vol. II, p. 17) - Dipl. (f. Stammtafel II. ber Ruchenmeifter) An. 1256. "Lupoldus praepositus de Vubtwanc b.i. Schirmberr bes Stifts geuchtwangen, welches Otto IV. Un. 1208. in ben Reichsichus genommen batte. Rach Du Fresne ift praepositus baufig gleich. bedeutend mit advocatus: "praepositi iidem, qui advocati et vicedomini ecclesiarum cathedralium et monasteriorum И, р. 430.
- 3) Die Benennung Truchfeß ist eigenthumlich gebilbet. Eine Ableitung in Schilter's Thesaurus III. p. 240. läßt es von drucht—set ober ses herkommen, bas mare: praepositus a domino; eine andere ebendaselbst p. 49. von trugs äz, von az, Ahung, Nahrung. Das mare dapifer schlecht in das Teutsche übersett.
  - 4) Cubicularius, später Camerarius, Rämmerer, d. b. Aufseher über die Rleidervorrathe u. Bermalter des fürstlichen Schapes.

     Buticularius, später Botellerius, Bouteiller, Magister pincernarum, Pincerna, Schent, d. h. Bermalter der Releter und Reisemarschaft. Comes stabuli, Conestabilis,

Marescallus, Marschalcus, Marfchall, b. h. Auffeber ub den Marftall. — Senescallus, Magnus coquus, Magisti coquorum, Princeps coquinae, Truchfes, b. h. Auffeber ub die Speisevorrathe und die Verpflegung des fürstlichen San halte. vgl. Buri's Erläuterungen des Lebenrechts. I, p. 254 ?

5) Die Stellung bes Ministerialis im Staate ift fo voll at icheinender Biberfpruche, daß wir fie nach unfern politische Berhältniffen taum begreifen tonnen, wenn wir nicht da Streben berudfichtigen, den herrendienst der Freiheit volgusenen.

Wir machen auf 2 Urkunden aufwerksam:

- 1) Fridericus Dux, filius regis Conradi, Petrissam, ministerialis sancti Georgii martiris in Babenberg, Adeldege nuncupati, uxorem, ad ecclesiam beatae Mariae in Loreh pertinentem, suorum ministerialium consortio recipit Lorchensi ecclesiae talionis vice pro eadem quatuo mancipia restituens. An. 1169. v. Langs Reg. I, p. 261.
- 2) Henricus Imperator pactum inter Babergensem ecclesian et Bertholdum, Marchionem de Andehse, de libero con nubio ministerialium hominum Babergensis ecclesiae e hominum de familia ducis et praepositi in Franconis etc. confirmat. An. 1193. v. Langs Reg. I, p. 359.

Dagegen erscheinen diese ministeriales als heersührer s. Buri am anges. Ort p. 274., und der Buticularius unl der Senescallus im Capitulare vom J. 800. ganz als Minister: — "volumus ut quicquid nos aut Regina uni cuique judici ordinaverimus aut ministeriales nostri Senescalcus et Butticularius de verbo nostro aut Reginae ipsis judicibus ordinaverint, ad eorum placitum sicut iis institutum fuerit, impletum habeant."

6) "Cunradus Butigularius et Cumradus scultetus in Nurenberc, judices, militem de Lentersheim adstringunt, ut resignet censuales Onoldesbacensis ecclesiae, ad suum dominium injuste pertractos. An. 1228. s. v. Langs Reg. If, p. 177.

7) S. Schaten annales Paderborn. lib. VIII. p. 785: "Arnoldus de Kadenburch dapifer, Henrieus Marschalcus, Reingerus pincerna, Thietpergus de Winsperg Camerarius"— Anno 1150. (Courad herr zu Brintberg, Erbfämmerer, Urf. An. 1430. bei Erhard).

Diploma Conradi III. ber Heda in hist. Traject. p. 167: "Henricus de Papenheim Mareschallus, Arnoldus de Radenbach dapifer, Conradus Prispincerna, Tibertus Camerarius." An. 1145.

v. Lang's Reg. I. p. 279: "Arnoldus dapifer, Conradus pincerna" An. 1172,

Wibels Diplom. III, p. 24. "Conradus Pincerna de Schippe, Conradus dapifer de Rotenburg."

- 8) f. Aurea bulla, cap. 27. "peractis per principes Electores seculares predictis eorum officiis, ille de Falkenstein, Subcamerarius equum et pelves Marchionis Brandenburgensis pro se recipiat, Magister Coquine de Nortenberg equum et scutelas Comitis Palatini cap. 29. Item dabit Magister Curie Pincerna de Limburg de prefata pecunia decem marcas Magistro Coquine de Nortemberg."
- 9) In der Dominikanerkirche zu Rotenburg befanden fich 2 meffingene Tafeln über einem Grabmahl. Nach getreuen Abschriften war ihr vollständiger Inhalt:

Tab. I. "Philips von Seldenek der Zit ein Einiger des Geschlechts vnd stame vo Selteneck mit sier sunen noch seine Tod verlassen die geruch got in eigentlicher Wolfart Seliglichen zu meren hat nach absterben des lezte Huchenmeisters vo Ortenberck des stame von Seldenneck das Erb Kuchenmeisters ampt des heiligen Reichs vber sil ansechtung vnd Eintrachts der von Bemburck vnd irs Beisatz singewat vnd bescheen aus genaden des Almechtigen Gottes Im seine sune vnd Erben des Geschlechts Seldenneck nach groß gehabter mue ferlikeit vnd vnkosten aus alten darbrochten vrkunte bezallt. des genad verleihe seinen erbe sulch ampt langwerig vnd seliglich zu erhalten. Denselbe Philips von Selden

ek leit In gegenwertigen Sarg dis Klosters von seinen Eltern gestift begraben etc.

Tab. II. "Anno Dñi MCCCCLXXIX Jar am mitwochen nechst vor Sant Jorgen des heiligen Ritters Tag ist Margaretha geborn von Felberg gestorben vnd darnach Anno Dñi MCCCCC vnd X Jar an nach — ist Philips von Seldeneck mit Tod auch verschieden des itz benanten beider Ehegemal etc.

# Buch II.

Die Stadt Rotenburg.

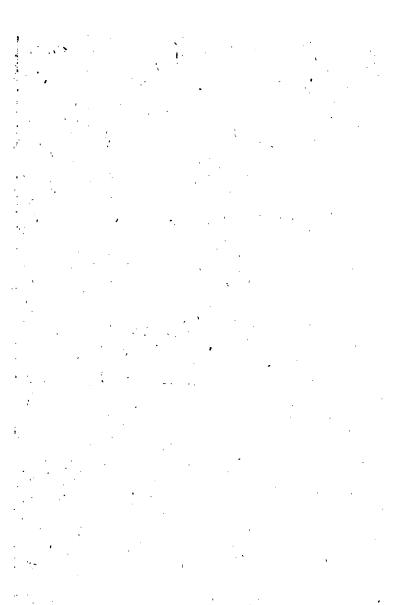

### Die Anfänge ber Stabt.

Eine Weste von solder Bestimmung wie die Rotening konnte nicht lange in der Wildniß für sich bestehen. Bald misten sich Wirthschaftsgebäude in ihrer Rabe finden, mit maren Ackern und nugbaren Wiesen für die Bedürfnisse ihm Besahung und ihrer Rosse.

Links von ber Stelle, wo sich ber Burghügel an die Gene schließt, lag, in die wilden Felsen hineingebaut, ein großer Jof. Um das Jahr 1258 war er eine Bestgung des Lupolds von Rortenberg, während die Burg selbst in den Sanden der ältern Linie sich befand. Denn in dem genannten Jahre übergab er urkundlich diesen hof ten Dominicanerinen preusit, woraus das Frauenkloster entstand. s. Anhänge Rr. V.

Diefes war wohl die erste Ansiedlung auf der Sebene mierhalb der Burg gewesen. In dem Thale aber, wo die Bergseiten etwas zurücktreten, lag eine große, schöne, waldsungürtete Wiese (Wang). Hier stedelte sich das Burggesind (thiod, deot, pleds) an, und so entstand das Dorf Detwang.

Lange war dieses vor der Stadt vorhanden. Denn die Kirche zu Detwang, von Alters her zu dem Reu-Münster w Bürzburg gehörend, war die Mutter der ältesten Pfarrsliche zu Rotenburg. Als die Stadt sich ausbildete, machte Detwang mit den 2 nahen Dörfern Borbach und Demmenstorf ein besonderes Reichsamt aus. Im J. 1295 wurde es wom Reich an die Derren vom Rortenberg verpfändet, und im J. 1383 kam es mit deren Erbe an Rotenburg. Es geschah

wohl aus alter Erinnerung ehemaliger Abstammung und Ber := bindung, daß die Gemeindeglieder biefes Dorfes das Bol := burgerrecht in der Stadt befagen. =

Nach einer Vollssage (f. Wernigers Chr.) war bie Burge gaffe, jest die Solle genannt, die erste Strafe und bestand - gur Zeit der ersten Berzoge aus nicht mehr, als sieben Saw fern. In einem dieser niedrigen Gebäude wohnte der Stamme vater der Ritter von Nortenberg, als er noch ein Rurschner war.

Die alteste Stadt schloß sich nämlich so an die Burg an, abaf sie rechts von der Stelle, wo der Sügel an die Ebene stöft, langs des Thalabhangs fortgebaut wurde, bis zu dem Johanniterhof. Bon hier aus zieht sich eine im Bogen gertrummte Strafe um die ganze Stadt, bis sie wieder links von der Burg an den Thalabhang rührt, indem sie das Frauen, kloster mit umschließt.

Die Bauser an bieser Granzlinie stehen bicht neben eins ander, so daß sie, wie in vielen alten Städtchen, selbst einen Theil der ersten Bevestigung bildeten. Gegen Außen wurde dieses einsache Bollwert durch einen Graben beschütt. An der außern Seite des Frauenklosters ist er noch tief und mit Wasser gefüllt. Aber auch da, wo er längst verschüttet und verschwunden ist, führt die Straße, welche durch spätern Gegenbau entstand, noch theilweise den Ramen, des Grabens." Auf der innern Seite dieses Häuserwalls läuft gleichmäßig eine 2te Strasse, gleichsam ein pomoerium.

Noch sind zum Theil die Thore ("Bögen") vorhanden, welche ben Umfreis unterbrachen; z. B. der enge Durchgang bei der Johanniterfirche (St. Johannsthor s. Statutenb. II. p. 60.), die Räderbogen, der Galgenbogen, die beiden lettern sind noch von Thurmen beschütt. Der Thurm aber ben dem teutschen Haus (zwischen Ar. 745 — 57.) ift später abgebrochen.

And andere Durchgange biefes Sauferwalls, welche man wohl spater anlegte, sind verhaltnismäßig so enge, daß sich stets die altere, innere Stadt gegen die außere leicht vertheidigen ließ. Die erstere hat eine einzige breite Strasse: "die herrengasse," welche unmittelbar von der Burg auf den Marktplaß führt. Bon bier aus gehen enge Rebengassen in allen Richtungen nach der alten Umwallung.

Die innere Stadt enthält allein jene alterthumlichen, bochgieblichen Gebäube, mit großen pfeilergestütten Sallen, welche man "Herrenhäuser" zu nennen pflegt, und die nach Bappen, Inschriften und Familienbüchern stets in dem Bessiße der rathössähigen Geschlechter waren. Dagegen tragen nur 2 Rebengassen hier den Namen von Handwerkern (Schmidsud Hafner-Gasse). Dieses weist darauf hin, daß die erste Bürgerschaft eine adeliche war, welche sich wohl zuerst an der prächtigen Hospaltung des reichen Friedrichs von Rotenburg sammelte. Wir werden es später nachweisen, daß in der früsteiten Zeit eine nicht geringe Zahl des besten oststräntischen Abels hier angestedelt war.

In eine folche Stadt zogen gern Handwerker, deren der Abel und die Dienstleute in seinem Gefolge bedurften. Die zuftrömende Menge wurde aber von der Umwallung nicht mehr gefast.

Der 16te Titel bes Willturenbuches spricht von ber Erweiterung ber Stadt. Es wird barin ein Berbot aufgehoben: außerhalb bes Grabens zu bauen. Sorge für bas Sigenthum des Sinzelnen konnte dieses Berbot nicht veranlaßt haben. Denn um so Stwas kummerte sich die alte Gemeinde nicht. Eben so wenig dachte man baran, daß ein Jeind an Bebäuden außer bem Graben einen Angriffspunkt gewänne. Rur die Borstellung konnte hier zu Grunde liegen, daß der Burger, welcher aufferhalb ber Umwallung baute, aus feinen Genoffenfchafteverhaltniß beraustrate.

Ben eben dieser Bestimmung, welche die Burgersicht ausdehnt, findet sich das merkwurdige Gebot, nur mit Bief geln zu beden, nebst einer Randbemertung, daß die Buse im Ubertretungsfall zu den Stadtmauern verwendet werden solltes. Dieses läßt keinen Zweisel mehr darüber, daß hier wirlich von einer Erweiterung der innern Stadt, und nicht etwa von einer projektirten Vergrößerung der aussern die Rede ist.

Ihrer Schrift nach ist die Glosse über 100 Jahre neuers als der Text. Den Beginn der Erweiterung der innern Stadt seinen die Chronifen einstimmig in das Jahr 1204. Im 2008 Dritttheil des 14ten Jahrhunderts begann man an den Mauern zu bauen. Diese Angaben vereinigen sich leicht.

Die erste Erweiterung bestand in einer Straffe von der Johannistirche bis an den Siebertsthurm (einst Gebsattlergasse.) Hierauf folgte der Bau der andern Hauptgassen (die Röder, Galgen: und Kling-Gasse), welche innere Straffen in gleicher, gerader Richtung fortsehen. Man baute hier breiter und wohnlicher, obgleich man noch zuweilen in den Hausen, welche ein Wappen an der Stirn tragen, die hohen Giebel nachbildete. Rirgends aber ist der alte, großartige Baustyl mehr zu sehen. Das Bedürfniß des Gewerbes oder der Lande wirthschaft herrscht vor.

Die Sauptstraffen und einige gleichlaufende Rebengaffen sind von schmalen Quergäßchen durchschnitten. Die Benennung aber weist nicht auf einen Ursprung von Sandwerkerlauben zurud (f. Humanns Städtewesen). Sie ist willfürlich, wie meist bei ber planmäßigen Gründung einer neuen Stadt. (3. B. Paradeise, Rosene, Erbsene, Rahme, Fuchse, Seue, goldne Ringegasse).

Um biefes Gange wurde eine Mauer gezogen, welche miß nicht sogleich ihre jesige Dobe und Bestigkeit erhielt. Die erwuchs durch die Bürgerbeiträge (f. §. 21.), durch die dierlichen Bewilligungen des Umgelds im 14ten Jahrhundert § §. 16.), durch die Bußen. Die 26 starten, schlanken Thüre auf der Mauer erhoben sich noch später.

Rach einigen Chroniten (Erhard und Göttling) gestattete Kaiser Albrecht bei seiner Anwesenheit in Rotenburg im
Jahr 1298 bas Spital (gestiftet 1280) in die Mauern einzushließen, wodurch der letzte Andau, der Kappenzipfel entstand.
(s. Anmert. 1.). Die Erlaubniß wurde wohl nicht sogleich benützt. Denn fast die in die Mitte des 13ten Jahrhunderts fürt das Spital den Beisatz: extra muros; aber in der Bachtordnung vom J. 1352 wird des Kappenzipsels gedacht.
(vgl. dagegen v. Winterbach I, p. 175).

Der unternehmende Bürgermeister Heinrich Tappler bochte um 1404 auf neue Erweiterungen der Stadt. Er bute 2 Thürme (am Thurmsee und an der langen Steig), begann zwischen ihnen einen Graben zu ziehen und den Grund peiner neuen Mauer zu legen. — Aber nach dem Sturz des gewaltigen Mannes gab man sein Wert auf, denn man sinchtete mit Necht, eine größere Einwohnerzahl wurde hier nicht genügende Nahrung sinden. Im J. 1573 wurden die beiden Thürme wieder abgebrochen.

Um An. 1430 begann man ben Stadtgraben tiefer ausmgraben und zu füttern. Zwischen ber Hauptmauer und bem Graben wurde alsdann eine 2te Mauer gezogen, und mit gleichhoben, in den Graben vorspringenden Thurmen gedeckt.

Spätere Kriegsnoth veranlagte ben Bau ber ftarten Baftenen an den Thoren. Un. 1572 wurde die Spitalbaften michtet, An. 1587 die Alingenthorbaften, Un. 1596 das auf

Burg bie Ausabung und Wahrung biefer verfchiebenen Rech übertragen wurden.

Ob aber der Bogt im Namen des Königs ober Derzogs die Grafenrechte handhabte ist ungewiß, denne Schwaben wenigstens war Friedrich I. so vorsichtig, die bezoglichen Rechte über die von früheren Königen mit Freiheitet begabten Stücke geltend zu machen. (Pfisters Geschichte ve Schwaben II, p. 248). Denn das Herzogthum war vester & ein Haus zu knüpfen, als ein Wahltonigreich.

Die Ertheilung des Weichbildrechts brachte es zunach mit sich, daß an einem umwallten Ort eine Anzahl Freisasse die Rechte einer freien Genossenschaft erhielt. Dadurch wurd der Aufenthalt in einer Stadt den rittermäßigen Freien ehrer voll. Denn ausserdem hätten sie sich in die Gefahr begeben mit den Burgsassen verwechselt zu werden, welche unmittelba unter dem Hofrecht des Bogts standen. Erwuchs nun ut die Rotenburg eine Stadt, so gewannen die Hohenstausse dadurch eine Ansiedlung von ritterlich geübten Männern, welch, die wichtigste Beste in der Mitte ihrer frantisch-schwäbischer Bestgungen bedte.

Noch waren in bem Bolle die Erinnerungen von be freien teutschen Gemeinde nicht ganz verloren gegangen. Di neue Genossenschaft bemächtigte sich derselben, und in der Zerwürfnissen der Zeiten gelang es ihrer vereinigten Kraft sich geltend zu machen. Nur unter des Königs unmittelbaren Schuße konnte sie emporkommen, nur so lang sie eng mit den Reich verbunden war. Daher kämpste sie auf der Seite der Könige gegen die Territorialherren, bis der zunehmende Reichsfriede auch ihr gestattete von dem gemeinsamen Berbande sich allmählig abzulösen. Aber eben durch dieses egoistische Streben gieng die wahre Bürgerfreiheit unter. Go erwuchs und

pl jede Reichsstadt. Damit beginnen wir hier, damit werm wir endigen.

Im alten Teutschland grundete man nicht Städte, um burch Garnisonen und Posgesinde bevölsern zu lassen, oder p Speculation, wie in Nordamerika. Nur eine bereits mandene Gemeinde konnte sich der Ertheilung des Stadts wis als einer Freiheit erfreuen. (s. Unmerk 2.).

Borbanden war ju Rotenburg die adeliche Dienstmannfaft am bergoglichen Dofe, eine bevorrechtete Claffe, welche ud anderwärts leicht in eine Genoffenschaft gufammenmuchs, hem Berrn gegenüber trat, und in Streitigfeiten mit ibm bie mischeibende Stimme gewann. Diese Freien in ber Stadt bifen vorzugsweise: cives ober Burger vom althochteutschen largan, tueri, an einem beschütten Orte wohnen. mit. 3.) Berichieben find fie urfprunglich von ben Burg-Mannen, Burgenses, welche gegen Burgleben (feuda castrenia) eben fo bie Burg gu befegen haben, wie ben Burgern & Bewahrung ber Stadt nach ihrem Burgereid gutommt. Die Begriffe haben fich aber erft allmählig geschieben, (meg. ich Burgmann oft so viel als Burger ist. 3. B. Jus feuale Alemann. lit. 138.) Bo bie Genoffen ber civitas fich of Grundftuden nieberliegen, welche urfprunglich gu einer burg gebort hatten, war die Berwechslung um fo leichter.

Rach altteutscher Borstellung knupft sich ber Begriff ber früheit junächst an den Besit eines Grundstüdes, über welste man, uneingeschränkt durch Sterbfall ober andere Eins wife eines Dritten, nach vollem Erbrecht verfügen kann. Das Erträgnis der Grundstüde muß aber so bedeutend senn, ihs es einen gerüsteten Mann zur Wehre, d. h. zum Peerstam kellen kann. Mit solcher Freiheit ist die Vorstellung im Sere so genau verbunden, daß Erbe, Ehre, Wehrgut skichbedeutende Begriffe sind,

So heißen in den Longobardischen Gesetzen die wehrba ren Grundbesitzer: arimanni, von ara, honor (s. Schilter thesaurus IIL), aber so gleichbedeutend mit herimannen daß Du Fresne jenes Wort von heer, exercitus abzuleites sich versucht sieht. Auf der andern Seite nennt man die Glie der ber freien Genossenschaften: Erbmänner (s. Möser's Os nabr. Geschichte Abschn. I, S. 20.) — "Erbgesessene Bürgerzu Hamburg, s. Aunde's teutsches Privatrecht. S. 445. —
"Erb and Grundstück" s. schisches Weichbild lit. 55. Si
italtenischen Urkunden wird Ehre, honor, Alobe und Erb
durchaus gleichbedeutend gebraucht, s. Hüllmanns Städtewe
sen II. p. 203.

Demgemäß werden in unserer Stadt die Freyburge: (cives) die "erbaren" oder "ersamen" genannt, s. Willfürenbuch tit. 44; ferner Taidigungsbrief des Heinrich Truch ses von Holenstein An. 1324 (s. N. Privilegienb. p. 55 "vol thue kundt daz ich mit den ehrsamen Leuten, den Burgerigemeinlichen des Rats und der Gemeinde der Statt zu Rotenburg han getaidiget zc. Am deutlichsten tritt die Bedeutung dieses Ausbruck in Ludwig's IV. Urkunde vom J. 1331 vor, (s. N. Privilegienb.) "daz sie alle erbare Edelleut, die voff dem Lande sigen, und Ihr Burger syndt zc."

Bu' den Wehrgütern gehörte auch das Land, welchet man gegen Erbzins von der Krone unmittelbar. empfangen hatte (f. Humanns Städtewesen, Th. II. p. 205). Spätere Untersuchungen (§. 16) werden beweisen, daß der Hausergrunt und andere Grundstücke von den Besigern der Burg herrührten, wehwegen entsprechende Grundabgaben darauf hafteten, während Anderes als volles Eigenthum beseisen wurde. So entsstand der Ausbruck "Erbe und Eigen." J. B. Willürenb. tit. 34 — "ez sp huser, ader oder wisen, engen oder erbe swadz gelegen sie" — Daß Grundeigenthum mit ihm bezeichnet



wurde, erfieht man baraus, weil an andern Orten berfelbe ber fabrenden Sabe entgegengefest wirb. f. Billfurenb. tit. 84. Rur ber Behrbuger tonnte bas Webrgut befigen; f. Billfa. renb. tit. 10: "Ef ift alfo gewohnheit und recht, bag neve man hie unter ben Burgern hie in biefer Pfarre, feinem geifts tichen manne noch orden noch Juden nicht zu tauffene ichulin geben, engen ober erbe." (Wenn fich jemand ein Daus bast und binnen einem Jahre nicht Burger wirb, fo verfaut ibm bas Saus. f. Statutenb. II, p. 112. Un. 1414). In bem Gegenfat "Erbe und Gigen" ift bier aber nicht blos eine muffige Alliteration gu fuchen (vgl. Grimme Rechtsalterthumer p.6.), fondern es ift ein mabrer Unterfcied, wie gwifden dominium vtile und dominium directum. So tonnte man 1. B. ein Daus als Gigenthum gang nebft einem Theil bes Erbes bavon verfaufen; f. Statbuch p. 13. b. An. 1317: ,,baben deben ge taufenne unfer bus in ber fmibgaggen bag unbt bag erbeteil dag wir dar an beten." f. S. 16. (f. Anmert. 4).

In die Classe der Bollburger traten alte Ebenburtige ein, welche sich in der Stadt niederließen. Unter welchen Bedingungen und mit welchen Rechten f. S. 21. Tieser standen die Burgmannen. An diese reihten sich die Pandwerser und ihre Dienstleute, zulest die Juden. Rur die erstern, welche nach alter Sitte ihre eigenen Angelegenheiten durch einem Gemeinderath besorgen dursten, sind cives; alle andere, welche unmittelbar unter dem Wogt faßen, sind nur incolae. Da aber Alle von einer Mauer umschlossen waren, und des Kinigs Schutz gleichmäßig genossen, so werden sie bald durch einen Ausbruck, balb getrennt bezeichnet.

Rudolfs I. Urf. vom J. 1274 fagt: "quos dictae civitatis inhabitatores esse contigerit" in Bezug auf seinen Shuß; scheibet aber: "volumus etiam quod universi et singuli dictae civitatis cives et incolae" in Bezug sen haben: "bas Sie nieman beklagen soll und sie auch Riege manne vor keinem weltlichen gericht entbieten suln, benn vor meinem herrn dem vorgeschrieben Runge und ihrem Schults heisen in der Statt zul Rotenburg" (f. R. Privilegien b. p. 70). Das Willfürenbuch zieht die Benennung "Richter" vor

Der Schultheis hat zwar ben Bann von bem Grafe webas Amt aber von bem Lanbesherrn. f. sachf. Weichb. Art. I Dier also ift er von bem Ronig selbst belehnt, und heißt bessehbalb häufig Reichsschultheis.

Urfundlich war biefes Umt vom 3. 1222 bis 1347 fer ben Sanden ber Edlen von Rortenberg:

"Lupoldus scultetus de Rotenburg" Wibel Dipl. IV. 6. Ann. 1222.

"Hermannus scultetus de Rotenburg." Dominican. Urf. ann. 1250 und Nortenberger Urf. ann. 1274.

"Luipoldus de Wiltingen Scultetus de Rotenburgie Rortenberg. Urf. ann. 1290. ftarb 1317.

"Waltenus de Bielriet scultetus de Rotenburg" ann. 1347. f. Erhards Chron.

Wergleicht man aber diese Ramen mit ben Stammtafeln bes Geschlechts, so erlennt man sogleich, daß nicht in ftrenger Erbsolge das Amt von dem Bater auf den Sohn tam, sondern mit Übergehung des lettern oft einem andern Gliede der Familie zu Theil ward. Dier wenigstens hielt als der König sein Besetzungsrecht ben jeder einzelnen Wahl aufrecht.

Ben ber Sanbhabung ber Rechtspflege hatte ber Schultbeis feine Schöppen eben fo an ber Seite, wie ber Bogt. Bir muffen beren Berbaltniffe etwas naber betrachten.

Sooffe, altsachisch Scepeno (lat. Scabinus) nach Schilter f. v. a. judex; mittelhochdeutsch: Schaffer, vont schaffen, analog mit machen, (f. Willfürenbuch tit. 9. ,,eg ist

s gemachet" f. v. a. logo constitutum est), da die Schöfs durch ihr Urtheil das Recht schaffen, oder wie man sich ausdrückte: ", den Richter sinden." Hülmann Städtes sen II. p. 285. erklärt sie als: ", Stellvertreter;" es entsicht aber der Bestimmung Schilters, daß die Schöffen am sigen Landgericht noch im 14ten Jahrhundert: "Brtelspresen vollen Unterrichter" genannt wurden. s. s. 15. Nach Grimm Rechtsalterthümer p. 775 ist scapan so viel als ordinare, ware, und diesem entspricht gerade in dieser Beziehung das nordische scapa, d. h. schaffen; so daß Schöffe und Schaffen aus demselben Stamm abzuleiten sind.

Nach bem ursprünglichen Rechte ber teutschen Gemeinde wurden die Schöppen von dem Bolle unter dem Vorsise des Grasen gewählt. Es sollten freie, wahrhafte, ruhige Mängner seyn. Caroli magni Cap. I. An. 809. cap. 22. "Scabini boni, veraces, mansueti cum comito et populo eligentur et constistuentur." Nur dem Missus war die Besuguis gegeben, schlechte Schöppen zu verwersen, und mit Justimmung des Bolls gute einzusehen. (s. Anmert. 6.). Die Zahl der Schöppen betrug wenigstens seben, gewähnlich zwölf, zus weilen noch weit mehr. (s. Anmert. 7.)

Nach Carls bes Großen Absicht sollte ber Schöppenstuhl als ein lebenslängliches Amt angesehen werden, bamit ber Schöppe burch Ersahrung und Gerichtsübung immer tüchtiger werbe. Caroli M. capit. III. An. 803. cap. 20. — Capit. II. An. 809. cap. 5. Schwabenspiegel, Art. 79. "in welcher Stadt Schöpfen find, die sollen Urtheil geben über jegliches Ding und niemand anders."

Es blieb ein Zeichen ber vollen Freiheit, zur Wahl als Schöppe fabig zu fenn (baber "fcoppenbarfren") und nur wr ihrem Gerichte Recht zu nehmen und zu geben. Aber ber könig konnte auch bes Reichs Dienstmannen zu Schöppen-

barfreien machen. Sachfenspiegel B. III. Art. 181: "Zerge ben die Schöppen in einer Grafschaft, ber König mag wo deß Reichs Dienstmannen mit vertheilen frep machen und di gu Schöppen machen, durch das man Recht bekomme und da Rönigsbann behalten mög. Er sol ihnen aber deß Reichs grals viel zu eigen geben, als sie Schöppen davon sein mögen, ihr ieglichen drey huffen oder mehr. Dasselbig Gut mag er wohl nehmen, aus der Grafschaft, wo es der Graf ledig hat — die Dienstmann erben und nehmen Erb als Frepleuth nach Landrecht, ohn allein das sie ausser ihrer Perru gewalt nicht erben noch erb nehmen."

Bergleicht man biefe' Rechtsfate mit ben Anbeutungen ber alteften Geschichte unserer Stadt, so wird über die Elesmente, aus welchen die erste Bollburgerschaft zusammengesetzt war, taum ein Zweifel mehr fenn. Sie bestand theils aus schöppenbarfreien Eblen, theils aus gefreiten Kichsbienstmannen, welche aus ben Burggutern mit Erbe begabt waren.

Ein Fortschritt war es, als die Schöppen in dem Insteresse der Genossenschaft, aus welcher sie gewählt waren, die Angelegenheiten derselben ohne Zuziehung, des Schultheissen unter dem Vorsitz eines Gemeindevorstehers allein zu besrathen versuchten.

Es gab eine alte Erinnerung in ben romanischen Municipalstädten von bem Decurionenstande (ordo decurionum),
aus welchem ber Rath berselben gebildet wurde. Dier entstand auch zuerst, in Rachahmung bes alten Municipalsenates,
ber Gemeinderath. Dort mochte er auch schon ursprünglich
vorhanden senn, und nach alterthumlicher Weise über die Angelegenheiten der Commune sich berathen und Polizenstrevel
frafen, bis er sich mit dem Institut der städtischen Schöppen
vermischte, und die wahre Gerichtsbarteit zu gewinnen strebte. (Eichhorns deutsche St. u. R. Geschichte J. 243. In rein-

gemanischen Stäbten, wie Rotenburg, ging bagegen ber Ge-Anaberath erst von den Schöppen aus.

Ohne daß man an das altrömische Land zu benten braucht, minte man im eilften und zwölften Jahrhundert in den romasihen Städten diese Magistrate consules. Selbst auf die eingermanischen Städte ging diese Benennung über. Es ist mit natürlich, daß mit ihr bald die Schöppen, bald der Rath, inlb ein Gerichtsausschuß bezeichnet wurde. Die allgemeinen Beispiele s. ben Dülmann Städtewesen II. p. 293 — 300, die mit Rotenburg sich beziehenden in Anmert. 8.

Die Ausbehnung der ursprünglichen Befugnis der Schöp.

5en war um so leichter, da ihr Amt fortwährend lebensläng166, zuweilen sogar erblich blieb. Sachs. Weichbild Art. 33.

Schwabenspiegel Art. 73. Es war offenbar schon ein Fortschwabenspiegel Art. 675. Stadtversassung, wenn man
iberdieß Rathmannen mahlte, welche jährlich neu zu erwähkm waren. s. Sächs. Weichb. Art. 42.

Wie die Zahl der Schöppen in Südteutschland gewöhnlich 12 betrug, s. Schwabenspiegel Art. 81, so bestand zu Rotmburg der Gemeinderath anfangs aus 12 Bürgern, s. Willlirenb. tit. 14: "Ez haben auch die bürger, die zwelf von dem Rat vf ir ende gelobet." Im Jahr 1230 war ihre Unjahl bereits auf 16 Männer erweitert. s. oben Anmert. 1.

An der Spige des Gemeinderaths stand der Burgermeisster (magister consulum), der eigentliche Gemeindevorsteher. Er wird auch "Psieger" der Stadt genannt, (s. Willfurenb. tit. 30. "denne mit der worte die dez jores psieger und zu bürger Meister sin gesehet") d. h. Verwalter, wie der Vogt im Gegensat von ihm "der taiserliche Psieger" genannt wird. f. Urt. v. J. 1362 im R. Privilegienb.

Uber bie erfte und einfache Competeng ber Burgermeister fagt bas fachf. Beichbild Urt. XIX: Ru vernemet umb

die Bürgermeister binnen Weichbild die kiefet man zu eines Jar, und ein Bürgermeister het die Gewalt, daß er richte mag über allerhand falsche Maß und unrechte Wage, um unrecht Schöffel, und über allerhand falschen Speisekauff und über die Beder, die klein Brot verkauffen, oder die Fleischer, die ungebs Fleisch, und über die Verkäuffer oder Markt höden, das sie rechten Kauf geben, und misthet je einer wie der jr gesetzte Recht, der wettet darumb Paut und Paar oder ein Windisch Mark (d. h. 36 Schilling) solches damit zu lössen." — Das Gericht über die angegebenen Frevel war ar keine Zeit gebunden: s. sächs. Weichh. Art. 42: "Die Rathmann kiesen ein Bürgermeister oder zween unter jnen, unt legen da jr Bürgerding aus, wenn sie wollen mit der wißigesten (d. h. weisesten) Rath."

Wie nun der Soultheiß mit den ftabtischen Schöppen vor dem Gericht des Bogts sich abzulösen suchte, so wiederum der Burgermeister vor dem Schultheisen. Und da der lettere auch die innere Sicherheitspflege ansprach, so mußte zwischen ihm und dem Gemeinderath bald ein Competenzconstift entsstehen.

Die ersten Verordnungen über das Burgerwesen waren durch ein Zusammenwurten des Richters und des Raths entstanden. s. S. 14. Der Antheil an der Buße (ben dem Gerricht des Vogts erhielt der erstere gewöhnlich zwen Drittheil, der Schultheis ein Drittheil s. Unmert. 5., scheint hier die Competenz zu bestimmen, und hieses giebt für uns einige Anhaltspuntte.

Rach bem Willfurenbuch stellt sich bar: ber Stadt gur Dalfte und bem Richter jur Balfte wird gebußt ben ber Ubertretung der Hochzeitsordnung, ber Kindtaufordnung, ben bem Jusammenhandel mit Fremden, ben Bergeben im Bleisch- und Brotvertauf, gegen die Kornmarktordnung, gegen die Fisch-

pftpronung, gegen bie Weinschenfenordnung, ben ber Uberping ber Straffenordnung und ber Polizeistunde und bep Beberbergung eines Ercommunicirten.

Wer aber an einer Verhandlung Theil nimmt, burd iche eigne Leute ohne ber beiberfeitigen Bermanbten Bus mmung in andern Befit bingegeben werden, lagt bem Rich-# 1 und ber Stabt 3. f. Willfurenb. tit. 28. - Bei ber bertretung ber Weberordnung fällt 1 an ben Richter, 1 an Stadt und & an bie geschwornen Deifter, welche bie ige veranlaßten. Die Übertretung der Straffenreinigung d ber Rornmefordnung läßt man ber Stadt allein, ber later barf Niemanden Geleit ertheilen, gegen ben bier eine huldforderung besteht, sobald es ihm von den Burgern aboten wird. Im 2ten Richtachtungefall biefes Gebotes um der Bürgermeister die Pfandung erlauben. Willfürenb. 1. 68. Es wird auch im tit. 69. ein altes Derkommen geannt, bağ ber Burgermeifter bas Recht gur Pfandung geatten tann, wenn ber Richter fich weigert. In Diefem liem icon Aniprace, welche weit über die Befranille binausthen, wie fie bas fachf. Weichbild bem Burgermeifter bemant bat. Die weitere Ausführung diefes Berhaltniffes f. ben S. 13. Bergleicht man bie fpatern Buftanbe ber Lands kmeinden, wie sie der S. 29. besonders die Anmerk. 3. dars telt, fo finden fich in ihnen diefelben Elemente, aus benen In der Stadtgemeinde die Verhältnisse ber Obrigkeit entstanben: ber Bogt, ber Sous, oft auch Richter genannt, bie 2 Dorfmeifter, ber Schöppenrath, bie Bemeinbeversammlung. Die Kandgemeinde ist nur in ihrer Ausbildung verkummert borben, und ohne bie Begunftigung, welche bie Stadt bot, lieb sie ben ben Anfangen stehen.

Bullmann verbreitet fich Th. II, p. 419. über bie niesten Beamten, welche bem Gemeinderath zugeordnet waren,

Burg bie Ausübung und Wahrung biefer verfchiebenen Rechte

Ob aber ber Bogt im Namen bes Königs ober bes Herzogs die Grafenrechte handhabte ist ungewiß, benn in Schwaben wenigstens war Friedrich I. so vorsichtig, die bersoglichen Rechte über die von früheren Königen mit Freiheitene begabten Stude geltend zu machen. (Pfisters Geschichte vone Schwaben II, p. 248). Denn das Herzogthum war vester anzein Haus zu knüpsen, als ein Wahltonigreich.

Die Ertheilung bes Weichbilbrechts brachte es zunächte mit sich, daß an einem umwallten Ort eine Anzahl Freisassen die Rechte einer freien Genossenschaft erhielt. Dadurch wurde der Aufenthalt in einer Stadt den rittermäßigen Freien ehrenvoll. Denn auserdem hätten sie sich in die Gefahr begeben, mit den Burgsassen verwechselt zu werden, welche unmittelbar unter dem Hofrecht des Wogts standen. Erwuchs nun um die Rotenburg eine Stadt, so gewannen die Hohenstausen dadurch eine Ansiedlung von ritterlich geübten Männern, welche die wichtigste Beste in der Mitte ihrer franklisch sichwähischen Bestigungen bedte.

Noch waren in bem Volle die Erinnerungen von ber freien teutschen Gemeinde nicht ganz verloren gegangen. Die neue Genossenschaft bemächtigte sich derselben, und in den Zerwürfnissen der Zeiten gelang es ihrer vereinigten Kraft, sich geltend zu machen. Nur unter des Königs unmittelbarem Schutze konnte sie emportommen, nur so lang sie eng mit dem Reich verbunden war. Daber kämpste sie auf der Seite der Könige gegen die Territorialherren, dis der zunehmende Reichsfriede auch ihr gestattete von dem gemeinsamen Verbande sich allmählig abzulösen. Aber eben durch dieses egoistische Streeden gieng die wahre Bürgerfreiheit unter. So erwuchs und

r Gericht mit Dieberen ober mit Raub bas mus ber Riche a bezeugen mit zweien Schöppen und mit vier Dingman-Mrt. 87. "wird ein Mann mit Steden ober Rnutteln Kolagen -- mag er bas ben Richter zu gezeugen haben. er die Dingleut die es gefehen haben." Dier ift icon ein ingustreten aus dem ursprünglichen Standpunkt, nach wels em bie Schöppen und Dingmannen blos bie eigentlichen ericteverhandlungen bezeugten, fictbar. im es aber streng burchführen, daß man in jedem Fall, auch i thatlichen Beleidigungen jene geschwornen Zeugen baben ufte, fo murbe bie Rlage in ben meiften Fallen unmöglich. scübteutschland sah man bieses bald ein. Schwähisches mdrecht. Art. 394. ,,Wo Schöppfen find bie muß man gu gengen haben über alle Ding, Die in der Stadt beicheben m ben Todschlag und an die Diebheit und abn Raub." Aber ne Bedürfniß führte auch bier barauf, daß die Dingmannen n außergerichtlichen Verträgen und allen Sandlungen ber genannten freywilligen Gerichtsbarteit als bie einzigen, voll-Mtigen Beugen galten.

In Rotenburg wurde dieser Dienst dem Gemeinwesen wie den Genannten erzeigt. Willtürend. tit. 24. spricht es nutlich aus, daß Niemand in einer Vertragssache vor Gericht der vor dem Gemeinderath ein Zeugniß erhärten kann, als it dem Stadtbuch, oder städtischen Urkunden oder durch 2 beschworne (er habe der gesworen Zu dem minnesten Zwen). daß diese Geschwornen mit den Genannten eins sind, ersieht nan aus dem Willfürend. tit. 3 und 5, wo den letztern bep irem Side verboten ist, in einigen Fällen dei Privatverträsin als Zeugen zu dienen. Außer den bestimmten Fällen i, on sogeton Sache der man von dez Nates wegen oder von prichtes wegen billich gezug ist. s. it. 3.) muß der Gestannte von beiden Seiten dazu gebeten sepn. Bep Beleids

So heißen in ben Longobarbischen Gesehen die wehrba. ren Grundbesiger: arimanni, von ara, honor (f. Schilters\_thesaurus IIL), aber so gleichbebeutend mit herimannen, daß Du Fresne jenes Wort von heer, exercitus abzuleiten stich versucht sieht. Auf der andern Seite nennt man die Glieder der freien Genossenschaften: Erbmänner (f. Möser's Ostnabe. Geschichte Abschn. I, S. 20.) — "Erbgesessen Würger" zu Hamburg, s. Aunde's teutsches Privatrecht. S. 445. — "Erb and Grundstück" s. sächsisches Weichbild lit. 55. In italienischen Urkunden wird Ehre, honor, Alode und Erbe durchaus gleichbedeutend gebraucht, s. Hüllmanns Städtewessen II. p. 203.

Demgemäß werben in unserer Stadt die Freyburger (cives) die "erbaren" ober "ersamen" genannt, s. Willfürrenbuch tit. 44; ferner Taidigungsbrief des Heinrich Truchsses von Holenstein An. 1324 (s. A. Privilegienb. p. 55 "ond thue kundt daz ich mit den ehrsamen Leuten, den Burgern gemeinlichen des Rats und der Gemeinde der Statt zu Rostenburg han getaidiget zc. Um deutlichsten tritt die Bedeustung dieses Ausbrucks in Ludwig's IV. Urkunde vom J. 1331 vor, (s. A. Privilegienb.) "daz sie alle erbare Edelleut, die viss dem Lande sigen, und Ihr Burger sondt zc."

Bu ben Wehrgütern gehörte auch das Land, welches man gegen Erbzins von der Krone unmittelbar empfangen hatte (f. Hüllmanns Städtewesen, Th. II. p. 205). Spätere Untersuchungen (§. 16) werden beweisen, daß der Häusergrund und andere Grundstücke von den Besigern der Burg herrührten, weswegen entsprechende Grundabgaben darauf hafteten, während Anderes als volles Eigenthum besessen wurde. So entstand der Ausbruck "Erbe und Eigen." 3. B. Willfürenb. tit. 34 — "es so huser, ader oder wisen, engen oder erbe swo das gelegen sie" — Daß Grundeigenthum mit ihm bezeichnet

krollirenden Collegiums annahm, so fählte man auf das Neue das Bedürfnis der ehemaligen Sprengelbehörden. Die neuen Benannten erhielten nur einen Theil der Funktionen der früseren. Die Schaffertische Chronik p. 92 stellt dieses folgensermassen zusammen:

"Rach diesen beeden Rathen sind 40 Erbare Persohnen, ie nennt man Hauptleut und Genannte, darum sie neben dem Außern Rath ben Racht Zeiten je zween und zween die Stadt Bior und Mauern visitiren und umgehen, die Wachten beschen und prodiren und wird mit diesen Persohnen der Eustre Rath Ergänzet." Dieses bestättigt nie alteste Thorschließordnung (ohne Jahrzahl) "Solliches Zw Handhaben und Zw guter offsehung so sollen die ewsseren Rathe und inch die genannten Zw jeder Zept Nemlich ein Jeder so es an Im ist seibst wachen und vest die maye geen."

Alle bie vorgetragenen Berhältniffe berührten anfänglich firs bie erhgefessene Gemeinde. Die 2te Gemeinde besaß fict Burgerrecht, sondern blos Marktrecht.

Dieses ift ein sehr vielbeutiges Wort, welches in verschiebenen Beziehungen ganz anders ertlart werden muß. Dallsann: Städtewesen II. p. 11. nimmt es einseitig als das Recht des Feilbietens, oder als die Befugniß, Standgeld ersteben zu darfen, jus forale, Eichhorn deutsche St. u. Rechtszeichichte, als das Recht, einen Markt anzulegen.

Sprachlich ist gar kein Unterschied zwischen Mark, Markt, sder market. Marc ist so viel als limes, in der 2ten Besteutung: territorium (eben so wie finis und fines im Latenischen); z. B. "Herodes arsluog alle thie knechta thie thor voarun in Betleam inte in allen ira marcon." s. Schilter in marc. Markt ist blos eine stärkere Aussprache, s. z. Sächs. Weichb. Art. 10. "All die von Polen und Bestem und aus der Markt," wo man jest Mark sagt. Von

fen haben: "baz Sie nieman beklagen soll vnd sie auch Nies : manne vor keinem weltlichen gericht entbieten suln, benn vor : meinem herrn dem vorgeschrieben Kunge vnd ihrem Schults : heisen in der Statt zul Rotenburg" (f. R. Privilegienb. p. 70). Das Willkürenbuch zieht die Benennung "Richter" vor.

Der Schultheis hat zwar ben Bann von dem Grafen, bas Amt aber von bem Landesherrn. f. fachf. Weichb. Art. IX. Dier also ift er von bem König felbst belehnt, und heißt bes halb häufig Reichsschultheis.

Urfundlich war dieses Umt vom J. 1222 bis 1347 in den Sanden der Eblen von Rortenberg:

"Lupoldus scultetus de Rotenburg" Wibel Dipl. IV. 6. Ann. 1222.

"Hermannus scultetus de Rotenburg." Dominican. Urf. ann. 1250 und Nortenberger Urf. ann. 1274.

"Luipoldus de Wiltingen Scultetus de Rotenburg" Rortenberg. Urf. ann. 1290. starb 1317.

"Waltenus de Bielriet scultetus de Rotenburg" ann. 1347. f. Erhards Chron.

Vergleicht man aber biese Ramen mit ben Stammtafeln bes Geschlechts, so erkennt man sogleich, daß nicht in frenger Erbfolge das Amt von dem Nater auf den Sohn kam, sondern mit Übergehung des lettern oft einem andern Gliede der Familie zu Theil ward. Dier wenigstens hielt als der König sein Besetzungsrecht ben jeder einzelnen Wahl aufrecht.

Ben ber handhabung ber Rechtspflege hatte ber Schult: beis feine Schöppen eben so an ber Seite, wie ber Wogt. Wir muffen beren Berbaltnisse etwas naber betrachten.

Schöffe, altfachfisch Scepeno (lat. Scabinus) nach Schilter f. v. a. judex; mittelhochbeutsch: Schaffer, von schaffen, analog mit machen, (f. Willfurenbuch tit. 9. ,,eg ist

s gemahet also baz kein Richter nit mer sol nennen von bie Marketreht wollen empfahen benne vier schillinge hals vnb swer bärger wirt der ober drizzig pfunde haller wert ber sol ein pfunt haller geben omb ein armbrust oder omb schift an die Stat. Und ob der Richter nicht entgegen is so soll ez der Burgermeister liben und dem Richter sie t fordern.

Ein Vergleich dieser einzelnen Bemerkungen zeigt, daß Richter zwar Jemanden die Anstedlung erlauben konnte, aber dadurch nur nach Postecht, oder in der Pörigkeit, daß aber nur der Bürgermeister in die höher stehende erporation der Bürger aufnahm. Der Bürger empsing das ich zugleich das Ansiedlungsrecht, wofür der Richter seine bühr bezog. Freiheit des Leibes wurde durch die Ansiedlung selbst gewonnen. Rach sächs. Weichb. Art. IV. gewinnen durch Ausenthalt im Weichbild ohne Ansprache Freiheit en sol man für frey haben und im eines freien Mannes sie (Wehrgeld) geben."

Indem maro ein gewisses abgegränztes (versteintes) tundeigenthum bezeichnet, welches die freien Landgemeinden sprünglich ungetrennt inne hatten, so geht es in der Bestung auf ein jedes Beststhum über, welches von Mehrestung auf ein jedes Beststhum über, welches von Mehrestung auf ein jedes Bestuttung auf ein jedes Bestüttung auf ein jedes Bestung aun

In Bezug auf die Benühung biefes gemeinschaftlichen Eigenthums erzeugten fich burch die Ubung gewisse Rechtsgewohnheiten, welche ebenfalls: Martrecht hießen. (In Bepag auf unsere Stadt tann es zugleich den durch die Unfiedlung zugestandenen Antheil an den Gemeingrunden bedeuten).

In einer Stadt war jundoft bas gleiche Gewerbe bas Band zwifden einer Bahl von Anfiehlern. Es entftanben

barfreien machen. Sachsenspiegel B. III. Art. 181: "Zerge ze ben die Schöppen in einer Grafschaft, ber König mag wol. z beß Reichs Dienstmannen mit vrtheilen frey machen und bo zu Schöppen machen, durch das man Recht bekomme und da Königsbann behalten mög. Er sol ihnen aber deß Reichs gyt als viel zu eigen geben, als sie Schöppen davon sein mögen, ihr ieglichen drey huffen oder mehr. Dasselbig Gut mag er wohl nehmen, aus der Grafschaft, wo es der Graf ledig hat — die Dienstmann erben und nehmen Erb als Freyleuth nach Kandrecht, ohn allein das sie ausser ihrer herrn gewalt nicht erben noch erb nehmen."

Bergleicht man biese Rechtsfäge mit ben Anbeutungen ber altesten Geschichte unserer Stadt, so wird über die Elemente, aus welchen die erste Bollburgerschaft zusammengesett war, taum ein Zweifel mehr seyn. Sie bestand theils aus schöppenbarfreien Eblen, theils aus gefreiten Kichsbienstmannen, welche aus ben Burggütern mit Erbe begabt waren.

Ein Fortschritt mar es, als die Schöppen in dem Intereffe ber Genoffenschaft, aus welcher fie gemählt waren, bie Angelegenheiten derfelben ohne Zuziehung des Schultheifen unter dem Borfit eines Gemeindevorstehers allein za berathen versuchten.

Es gab eine alte Erinnerung in ben romanischen Municipalstädten von dem Decurionenstande (ordo decurionum),
aus welchem ber Rath berselben gebildet wurde. Dier entstand auch zuerst, in Nachahmung bes alten Municipalsenates,
ber Gemeinderath. Dort mochte er auch schon ursprünglich
vorhanden senn, und nach alterthumlicher Weise über die Angelegenheiten der Commune sich berathen und Polizensrevel
krafen, bis er sich mit dem Institut der städtischen Schöppen
vermischte, und die wahre Gerichtsbarkeit zu gewinnen strebte. (Eichhorns deutsche St. u. R. Geschichte S. 243. In rein-

germanischen Städten, wie Rotenburg, ging bagegen ber Ges meinderath erft von ben Schöppen aus.

Ohne daß man an das altrömische Land zu benten braucht, nannte man im eilften und zwölften Jahrhundert in den romanischen Städten diese Magistrate consules. Gelbst auf die reingermanischen Städte ging diese Benennung über. Es ist ganz natürlich, daß mit ihr bald die Schöppen, bald der Rath, bald ein Gerichtsausschuß bezeichnet wurde. Die allgemeinen Beispiele s. ben Hülmann Städtewesen II. p. 293 — 300, die auf Rotenburg sich beziehenden in Anmert. 8.

Die Ausbehnung der ursprünglichen Besugnis der Schöppen war um so leichter, da ihr Umt fortwährend lebenslänglich, zuweilen sogar erblich blieb. Sächs. Weichbild Art. 33.
Schwabenspiegel Art. 73. Es war offenbar schon ein Fortschritt zu einer demokratischen Stadtversassung, wenn man überdieß Rathmannen mählte, welche jährlich neu zu erwählen waren. s. Sächs. Weichb. Art. 42.

Wie die Zahl der Schöppen in Südteutschland gewöhnlich 12 betrug, s. Schwabenspiegel Art. 81, so bestand zu Rotenburg der Gemeinderath ansangs aus 12 Bürgern, s. Willfürenb. tit. 14: ,, Ez haben auch die bürger, die zwelf von dem Rat vf ir ende gelobet. Im Jahr 1230 war ihre Anzahl bereits auf 16 Männer erweitert. s. oben Anmert. 1.

An der Spige des Gemeinderaths stand der Burgermeisster (magister consulum), der eigentliche Gemeindevorsteher. Er wird auch "Pfleger" der Stadt genannt, (s. Willfurenb. it. 30. "benne mit der worte die dez jores pfleger und zu burger Meister sin gesetzet") d. h. Verwalter, wie der Bogt im Gegensat von ihm "der kaiserliche Pfleger" genannt wird. s. Urt. v. J. 1362 im R. Privilegienb.

Uber die erfte und einfache Competent ber Burgermeis fter fagt bas fachf. Beichbilb Urt. XIX: Ru vernemet umb

die Bürgermeister binnen Weichbild die kieset man zu einem Jar, und ein Bürgermeister bet die Gewalt, daß er richten mag über allerhand falsche Maß und unrechte Wage, und unrecht Schöffel, und über allerhand falschen Speisekauff, und über die Beder, die klein Brot verkauffen, oder die Fleia scher, die ungebs Fleisch, und über die Verkäuffer oder Markt böden, das sie rechten Kauf geben, und misthet je einer wister ir gesetzte Recht, der wettet darumb Haut und Haar oder ein Windisch Mark (d. h. 36 Schilling) solches damit zu lösen." — Das Gericht über die angegebenen Frevel war an keine Zeit gebunden: s. säch. Weichb. Art. 42: "Die Rathmann kiesen ein Bürgermeister oder zween unter inen, und legen da jr Bürgerding aus, wenn sie wollen mit der witzigessten (d. h. weisesten) Rath."

Wie nun der Shultheiß mit den städtischen Shöppen vor dem Gericht des Wogts sich abzulösen suchte, so wiederum der Bürgermeister vor dem Schultheisen. Und da der lettere auch die innere Sicherheitspflege ansprach, so mußte zwischen ihm und dem Gemeinderath bald ein Competenzconstift entsteben.

Die ersten Verordnungen über bas Burgerwesen waren burch ein Zusammenwurken bes Richters und bes Raths entstanden. s. S. 14. Der Antheil an der Buße (ben dem Gerricht bes Bogts erhielt der erstere gewöhnlich zwen Drittheil, der Schultheis ein Drittheil f. Anmerk. 5., scheint hier die Competenz zu bestimmen, und hieses giebt für uns einige Anhaltspunkte.

Rach dem Willfurenbuch ftellt fic dar: ber Stadt gur Dalfte und bem Richter gur Dalfte mird gebuft ben der Ubertretung der Dochzeitsordnung, der Rindtaufordnung, ben dem Zusammenhandel mit Fremden, ben Bergeben im Fleisch- und Brotvertauf, gegen die Kornmarktordnung, gegen die FischAnderes ift bus bochd, eigen sch erbi entweher tautologie ober zwifchen ererbien ober; sonft erworbnen grundfluden unterscheibend." Bel. fachf. Beicht. Art. 20.

- ingen Ann. 1225. (Jägers schmäbisches Städtemesen P. p. 726) "dominus noster Comes tribus temporibus anni celebrare habet provinciale placitum in nostra Civitate et illic Minister (Schultheis) noster sibi a latere habet con sedere. Et quicquid tune de pena pecuniaria promeretur, illius due partes cedunt Domino nostro Comiti tertia vero pars Ministro nostre Civitatis."
  - Demgemäß kam bem Kaiser auch bas Recht ju, ben Ratb zu entsetzen, indem bieser aus den Schöppen entstanden war. Bergl. eine Urk. Carls IV. Ann. 1349 bep Friese p. 639.
  - 7) f. Ulmer Stadtrecht nom 3. 1296. ben Jäger p. 730: "debent etiam esse duodecim Judiees jurati nec aliquis nisi hi duodecim sententiam aliquam dicere debet. Ipsorum queque septem presentihus si non omnibus presentibus sententiam super quacunque re dicere possunt,"

Da der Rath aus einer Schöppengemeinschaft entsprang, so ift entsprechend, daß ber Burgermeister als der siebente nur vor 6 andern Burgern das Burgerrecht verleihen konnte. f. Willfurenb. tit. 9. f. ben Grimm beutsche Rechtsalterth. p. 776 u. 76. die weitern Bepspiele, nach welchen zu einem vollen Urtheil nach der Beise der altfranklischen sieben rachindurger wenigstens eben so viele Schöppen gehörten, 12 aber zu einem feierlichen placitum.

3) "Luipoldus de Wiltingen Scultetus de Rotenburg et consules" erfennen ic. Ann. 1290. Nortenberg. Url. — "Coram Testibus Ulrico dicto Moerder, Seifrido dicto Pulchro, Seifrido de Urnhoven, Lupoldo Hornburg, Seufrido dicto nigro, Ludovico dicto "Mosebach Consulibus de Rotenburg" Ann. 1311. Nortenb. Url. einen Gutéversauf in Detwang betreffenb. — "Rudolphus dei gratia Romanorum Rex — prudentibus viris sculteto Consulibus et universis civibus de Rotenburg" — Ann. 1285. (Datum

- apud Walshut 10 Calend. Octobr.) f. Wernizer p. 320. "Endovicus Dei gratia Romanorum Imp. exposuerunt nobis prudentes Viri Consules et communitas Civium cu vitatid in Rotenburch etc." Ann. 1395. (Nürnberg feria 10. post Reminiscere) f. Rotenb. Drivilegienb. p. 63.
- 9) Grimm b. Rechtsalterth. p. 768: anfangs waren alle freien Leute Dingpflichtige ober Dingmanner und waren zu eines Stimme bev Gericht befugt, damit es niemals an Urtheil. fprechern und Zeugen mangle "wurde es rathfam, daß die obrigkeit ober der richter eine bestimmte Anzahl zu dem geifchäfte des urtheils erwählte oder ben annte" f. p. 274.
- 10) Die Bertheilung der Bachen, wie fie in der Bachtardnung angegeben if, intereffirt wohl den einheimischen Lefer:
  - 1) Rlingerthor 4 Sauptleute, in ber Rlinggaffe 2 ,,ju ben gehoren alle by in der Ningenwach figen und follen maden ond ber jamn gwinger und ftatmaur bewaren bewachen von dem Rlofter bis an fürbringers thurn. Salgenthor 4, in die innere Bache 2 Sauptleute. Sie mabren ben Fürbringerethurm, bas Rummered und bas Galgenthor. 3) Roberthor 4, innera Bache 3. bis ju bem 4) Gebfattlerthor 4, am Gebfattler-Sochbeimerthurm. bogen 2. "Bu ben geboren all by am graben in ber innern Gaffen und auf der fram figen, all die im tappenzipfel und in der lodergaffen auch bie an den foton von feffelplat bus bis an den tappengipfel figen, fie bewaren bie Mauer von Sochheimers Thurm bis an ben innern Bebfattler Thurm," ber Spitalmeifter bewahrt ben 3minger rom Spital bis an den Mühlader. 5) Rabollzellerthor 4, innere Bache 2, bis nach St. Johann. Dazu tommen noch 2, welche mit ben Gattlern bie Mauer bis an bas Buratbor bemachen. 6) Unter bem Burgtbor 4, baju 2,, Sauptleut of ber Mauer," welche mit ben Goneibern bie Mauer bis an das Frauentlofter bewahren, Der 40fte hauptmann hat ben Umgang in ber innern Stadt ober die: "Eranswach." .

- palmisse der Mark, als des Gesammteigenthums der Gemeinde innerhalb der Umgränzung, dem Sondereigenthum
  gegenüber auseinander seste. Indem Mark mit Stadt
  gleich steht: in der Beziehung eines Mittelpunktes von handwerksgenossen, welche den gesicherten Berkauf an gewissen
  Tagen in Großem ausübt, konnte man von Marktagen und
  Marktrecht sprechen. Auf der andern Seite konnte man von
  dem eximitten Gerichtsfann in der Stadt murch als einen Serichtssprengel erklären, wie viele alte Rechtsgelehrte
  thun. Daher hosmarkrecht s. v. a. niedere Serichtsbardelt
  innerhalb der Markung des hoss z. B. "dat omnem judiciariam potestatem in territorio Wilthinen sive Hovemarchass Ann. 1015. s. Hundmetrop, Salisb. tom. I. p. 444.
- 12) Der Musbruck innerer Rath findet sich schon Ann. 1333. Er sett also den Gegensat des äussern voraus. s. Willturenb. tit. 46. Eisenhard nennt den äussern Rath Ann. 1336 zu. erst. Die Nachträge zu dem Willfürenbuch haben Ann. 1363: "Die Bürger vom Innern und vizern Rat sin gemeinlichen überein kummen. s. Statutenbuch 1. Das Entstehen zweier Räthe saigt aus der Anerkennung der zweiten, der handworker Gemeinde, als Bürger. Dieses Berhältnist tritt in der überschrift eines Briefes der Burggrafen von Nürnberg, Iohann und Albrecht v. J. 1348 vor. "An die Bürger vom Rath an die Gemein der Bürger der Meistersschaft und die Juden zu Rotenburg." s. Rotenb. Repert. I. p. 431.

#### S. 12.

Die Frenungsurfunde Rudolfs von Habsburg.

Rach ben Erinnerungen von alter Boltsfreiheit, welche in beutschen Gemuthern unglaublich veft wurzeln, in ber Unbestimmtheit, was zur Gemeinbeverwaltung gehöre, ben ber Unbefammertheit ber obern Behörben um biefelbe, welche no jest einen Grundzug ber englischen Berfassung ausmächt fonnte sie manches wichtige Gewohnheitbrecht in ber Mitt ber Burgerschaft unbeachtet erzeugen.

Sobald aber die Burger die engen Granzen ihrer Man tung, überschritten, erregten die Magregeln, welche fie zur Et weiterung ihrer Frenheiten ergriffen, Widerspruch und An fechtungen auf allen Seiten. Erft durch die taiserliche Sant tion erwarb man das Erftrebte wirklich, und selbst das that stabilch Bestehende wurde durch sie erst rechtsgültig.

Die erfte kaiserliche Freyungsurfunde ist bemnach be Grundstein, auf welchem burch Confirmationen, klug erlangte Bufage und Nachtrage bas ganze kunftliche Gebaube ber stabtsischen Reichsfreiheit aufgeführt wurde. Das innerlich vestagefugte Leben ber Burger, ihre gewandte Politik, ihr sparsamer Paushalt und ihre Ausopferung für die Rönige gab bie Mittel, ihre Wunsche burchzusehen.

Conrad IV., der lette königliche Dobenstaufe, hatte Ro, tenburg an die von Dobenloh verpfändet. Die Stadt löfte sich wahrscheinlich selbst aus, wie sie es noch oftmals thun mußte. Durch den Untergang des Geschlechts, welches Rostenburg besaß, wurde es von der Territorialherrschaft befreit, und die Reichsstadt war eigentlich durch die That hergestellt.

König Rubolfs erster Gebante auf bem beutschen Throne war bie Perfiellung bes Friedens in bem zerftörten Gemein-wesen und die Beschützung der Unterdruckten gegen ihre kleinen Tyrannen.

Defwegen gewährten ihm und feinen nachften Rachfolgern eben diefe befcutten Gemeinden die nachbrudlichfte Bulfe gegen die großen Fürften und deren egoiftifche Politit.

Im erften Jahre feiner Regierung gab Rudolf die Urfunbe, welche die gewonnene Stellung unferer Burgerfcaft conwirte und die Begründung fpaterer Freyheiten wurde. Bir fellen hier eine getreue Übersehung des lateinischen Originals ib. welches in Mosers reichsst. Dandbuch II. p. 60, nur unbalommen abgebrucht ift.

Rubolf, von Gottes Gnaben Römischer Rönig, alleit Referer bes Reichs, allen ben Getreuen bes Römischen Reichs, welche gegenwärtigen Brief einseben werben in Emigfeit.

Da Bir burd gottliche Anordnung auf bie weithin-Bauenben Borte ber toniglichen Majeftat gludlich geftellt find, m in Butunft fur bie Boblfahrt Unferer Getreuen Gorge gu tragen, fo wendeten Bir ben Scharfblid ber Mugen nach allen Beiten bin, bamit beren bisber baufig geftorte Rube burch Bertreibung ber fcattigen Finsterniß bes Unglud's unter Unferer wenen Derrichaft wieder aufblube, und in bem Glange ber Marbeit für immerbin bemahret werbe. Daber foll es bas gegenwärtige Zeitalter und die fpate Rachtommenfcaft miffen, daß wir das Geschoß der reinen Treue, der treuen Reinbeit Trieb, welchen Unfere geliebten, getreuen Burger in Rotenburg fichtlich gegen Uns und bas Romifche Reich begen, gar gutig warnahmen, und die eben fo folgenreichen, als gefälligen Dienfte ermogen, welche burch fie Uns und bem Reiche bisher geleiftet worden find, und was fur noch angenehmere fünftig noch geleiftet werben tonnen, wegwegen Bir ihnen aus Loniglider Frengebigfeit es gemabren und burch gegenwartiges Edift beiligen :

- 1) Alle die Einwohner ber genamten Stadt follen offne Unterfchied Unferes und des Reiches immermafrender Befchirmung und besonderen Sthuges fic immer erfreuen.
- 2) So Jemand gegen einen Burger diefer Stadt eine Klage ober handel murde haben, foll er ihn treffen vor dem Richter ber Stadt, um anzunehmen, mas ihm durch bas Urtheil zugetheilt werden wird, so daß berfelbe vor den

ber Bebeutung "Grange" leitet fich bie Bezeichnung ber friegerifden Grangbuter ber ,, Martgrafen" ber, welche niche blos bie Grangen bedten, fonbern auch burch Colonistrung ges ermeitern ftrebten. Bei biefen Granigern wird nicht unten Ronigsbann gerichtet, wie es ber Freie verlangt. (f. Gadi Landr. II. Art. 12. ,,Rein bescholten Urtel mag mun gieber auf einer Graficaft in ein Mart, obgleich ber Graf bie Grafficaft von einem Marigrafen gu Leben bat. barumb, bas in ber Mart fein Konigsbann ift.") Martrecht gleich bem Sofrecht. Die Unfiedler unter ben unterworfenen Glaven icheinen (wie jest in Nordamerita die Grangbegirte fein volles Staatenrecht geniegen) in ber Freibeit tiefer gestanden gu fenn. Aber auch in bas innere Cant trug man diefe Bedeutung über. f. g. B. die Ohringifche Stadtordnung Un. 1253. (Sanffelmann Diplom. XLIII.). "Swer in der Stat ze market rehte sizzet, sterbet er fo fuln fin erben fin beste vihes haubet geben, ze haubet rehte, hat er dos nicht, so sol man geben wat (b. i. Rleibung) vnd waffen, als er gieuc ze Kirchen vnc ze straffen."

Von der Bedeutung territorium hat sich der Ausdrud gebildet "hie zu der Stadt und in der Mar?" Willfürend tit. 21. Dieses ist ganz gleichbedeutend mit "Weichbild" und tit. 62. "swer Zins gibt von garten oder Edern und wieser hie in der mart." Martrecht ist in dieser Beziehung so vie als "Ansiedlungsrecht im Weichbild."

Daß diese Bebeutung auch hier galt, wird burch Bielei beglaubigt. f. Willfurenb. tit. 47. "ber fol sin marktreht ver loren haben und fol nimmer me fedelnhafft hie werben." Der Berluft bes Markrechtes ift bemnach gleich ber Berban nung, und zieht ben Berkust bes Burgerrechtes nach sich Am meisten Licht giebt ber tit. 9. bes Willfurenb. "Es i

Seleite ber Sicherheit und bes Friedens Unferer und bes beiligen Reiches fich befinden.

D Richts besto weniger wollen wir, das hie Weiben und die Wege berfelben nach dem alten Gränzen ohne irgend eie nen Widerspruch ihre Ausbehnung behalten.

de Reinen under allen Menichen fen es daber erlaubt, biefe Seite Unferer Sewährung zu verlegen, voor berselben burd irgend eine verwegene Unternehmung zu widerfireiten. Denn Jemand dabin zu streben versuchen sollte, so wisse er, bie in die schwere Ahnung Unseres Unwillens gerathen verde.

Jum Zeugnis biefer Sache und jur Verftarfung ber immermahrenden Bestätigung befehlen Wir, vorliegende Schrift dunfaffen und mit Unserem Majestatoslegel zu befraftigen. Gegeben zu Sagenau am 15ten May, in der 2ten Indistion, im Jahre des herrn 1274, im ersten aber Unsered Reiches.

### S. 13.

Die Entwidlung bes Gerichtswesens.

Von seines Gleichen nach alten, wohlbekannten Rechtsgewohnheiten gerichtet zu werden, war das erste Erfordernis
der Frenheit. Daran knupfte sich die Sicherheit der Person
und des Eigenthums. Erward sich eine Körperschaft oder
Gemeinde diese Frenheit, so daß sie nur den Beschüssen des
Reichs und seines beschränkten Oberhaupts unterthan war, so
hieß sie reichsfrey. Der Unfreie aber wurde von dem Freien
gerichtet. Wer sich nicht zu behaupten wußte, wer durch eigne
Schwäche oder durch das allesüberwältigende Geschick seine
Unfresche, in dem Gericht mit Freyen zu sigen, aufgeben
mußte, wurde Andern unterthan. Ehrenvoller aber schien es,

an eine frepe Stadt fich anzuschließen, als an einen einzelne Obern ober gar an eine geistliche Corporation. Daber hat bie Entwidelung des Gerichtswesens mit den Fortschritten zu Reichsfreyheit und mit der Gewinnung von Superioritäts Rechten über Andere gleichen Schritt.

Privilegienbuch barbietet, werden bennoch manche Lucten if ber Darftellung erscheinen, wie bas Gerichtswesen fich ausbil bete. Um eine leichtere Übersicht zu geben, sondern wir di Gegenstände, und lassen die entscheidenden Privilegien, wies angeht, selbst sprechen.

1) Im Willürenb. tit. 15. wird gesagt, es sen Recht unt Gewohnheit, daß tein Burger den andern vor ein ander res Gericht taden durfe, als vor das in der Stadt. Bez Burgerrecht empfangen will, muß schwören, dieses zu bez wbachten, felbst wenn er die Stadt verläßt (,,swenne et von der Stat vert" tit. 16). Rudolf I. bestätigt Ann. 1274 diese Gewohnheit als ein Recht, welches für jeden Rechtsgenossen gültig ift. Jeder muß sich in einer Klage gegen den Bürger mit dem Spruch des einheimischen Gerichtes begnügen. Roch bestimmter drückt sich Ludzwig IV. Ann. 1315 aus (f. Unmerk. 1.).

Um fich aber noch beffer vor jeder gerichtlichen Aufprache zu fichern, felbst über bie Grangen jenes Privilegiums hinaus, trafen die Burger allerlen Werfügungen.

Riemand in ber Stadt durfte Jemandem, der einen Barger vor ein fremdes Gericht lud, Burge werden, oder sonst benstehen. Willfürenb. tit. 44. Dieses Gefes spricht von der Freihelt, "die div flat vom dem riche" also nach dem Jahr 1274. — Im Jahr 1333' (s. Willfürenb. tit. 46.) macht sich die Burgerschaft verbindlich, keines ihrer Glieder vahen, wegführen oder zur Burgschaft.

Rellung brangen ju laffen. Die Burger verpflichten fic, jeben Schaben, welcher aus ber Behauptung ihrer Rechte entfpringen tonnte, gemeinschaftlich zu tragen. Rur wenn ein Burger vor dem biefigen Gericht feiner Schuld überwiesen wird, haben bie Andern ihm nichts zu verguten. Doch ift es auch in biefem Falle erlaubt, bem Angetlagten einen gunftigen Bergleich (Laibigung) nachzusuchen. Birb, um Bulfe ju fuchen, ein erbarer Mann von bem Stabtgericht (,, Stat Ding") als Botichaft an bas Dofgericht gefendet, fo hat ihm bie Gemeinbe jeden Schaden gu erfegen (f. Anmert. 2.). Enblich wurde burch Gemeinbebefolug (,gemeiner Rath') verboten, (f. Billfarenb. tit. 54.), irgend ein liegendes ober fahrendes Gut, mas einem Einwohner ohne rechtliches, in der Stadt felbft erfolgtes Ertenntnig entzogen murbe, ju taufen ober barauf zu leiben, ben Strafe ber gebnjabrigen Berbannung und einer Bufe in gleichem Werth mit bem ertauften Gut. Durch biefe lettere Magregel murbe cs einem Fremben gang unmöglich gemacht, ben einem auswartigen Gericht auf hiesiges Grundeigenthum zu flagen, was ohnehin nur mit Zustimmung ber Burgericaft befeffen werden fonnte.

2) Schon unter ben Karolingern hatten die Geistlichen ihre Strafgerichtsbarkeit auszubehnen gesucht. Daher pflegte ber Bischof jährlich an einem Samptort der Disces, oder in bessen Rähe durch den Archidiaconus oder den Official ein geistliches Gericht (Synodus, Sende) halten zu lassen. s. Eichhorns deutsche St. und R. Geschichte S. 181. 319. 322. Die Höfe, wo die Gemeinden sich zu versammeln pflegten, oder welche verpflichtet waren, die Lebensmittel für das Gericht herbenzuschaffen, heißen Sendhöfe (Sandhöfe). In unserer Umgegend tragen noch 2 diesen Ramen.

Inimer mehr erweiterten sich die Ansprücke der Seist lichen auf Entscheidung in Civilsachen, wenn sie nur fr gend eine religiöse Beziehung hatten, dis das Decretali des Innocenz III. vom Jahr 1201 es als Rechtssas aus gab, das man sich wegen einer jeden sündhaften Dand lung (de quocunque mortali poecato) an das geistlicht Gericht klagbar wenden konne, dem es zukam, zu strafen (per districtionem ecclesiasticam coercere).

Diesen Grundsägen, welchen Eingriffe in die heimische Rechtspflege folgten, widersprachen die Burger der Städte schon an und für fich. Dier mußten fle fich um so nachbrudlicher widersegen, da der Bischof von Wärzburg auch weltliche Unsprüche aus der sogenannten Derzogwürde von Franken ableitete.

Daher findet es sich schon unter ben ersten Titeln des Willfürenbuches (tit. 15), daß ein Bürger den andern vor ein geistlich Gericht nur dann laden durfe, wenn der Rath entschieden habe, daß die Sache wirklich eine geistliche sen, Im tit. 48 werden die geistlichen Gerichte zu Rigingen, Ochsenfurth und Bischofsheim ausdrücklich als solche genannt, auf welche man sich ohne Erlaubnis des Rathes ber dem Verlust des Bürgerrechts nicht berufen dürfe. Also vermochte der Bischof niemals, hier vesten Fuß zu fassen.

Eben fo wenig gelang es ben freien, westphälischen (Behm-) Gerichten, die Burger in ihren angesprochenen Rechten irre zu machen. Ihre Vorladungen (nach 3. 1502) wurden ziemlich stolz abgewirsen. f. von Binter-bach I. p. 207.

5) Eine befondere Bestimmung Rudolfs, bag Riemand einen Burger von Rotenburg jum Zweplampf fordern burfé, entsprang weder aus der Rampfunfahigfeit der Burger,

noch war fie gar eine Folge ber Dumanitat. Sie war ein unmittelbares Exgebniß ber Gerichtsfreyheit. Diefes zeigt die Confirmationsurt. Carl IV. Ann. 1865 beutlich. Sie fagt:

"Alfa das wir segen und extennen was anderwo vor andere gerichten uf sie extiditet oder exclaget were, wher hernach extiditet oder erclaget wirde es were mit acht oder sempflichen Unspruch das soll alles zumal thein traft, macht noch vestigung haben."

- 4) Ohngeachtet diefer taiferlichen Gewährleistungen tonnte man die Gerichtsfreyheit unserer Burger umgeben, indem man sie sogleich, oder nach entschiedener Sache vor ein taiserliches hofgericht lub, und auf eine Reformation bes biesigen Urtheils antrug. Denn das hofgericht war das eigentliche Obergericht des reichsvogteplichen Gericht, von welchem unfer Stadtgericht sich erft abtrennte. Doch auch diese Gefahr beseitigte die Urtunde Ludwig IV. vom Jahre 1531 (s. Ummert. 3).
- 5) Der Sprengel des Schultheisen begreift nur Stadt und Martung, die Gerichtsbarkeit des Bogts dehnte sich versmöge der eigenthumlichen Berhältnisse der Bogtep über eine größere Landschaft aus. Es bedurfte einer besondern kaiserlichen Freyung, das rittermäßige, auf dem Lande wohnende Freie, welche das Rotenburger Burgerrocht genossen, auch an dem ftäbtischen Gerichte Theil nehmen, und bessen Begünstigung genießen dursten. s. Ludwig IV. Urt. Rürnberg am St. Paulstag Ann. 1537.

"das wir ben weisen leuten dem Schultheisen dem Rath und ben Bargern gemeinlichen gu Rotenburg die Gnad gethan haben bas fie alle erbare Shelleut die uff bem Lande figen undt Ihr Burger fondt an als

len Stetten und umb alle Sachen gegen alle Menniglice. versprechen und auch verantworten mogen, als andere ih Mitbarger bie ben In in ber Statt geseffen finot.

6) Urfprünglich sprach der Gemeinderath über rein burgerlich Angelegenheiten unter dem Burgermeister, dann entschiel er mit dem Richter Civillagen aller Art gegen einheimi , sche Burger. Es war ein Fortschritt seiner Competenz, als er die erfte Willture über Berwundungen entwarf und Bugen vestsetze. f. tit. 58. des Willturenb.

Bann die Burgerschaft ben eigentlichen Blutbann erwarb, ift unbefannt. Die erfte Urfunde ift vom König Benglav (Elbogen am Donnerstag nach St. Dichaelstag 1598):

"Auch tun Wir den ebegenannten Burgern und Statt die besundere gnode, were es sach daz dheine shedliche Leut in dieselbe ire Statt zu gefangnuß bracht wurden, und die icht anclag betten, wann und wie denn der Rath dasselbst oder der merer Theils des Rath sier eydten konnte, daz sulche Leute tot würdig weren, daß Sie dazu In gerichten mögen, und mit In gefaren darsnach Sie erkennen, daz Sie verschuldet und verworcht baben."

Aber in einer Urfunde R. Ruprechts (Trient, Sonntag vor Allerheiligen Ann. 1401) wird ermähnt, daß ihm, bem Raiser, die Bürger von Rotenburg eine Urfunde von Raiser Rarl IV. vorlegten (Rürnberg 8 Tage nach dem obersten Tag Ann. 1368), worin wörtlich folgende Gewährung verzeichnet war:

"wo fie Innerhalb ober vfferhalb ber Stat ju Rotenburg und in ben Rreifen die umb fie gelegen fin, Raubere und schedlich Wbelthetig lute an warer Thate finden ober begreiffen mogen, ober In auch wiffentlich ift, bas semirte und die Begründung fpaterer Frenheiten wurde. Dir theilen hier eine getreue Überfetjung des lateinischen Driginals mit, welches in Mosers reichsst. Pandbuch II. p. 60. nur unvollommen abgedruckt ist.

Rubolf von Gottes Gnaben Römischer Rönig, alleit Mehrer bes Reichs, allen ben Getreuen bes Römischen Reichs, welche gegenwartigen Brief einsehen werben in Ewigfeit.

Da Bir burd gottliche Anordnung auf die weithinfdanenben Borte ber tonigliden Dajeftat gludlid geftellt finb, um in Butunft fur bie Boblfahrt Unferer Getreuen Gorge gu tragen, fo wendeten Bir ben Scharfblid ber Augen nach allen Seiten bin, bamit beren bisber baufig geftorte Rube burd Bertreibung ber ichattigen Finfterniß bes Unglude unter Unferer neuen Berrichaft wieber aufblube, und in bem Glange ber Alarbeit für immerbin bemahret werbe. Daber foll es bas gegenwärtige Zeitalter und bie fpate Rachtommenfcaft miffen, bag wir bas Gefcog ber reinen Treue, ber treuen Reinbeit Trieb, welchen Unfere geliebten, getreuen Burger in Rotenburg fictlich gegen Uns und bas Romifche Reich begen, gar gutig warnahmen, und bie eben fo folgenreichen, als gefälligen Dienfte ermogen, welche burch fie Uns und bem Reiche bisher geleistet worden find, und mas fur noch angenehmere funftig noch geleiftet werben tonnen, wegwegen Wir ihnen aus Louiglider Frengebigfeit es gemabren und burd gegenwartiges Ebift beiligen :

- 1) Alle bie Ginwohner ber genannten Stadt follen ohne Unsterfchied Unferes und des Reiches immermahrender Bes fcirmung und besonderen Schuges fich immer erfreuen.
- 2) So Jemand gegen einen Burger biefer Stadt eine Rlage oder handel murde haben, foll er ihn treffen vor dem Richter ber Stadt, um angunehmen, mas ihm durch bas Urtheil augetheilt werden wird, fo daß berfelbe vor den

Jeblicht elag und Sache zwen ber geschwornen Mati gu Rotenburg, die Gemeinde in berfelben Statt in be Rechten vertreten und verantworten.

- 8) In dieser freyen Stellung fehlte der Stadt nur noch daß sie selbst eine an erkannte Territorialherrschaft aus übte. Bereits hatte sie begonnen, sich Gebiet zu erwet ben (f. S. 17.). R. Ruprecht bestätigte die Ausübun der Gerichtsbarkeit in den erworbenen Gebieten (Trient Sonntag vor Allerheiligen Ann. 1401.):
  - "daz ihre Bögte und Amtleuthe die Sie in den ob genannten dörfern, gerichten, gulten, und gebieten je gundt haben oder in Runftigen Zeiten gewinnen, die felben leuth und Gutter Gerichte und ander an ihi stat und von ihren wegen Allen Menniglichen mit der rechten vertreten, versprechen und verantworten mögen. Bud auch dem Rechte darinnen sollen und mögen genüge thun zu gleicher weise, und auch in allen den rechten als die Bürgermeister und die Rath oder die Burger selber zu Rotenburg ohn alle geverde."

Wir übergeben die lange Reihe kaiferlicher Confirmationen, welche baffelbe immer wieder auf dieselbe Weise besträftigen. Rur R. Friedrich III. Urt. (f. Reuenstadt, Montag nach Palmsonntag Ann. 1463) fügt noch bestimmter hinzu:

"Db aber die jezgenannten von Rottenpurg ober die Iren von Jemandt darüber mit Ainichen Poffgerichten, Landgerichten oder andern Gerichten und auch nemblich vor dem Landgericht deß Derzogthumbs zu Franken oder dem Bruckengericht zu Würzburg Fürgenommen beclagt befammert oder geacht wurden, dasselb Alles und Debes soll thein Erafft noch macht haben."

## Unmertungen.

- Rachbem bie Urfunde gefagt hat: quosdam articulos aliqualiter obscuros ac minus lucide supra positos lucidius ponimus, fahrt sie fort: declaramus, quod videlicet ipsi cives Rotenburgenses coram nullo judicio seu judice quocunque jure censeantur, supra quacunque causa, nisi infra muros oppidi Rotemburg coram judice debeant stare juri, nec alibi teneantur alicui respondere.
- 2) Nürnberg am Mittwoch nach Johannes Baptista Ann. 1331: "haben wir in die genade getan das sie Nieman gemeinlichen oder besünder umb keinerlen sache grosse oder kleine wie die genannt ist osse der Stat zu Rotemburg für keinen weltlichen Richter wie er geheissen sie noch für unser selb bofgericht danne allein für ire Richter in der Stat uff keinen weltlichen Gerichte geladen noch geklagen sulle oder müge, es wäre danne das den klegern wider recht und der Stat gewonheit das Recht unredelichen verzogen und versaget wurde, oder wir oder unser Nachkommen an dem Richt von Unsern und des Richtes wegen hinde in gemeinlichen oder besundersichen Iws zu zu sprechen und zu sordern betten oder gewunen, darumb mügen wir oder unser nachkumen sie für uns und voser hofgerichte geladen."

# §. 11.

## Die innere Gefetgebung.

Die kaiserlichen Freyungen, welche wir im vorhergebenben & vorlegten, tonnten bas Stadtgericht gegen Ginsprüche von außen sicher ftellen, und begünstigten die Erweiterung kiner Competenzen. Aber eben dadurch wurde die Stadt dem Laiser um so strenger unterworfen. Um ein freper, souveraver Reichsstand zu werden, mußten ihre Bestrebungen gegen an eine frepe Stadt fich anguschließen, als an einen einzelnen a Dbern oder gar an eine geistliche Corporation. Daber halt bie Entwickelung des Gerichtswesens mit den Fortschritten zur Meichsfrenheit und mit der Gewinnung von Superioritäts. Rechten über Andere gleichen Schritt.

Ungeachtet ber vielen Urlunden, welche namentlich bas Privilegienbuch barbietet, werden bennoch manche Luden in ber Darftellung erscheinen, wie das Gerichtswesen sich ausbilbete. Um eine leichtere Übersicht zu geben, sondern wir die Gegenstände, und laffen die entscheidenden Privilegien, wo es angeht, selbst sprechen.

1) Im Willfürenb. tit. 15. wird gesagt, es sen Recht und Gewohnheit, daß kein Burger den andern vor ein anderes Gericht kaden durfe, als vor das in der Stadt. Wer Burgerrecht empfangen will, muß schwören, dieses zu bes von der Stat vert" tit. 16). Rudolf I. bestätigt Ann. 1274 diese Gewohnheit als ein Recht, welches für jeden Rechtsgenossen gültig ist. Jeder muß sich in einer Klage gegen den Burger mit dem Spruch des einheimischen Gerichtes begnügen. Noch bestimmter drückt sich Ludzwig IV. Ann. 1315 aus (f. Annert. 1.).

Um fich aber noch beffer vor jeder gerichtlichen Unfprache zu fichern, felbst über bie Grangen jenes Privilegiums hinaus, trafen die Burger afferlen Berfügungen.

Riemand in ber Stadt burfte Jemandem, ber einen Barger vor ein frembes Gericht lub, Burge werden, ober sonst benfteben. Billfarenb. tit. 44. Dieses Geset spricht von ber Freihelt, "bie div stat vom dem riche" also nach dem Jahr 1274. — Im Jahr 1333 (s. Willfurenb. tit. 46.) macht sich die Burgerschaft verbindlich, feisnes ihrer Glieder vahen, wegführen oder zur Burgschaft-

Reflung brangen ju laffen. Die Burger verpflichten fic. jeben Schaben, welcher aus ber Behauptung ihrer Rechte entfpringen tonnte, gemeinschaftlich ju tragen. Rur wenn ein Burger vor bem hiefigen Bericht feiner Sould überwiesen wird, haben bie Andern ihm nichts zu verguten. Doch ift es auch in biefem galle erlaubt, bem Angetlagten einen ganftigen Bergleich (Taibigung) nachzusuchen. Birb, um Bulfe gu fuchen, ein erbarer Mann von bem Stabtgericht ("Stat Ding") als Botichaft an bas hofgericht gefendet, fo bat ibm bie Gemeinbe feben Schaben gu erfeten (f. Anmerf. 2.). Enblich murbe burd Gemeinbebeidlug (,,gemeiner Rath") verboten, (f. Billfarenb. tit. 54.), irgend ein liegendes ober fahrendes Gut, mas einem Einwohner ohne rechtliches, in ber Stadt felbit erfolgtes Ertenntnig entzogen murbe, ju taufen ober darauf ju leiben, ben Strafe ber gebnfährigen Berbannung und einer Bufe in gleichem Berth mit bem ertauften Gut. Durch biefe lettere Magregel murbe es einem Fremben gang unmbalich gemacht, ben einem ausmartigen Gericht auf biefiges Grundeigenthum gu flagen, was ohnehin nur mit Bustimmung ber Burgericaft befeffen werben fonnte.

2) Schon unter ben Karolingern hatten bie Geiftlichen ihre Strafgerichtsbarkeit auszubehnen gesucht. Daher pflegte ber Bischof jährlich an einem Hauptort ber Diöces, ober in bessen Rabe burch ben Archibiaconus ober ben Offiscial ein geistliches Gericht (Synodus, Sende) halten zu lassen. s. Eichhorns beutsche St. und R. Geschichte S. 181. 319. 322. Die Höfe, wo die Gemeinden sich zu versammeln pflegten, ober welche verpflichtet waren, die Lebensmittel für das Gericht herbenzuschaffen, heißen Sendhöse (Sandhöse). In unserer Umgegend tragen noch 2 diesen Ramen.

Immer mehr erweiterten sich die Ansprücke der Seiste lichen auf Entscheidung in Civisachen, wenn sie nur ir. Z gend eine religiöse Beziehung hatten, bis das Decretale des Innocenz III. vom Jahr 1201 es als Rechtssaß aus gab, daß man sich wegen einer jeden sündhaften Hand lung (de quocunque mortali peccato) an das geistliche Gericht klagbar wenden könne, dem es zusam, zu strasen (per districtionem ecclesiasticam coercere).

Diesen Grundsägen, welchen Eingriffe in die heimische Rechtspflege folgten, widersprachen die Burger der Städte schon an und fur sich. Dier mußten sie sich um so nachbrudlicher widersegen, da der Bischof von Wurzburg auch weltliche Unsprüche aus der sogenannten Derzogwurde von Aranten ableitete.

Daher findet es sich schon unter ben ersten Titeln des Willfürenbuches (tit. 15), daß ein Bürger ben andern vor ein geistlich Gericht nur dann laden durfe, wenn der Rath entschieden habe, daß die Sache wirklich eine geistliche sen, Im tit. 48 werden die geistlichen Gerichte zu Rigingen, Ochsenfurth und Bischofsheim ausbrücklich als solche genannt, auf welche man sich ohne Erlaubnis des Rathes ben dem Verlust des Bürgerrechts nicht berufen durfe. Also vermochte der Bischof niemals, hier vesten Fuß zu fassen.

Eben fo wenig gelang es ben freien, westphälischen (Behm-) Gerichten, die Burger in ihren angesprochenen Rechten irre zu machen. Ihre Vorladungen (nach J. 1502) wurden ziemlich stolz abgewiesen. f. von Winter-bach I. p. 207.

5) Eine besondere Bestimmung Rudolfs, bag Riemand einen Burger von Rotenburg jum Zweplampf fordern durfe, entsprang weder aus der Rampfunfahigkeit der Burger,

und war fie gar eine Folge ber Dumanität. Sie war ein unmittelbares Ergebniß ber Gerichtsfrepheit. Dieses zeigt die Consirmationsurt. Carl IV. Ann. 1555 beutlich. Sie sagt:

"Also bag wir segen und erkennen was anderwo vor andere gerichten of sie ertobtet oder erclaget were, wher hernach ertobtet oder erclaget wurde es were mit vetl oder mit acht oder sempflichen Unfpruch das soll alles zumal thein traft, macht noch vestigung haben."

- 4) Ohngeachtet dieser taiserlichen Gewährleistungen konnte man die Gerichtsfrepheit unserer Burger umgeben, indem man sie sogleich, oder nach entschiedener Sache vor ein taiserliches Posgericht lud, und auf eine Resormation des biesigen Urtheils antrug. Denn das Posgericht war das eigentliche Obergericht des reichsvogteplichen Gerichts, von welchem unser Stadtgericht sich erst abtrennte. Doch auch diese Gefahr beseitigte die Urfunde Ludwig IV. vom Jahre 1531 (f. Anmert. 3).
- 5) Der Sprengel bes Schultheisen begreift nur Stadt und Martung, die Gerichtsbarteit bes Bogts behnte sich versmöge ber eigenthümlichen Berhältnisse ber Bogten über eine größere Landschaft aus. Es bedurfte einer besons bern taiserlichen Frequeng, das rittermäßige, auf dem Lande wohnende Freie, welche das Rotenburger Burgersrecht genossen, auch an dem städtischen Gerichte Theil nehmen, und dessen Begunstigung genießen durften. f. Ludwig IV. Urt. Nürnberg am St. Paulstag Ann. 1337.

"dag wir den weisen leuten dem Schultheisen dem Rath und den Burgern gemeinlichen gu Rotenburg die Gnad gethan haben bag sie alle erbare Edelleut die uff bem Lande sigen undt Ihr Burger spndt an al-

len Stetten und umb alle Sachen gegen alle Menniglichen versprechen und auch verantworten mogen, als andere ihr Mitburger bie ben In in der Statt geseffen findt."

6) Ursprünglich sprach ber Gemeinberath über rein burgerliche Angelegenheiten unter bem Burgermeister, bann entschied er mit bem Richter Civilflagen aller Art gegen einheimi, , sche Burger. Es war ein Fortschritt seiner Competenz, als er die erste Willture über Verwundungen entwarf und Bugen vestsetze. f. tit. 58. des Willfürenb.

Wann die Burgerschaft ben eigentlichen Blutbann erward, ist unbekannt. Die erste Urkunde ist vom König Wenglav (Elbogen am Donnerstag nach St. Michaelstag 1398):

"Auch tun Wir ben ehegenannten Burgern vnb Statt die besundere gnode, were es sach daz dheine shedliche Leut in dieselbe ire Statt zu gesangnuß bracht wurden, vnd die icht anclag hetten, wann und wie denn der Rath dasselbst oder der merer Theils des Rath sier eydten konnte, daz sulche Leute tot würdig weren, daß Sie dazu In gerichten mogen, vnd mit In gefaren dars nach Sie erkennen, daz Sie verschuldet vnd verworcht haben."

Aber in einer Urfunde R. Ruprechts (Trient, Sonntag vor Allerheiligen Ann. 1401) wird erwähnt, daß ihm, dem Raifer, die Burger von Rotenburg eine Urfunde von Raifer Karl IV. vorlegten (Rurnberg 8 Tage nach dem oberften Tag Ann. 1368), worin wörtlich folgende Geswährung verzeichnet war:

"wo fie Innerhalb ober vfferhalb ber Stat zu Rotenburg und in ben Rreifen die umb fie gelegen fin, Raubere und schedlich Wbelthetig lute an warer Thate finden ober begreiffen mogen, ober In auch wiffentlich ift, bas Ranber undt fceblich lute fin, bas fie gu benfelb Rauber undt fceblicher luten richten mogen; und mit ben alle Recht begen, in aller ber maffen, als ber Rath undt bie Burger ber Stat ju Rurnberg."

7) Bie die Burgerichaft erst Bermögen erwarb, Werträge schloß 2c., so mußte sie als Gesammtheit in Rlaghandel verwickelt werben. Diese konnten vor ihrem eigenen Gerichte nicht entschieden werden, wollte man nicht ben Rechtsgrundsat verleten: Riemand kann in eigner Sache Richter seyn. Die Rlagen gegen die Burgergemeinde wurden daher gewöhnlich vor das hofgericht gebracht.

Auch bier fand man einen Ausweg, durch welchen bie Besammtburgerichaft gleichsam vor gleichen Genoffen gerrichtet wurde.

Rachdem eine Urtunde Wenglavs (Elbogen am Donmerstag nach Michaelis Ann. 1398.) bestimmt hat: wenn
Zemand Rotenburg vor ein Reichshofgericht geladen und
Etwas gegen die Stadt erllagt, oder sie gar in die Ucht gebracht habe, so solle dieses traftlos senn, fährt sie fort:
"sondern hette fürbaß jemande Zu den ehegenannten Bürgern gemeinlichen ichts Zu sprechen, so mügen sie vsf den nechsten drepen Unseren und des Reichs Stetten, die umb sie gelegen sein, vs welcher sie wollen 3, 5 oder 7 von selber Stete Reten vordern und Remen, und auf dieselben in der Stat zu Rotenburg Vor Unsern und bes Reichs Umbtmann, der dan daselbst Zu Zeiten sein würdet gericht werden, daran einem Jeglichen clag soll benügen."

Reprafentirte ber Gemeinberath die Stadt, fo maren abnliche Rathe die gleichen Rechtsgenoffen. In Diefem Sinne fügt Sigismund hingu (Rurnberg, Maria Geburt Ann. 1422): ", und fo mogen auch alle wegen umb eine

Der auffere Rath ift wie ein Burgerschaftsausschuß an bie Stelle ber Gemeinde getreten. Dieses war um so wertigs auffallend, da jener aussere Rath aus ben Genannten, det alten Dingmannen entstanden war. Wir haben ichon in Willarenbuch tit. 27. ein Beispiel, wo vor Gericht nur dies anstatt ber Gemeinde zustimmen: "der Rifter ber Rat wal die Geschwornen Gemeinlichen sint zu Rat worden." Und im tit. 29. berathen sie als Hauptleute blos mit bem Rath.

Unter die Verordnungen über Gewerbe, Eigenthum ball Frauenflofter 2c. ift auch einAft eingefügt, welcher bie Veredinigung ber Stadt mit bem schwäbischen Bund angeht.

In jener Zeit sind noch andere einzelne Berordnungen gegeben, 3. B. die Wachtordnung vom J. 1352. Die wichtigfte ist das "Pflichtüchlein." Dieses enthält die Dienstesvorsschriften, welchen nachzufommen Jeder beschwören muß, welscher irgend ein öffentliches Amt bekleibet. Die Vorschriften sind so speciell, daß sie unsern Instruktionen gleichkommen. Diese Amter sind aus den einfachsten Bedürfnissen bervorgesgangen, und dem Anschein nach zum Theil von den freien Gesmeindegliedern ohne Aussicht auf Vergütung übernommen. Andere erhielten ihren Lohn von den Gewerden, welchen sie dienten. Ihr Verzeichnis läst uns einen Blid in das dumaslige Gemeinwesen thun; s. Anmert. 5.

Allmählig scheint man auch in Rotenburg bas Bedürfniß eines ordentlichen Gesethuches gefühlt zu haben, aus welchem sich der Rath zu aller Zeit Belehrung entnehmen konnte. Sausig war es an andern Orten geschehen, daß man einer solchen Arbeit irgend ein zum allgemeinen Rechtsunterricht schriftlich abgefaßtes Rechtsbuch zu Grunde legte, so daß die
alten Stadtrechte in dem neuen Werke fast untergiengen (f.
Eichborn J. 284). Bey uns war stets ein Besthalten an dem
Alterthümlichen. Darum nahm man die Materialien zu dem

### Anmertungen.

- 1) Rachem bie Urfunde gefagt hat: quosdam articulos aliqualiter obscuros ac minus lucide supra positos lucidius ponimus, fâhrt sie fort: declaramus, quod videlicet ipsi cives Rotenburgenses coram nullo judicio seu judice quocunque jure censeantur, supra quacunque causa, nisi infra muros oppidi Rotemburg coram judice debeant stare juri, net alibi teneantur alicui respondere.
- 2) Rürnberg am Mittwoch nach Johannes Baptista Ann. 1331:
  "haben wir in bie genabe getan das sie Nieman gemeinlichen oder befünder vmb keinerley sache grosse oder kleine wie die genannt ist vse der Stat zu Rotemburg für keinen weltlichen Richter wie er geheisen sie noch für vnser selb hofgericht danne allein für ire Richter in der Stat vsk keinen weltlichen Gerichte geladen noch geklagen sulle vder müge, es wäre danne das den klegern wider recht und der Stat gewonheit das Recht unredelichen verzogen und versaget wurde, oder wir oder unser Nachkommen an dem Riche von Unsern und des Riches wegen hinge in gemeinlichen oder besunderlichen Iws zuzu sprechen und zu sordern betten oder gewunen, darumb mügen wir oder unser nachkumen sie für vns vnd vnser hofgerichte geladen."

## §. 11.

# Die innere Gesetzgebung.

Die taiferlichen Frequengen, welche wir im vorhergeben, is vorlegten, tonnten bas Stadtgericht gegen Ginfpruche außen sicher ftellen, und begunstigten die Erweiterung er Competenzen. Aber eben badurch wurde die Stadt dem fer um so strenger unterworfen, Um ein freper, souverangeichstand zu werden, mußten ihre Bestrebungen gegen

Rotend.). Für unsern rein antiquarischen 3wed sind sie aniger wichtig. Das es in fpätern Zeiten einen Uebersluße gerichtlichen Entscheidungen, civilrechtlichen, polizeilichen at constituirenden Verordnungen aller Art geben mußte, geschon daraus bervor, das ber innere Rath seit dem Anfabes 16ten Jahrhunderts ganz die Gestalt eines Regierung collegiums annahm. Eine Uebersicht der wichtigsten, später Verordnungen s. bep v. Winterbach I. p. 164 — 174.

## Unmertungen.

1) Selbft, die Sewerbsgenuffen werden bev einem Gefet bengt dogen, mas sie hetrifft: Billigrenb. tit, 78: "E ift in m fem Rat mit der Laden meister und den knappen wigsel willen und wort gemaht und gesetzt."

2) Zwey Benfpiele finden fich, bag ber Rath pach Rurnberg fendete, um eine Abichrift ber bortigen Berordnungen ein jubolen. Das eine betrifft das Gefes über bie Steuerum

lage: s. \$.25.

3) Allerdings fommt ber Anshrud: "Billture" hier nicht fe vor, wie s. B. in bem friefifchen Landrecht. Dan braucht dafür ben uns lieber: Gebot, Geleg. Doch fpricht auch ber tit, 32. von: "gewillfurt pene," ein Beweis, daß an und für sich bem Franten das Wort nicht fremd war.

4) Das Willfürenbuch befindet sich in dem Statutenbuch I. s. Einleitung. Es besteht aus 5 Pergamentblättern, 1 baverischen Fuß 3 Zoll hoch und 10 Zoll breit. Das Pergament ist dunn, fein, glatt, gelblich, leicht rollend. Nach den Formen der Schrift zerfällt es in 4 Abschnitte. In dem Blatt 1 sind die Buchstaben reine minutae; nur ein Hauptgeset fängt mit einem Uncial an. Diese sind etwas verschlungen, aber den Hauptzügen nach leicht kenntlich. Die ganze Schrift ist durchaus symmetrisch und wohlgestaltet, die runden Jüge sind noch sichtbar und geben nur wenig in das Neugothische über. Die Buchstaben siehen nahe zusammen, ohne verschlüngen zu sehn. Abbreviaturen sehlen fast gänzlich, nur der wagrechte

Strich am Ende, welcher das n andeutet 3. B. eine ftatt einen. Abtheilungen in der Schrift selten. das einzige Zeichen dafür ist der schiefe Strich ('), länger am Ende des Gesaßes. Das i stets ohne Punkt, jum 3ten Theil mit dem Accent (i). Dem u fehlt dieser. Häusig ist u. u. i, o etc.

Das 2te Blatt ahmt die Schrift des vorigen nach, aber fie ift weniger symmetrisch. Die Dinte ift schwärzer, maßrend fie in dem erften vergelbt ift. Es beginnt der Puntt über bem i und am Ende als Abtheilungszeichen.

Blatt 3 und die erste Sälfte des 4ten bilben den 3ten Abschnitt. Der erste Litel tragt die Jahrejahl 1333. Die Schrift ift mantender, verschlungener, etwas fieifer. Die Abkurgungen nehmen ju. Das i wie im 2ten Blatt.

Die 2te Balfte des 4ten Blatts und bas 5te. Die Schrift voll von Abkurzungen und in bas Curfivifche übergebend.

- Nach der Reibenfolge des Pflichtbuchleins werden genannt: Beiligenpfleger ju St. Jacob und in ber Capelle. Beiligen. pfleger ju St. Leonbard. Urtheilfprecher am Bauerngericht. Markfteinseger. "Gefalgen Gifch beringbeschamer." Gewicht Ellen meß beschamer." "Der Saustnecht (b. b. Raths: diener) und fein hausframe." "Der Fronwager anch hornmarter (b. i. Bermalter ber Stadtmage, melder jugleich bie Gefahren, die er bemertt, mit bem born anzeigt), Der "Bnterfäufler" (b. h. Mädler). Der "Bollenbeschauer und Tuch. ftreicher." "Der Baidwerffer." Der Schreiber. Der Beger an der melmage. Der Bollbeschamer. Der Pferdebefcamer. Der Thorbefdlieger. Der Bachtbieter. Der Beinforeier. Bageicher und Raltmeffer. Beinfdroter. Steinund Reimenbeichamer. Roblenmeffer. Beingieffer (d. b. Bein: meffer). Der Getraidemeffer. Der Schmeerbefchauer. Der Stadtflurer. Der Stadtbote. Der Schweinbeschamer. Der Stadtinecht. Der Landinecht.
- 6) Billiurens. tit. 1. "diz dink schullen die genanten stete haben, vnd suln des swern, des ersten, daz sie der Stat ere schuln furdern vnd behulfen schulen sin." Statuten-

- buch I. "Ditz dink sullen die genanten stete haben win sullen des swern. dez ersten. dez sie der stat ere sulle surdern und beholsen sin."
- 7) Das Statutenbuch I. besteht aus 28 Folioblättern, Bazzam wollenpapier, leichtbrechend, die letten Blätter fast gerftord Unter allen Zeilen Linien mit Linte. Die Schrift fteil ganz neugothisch. Alles von einer hand geschrieben. Die Uberschriften ber Gefete mit rother Dinte verzeichnet.

#### S. 15.

## Das faiserliche Landgericht.

Wir saben ichon in bem g. g., wie feit Rubolf I. gbie Bögte von Rotenburg aufhörten, und an ihre Stelle taifer- liche Landrichter traten, welche die Reste der taiferlichen Rechte bier und an andern Orten zu wahren hatten. Das wichtigste Eigenthum bestand wohl tamals in dem Vogtgericht zu Ro- tenburg. Es ist der näheren Beachtung werth.

In alter Zeit zerfiel ein Gau in mehrere Centen (contenae, pagi minores), den Inbegriff mehrerer Gemeinden unter einem Centgrafen. Kam nun die Gaugrafschaft an den König als Territorialherrn, so ging sie nach der gewöhnliden Annahme (Eichhorn S. 502. S. 201. Nota 6.) in eine Reichsvogten über. Sie führte gewöhnlich den Ramen eines kaiserlichen Landgerichts (judicium provinciale), welches ein Landrichter (judex provincialis, advocatus imperii) handhabte. Rur wer exemt war, war ihm nicht unterworfen. Diese Landgerichte zersielen wieder in niedere Bogteien unter Bögten (advocati).

Vergleicht man num den Ausbruck der Frequengsurkunde Rudolfs I.: "insuper de judicio terrae, quod Centa vulgariter nominatur", so erscheint Rotenburg als der Sis eiet Centgerichts. Die Erwägung der spätern Berhältnisse Sebietes der Stadt (s. Anhänge Rr. 14.) giebt deutlich wersteben, daß sein Sprengel sich ursprünglich über den werdwestlichen Theil des Mulachgaues erstreckte, und eben die Bogteien (Seldeneck, Detwang, Rotenburg, Gebsattel und Insingen) begriff, in welche das Geschlecht der kaiserlichen Burgvögte, der Ritter von Rortenberg, sich getheilt hatte.

Da nun die Pohenstausen die Gaugrafschaft im Muslichgau besaßen, und die Cent Rotenburg so ziemlich der Rest derselben blieb, so wäre der ausnahmsweise Ubergang des Centgerichts in ein reichsvogtepliches Gericht leicht erstärlich. Schon der gewaltige Rachbruck der Besißer würde Dieses beswirft haben. Als aber dieser sehlte und die Frepungsurfunde, Audolfs I. blos von einer Cent sprach, so mochten sich bald Widersprüche der Nachbarn erheben. Denn ein wahres, tais senliches Landgericht concurrirte mit den Territorialgerichten aller Rachbarn, und konnte von deren Unterthanen in erster Instanz gesucht werden (Eichhorn S. 201. Nota 6.). Bep ein nem ehemaligen Centgericht wäre Dieses nicht angegangen.

Schon in der Confirmationsurfunde Kaiser Albrechts I. (Rürnberg XIV. Calend. Docombr. Ann. 1298.), welche auseitedem ganz wörtlich die Urfunde Rudolfs I. wiedergiebt, ist die betreffende Stelle geändert: "insuper de judicio terrae quod Landgeriht vulgo appellatur," und König Heinrichs VII Urfunde (Spirac. V. Idus Mart. Ann. 1309.): insuper de judicio terrae quod Provinciale vulgariter appellatur." Diese Anderungen sind gewiß nicht blos zufällig.

Dierher gehört ein spaterer Streithandel mit Burgburg f. Anmert. 1. Der dortige Bischof wollte vermöge der anstehrochnen berzoglichen Burde auch über unfere Gegenden feinen Landgerichtssprengel ausbehnen. Mit Bischof Gerhart, ber mit ben Burgern seiner Dauptstadt so viel zu tampfen hat-

Grafen pber Fürften, bessen vornehmste Besugniß es war, die Reichsgüter an die Freven zu verleihen, siel hier weg. Diese Freven waren aber nach Geburt und Dienst unterschieden (ober, wie man sich ausbrückte, nach Heerschilden) s. säche fiches Landrecht Art. 8. Gichhorn §. 294. s. Aumert. 7.

Sm vierten Deerschild ftanden Grafen und Bannerherrn, welche ihr Lehn entweder unmittelbar oder durch Bermittlung eines Fürsten vom Reiche hatten. Bermöge der herzoglichen Rechte Friedrichs von Rotenburg und seiner hohenstaussischen Rachfolger in dem Erbe folgten gewiß eine Anzahl Freyer dieser Urt mit ihrer Aitterschaft dem Derzoge oder dem Bogt an seiner Stelle, wie z. B. die Bannerherrn von Entsee, die Eblen von Pohensche zc. Als aber die Vogtey nach dem Untersgang des schwädischen Kaiserhauses unmittelbar an das Reich kam, dienten auch diese Herren dem Reich unmittelbar. Aus ihrer Classe sind gewöhnlich die Landvögte von Franken, und häusig werden sie von dem Landvogt zu Schirmern des Urstheils ernannt, welches das Gericht erlassen hat, s. Anmerk. 8. Uber der Landeshoheit nachstrebend suchten sie kein Gericht, wo Freye eines niedrigern Standes als Schöppen saßen.

In bem fünften Deerschild ftanben die schöppenbars freien Manner, ober die gemeine Ritterschaft, welche in mittelbaren Landen den Grafen oder Bannerherrn, in unmittelbaren dem faiserlichen Bogt Deeressolge leisteten. In Bezug hierauf hießen sie Reichsbienstmannen. Die eblen Mannen dieser Ritter (Ebelfnechte, armigeri) gehörten in den Oten Deerschild (sacht. Landr. I. 3: "Die Schöppenbahr Leut und der Freiherrn Manne haben den fünften, Ihre Mannen haben fortan den sechsten" (Deerschild). Bepbe Classen gehösten zu dem niedern Abel und sind von Geburt gleich. Der Ritter der fünften Classe tritt in die sechste, sobald er sich in den Dienst eines Andern begiebt, und rückt wieder in

et Centgerichts. Die Erwägung der spätern Berhältnisse det Gebietes der Stadt (s. Anhänge Nr. 14.) giebt deutlich werkehen, daß sein Sprengel sich ursprünglich über den werkehen. Deil des Mulachgaues erstreckte, und eben die Bogteien (Seldeneck, Detwang, Rotenburg, Gebsattel und Insingen) begriff, in welche das Geschlecht der kaiserlichen Burgvögte, der Ritter von Rortenberg, sich getheilt hatte.

Da nun die Dobenstaufen die Gaugrafschaft im Muladgau befagen, und die Cent Rotenburg so ziemlich der Rest
derselben blieb, so ware der ausnahmsweise Übergang des
Centgerichts in ein reichsvogtepliches Gericht leicht erstärlich.
Schon der gewaltige Rachbrud der Besiger würde Dieses bewirft haben. Als aber dieser fehlte und die Frequngsurfunde,
Rudolfs I. blos von einer Cent sprach, so mochten sich bald
Bidersprüche der Rachbarn erheben. Denn ein wahres, faiserliches Landgericht concurrirte mit den Territorialgerichten
aller Rachbarn, und konnte von deren Unterthanen in erster
Instanz gesucht werden (Eichborn S. 201. Nota 6.). Ben ein
nem ehemaligen Centgericht ware Dieses nicht angegangen.

Schon in der Confirmationsurfunde Raiser Albrechts I. (Rurnberg XIV. Calend. Decembr. Ann. 1298.), welche ausserdem ganz wörtlich die Urfunde Rudolfs I. wiedergiebt, ist die betreffende Stelle geandert: "insuper de judicio terrae quod Landgeriht vulgo appellatur," und König Heinrichs VII Urfunde (Spirac. V. Idus Mart. Ann. 1309.): insuper de judicio terrae quod Provinciale vulgariter appellatur." Diese Anderungen sind gewiß nicht blos zufällig.

Dierher gehört ein späterer Streithandel mit Burgburg f. Unmert. 1. Der dortige Bifchof wollte vermöge der angesprochnen berzoglichen Burde auch über unsere Gegenden seinen Landgerichtssprengel ausdehnen. Mit Bischof Gerhart, ber mit ben Burgern seiner Pauptstadt so viel zu tämpfen hat-

In der Stadt gehörten in diese Rlaffe die Sandwerten und die kleinen Gutsbesitzer. Frey waren sie an und für fich durch ihren Wohnsty in der Stadt. Sie gehörten anfänglich ganz unter das eigentliche Bogtgericht, wie die Bürger unter das Stadtgericht.

Die erbare Bürgergemeinde suchte, da das Landgericht nur ju 3 oder. 4 Zeiten des Jahrs gehegt wurde, in den langen Zwischenraumen das alle 14 Tage angesette Gericht ihres Schultheisen (das Stadtgericht). Übergänge waren hier gar leicht. Der Landvogt belehrt den Schultheisen, hat also auch das Stadtgericht unter sich (f. Anmert. 12.). Der Schultheis aber als der natürliche und gesehliche Stellvertrester des Landvogts f. S. 11. nimmt alle Gerichtsfälle über sich, sobald der Landvogt oder sein ernannter Unterrichter abwessend ist.

In Localsaden nimmt ber Schultheis natürlich die Schoppen nur aus ben erbaren Bürgern. So entstand der Gemeinsberath. Da er aber auch Stellvertreter des Landrichters ift, wird ber Schultheis ber "Richter innerhalb und außerhalb der Stadt" urfundlich genannt.

Sobald der Gemeindetath den Pandwertsgilden das Bürgerrecht ertheilt, treten sie unter sein Gericht, und werden gleichsam seine reisigen Leute bep der Seeresfolge. Der Rest des Bogtägerichts heißt jest Bauerngericht. Dem zu ihm gehören außer den Pfahlbürgern in der Stadt nur die freien Bauern auf dem Land, so weit die Bogten Rotenburg reicht. Dieses Gericht kann der Rath nicht aus seinen Mitgliedern besehen, er nimmt es sich aber schon um Ann. 1380. heraus, die Urtheilsprecher zu verpflichten, in schweren Sachen von ihm sich Rechts zu erhosen (s. §. 22. Anmert. 1.).

Bo ber Schöppe fist, nimmt er auch fein Recht, und umgefehrt. Der Chelmann auf bem Lande, ber lange neben

ter, wenn er will, einen andern an feiner Statt gur Beurthels lung fchablicher Leute fegen durfe.

Da ber Landrichter ben Bann von dem König hatte, to hörte feine Funktion in dem Interregnum auf. Diefes war aber gerade die flüchtige Zeit, wo der flärkere Nachbar ben schwächern bedrängte, und in seinen Rechten kränkte. Rösig Ludwig traf auch hier Borsorge und bestimmte (Nuronberg III. Cal. Junii Ann. 1315. R. Privilegienbuch):

"Adjicimus gratiam gratiis ut dicti cives in Rotenburg vacante imperio judicium provinciale, quod in partibus ibidem haberi consueverit, in loco ad hoc specialiter deputato et antiquitus uso ad futuri Regis creationem debito solitoque more sine cujuslibet impedimento libere teneant et valeant exercere."

Man darf Dieses nicht so verstehen, als ob die Burger baburch selbst das Recht erhalten hatten, das Landgericht zu begen. Aber ihr Schultheis war in diesem Fall ein natürlischer Stellvertreter (f. S. 11), indem er die Schöppen aus bem Rath nahm. Dehhalb mußte auch der Landrichter den Revers mostellen, daß alle Landgerichtsbriefe in seinem Namen gefertigt werden sollen, und deshalb wurden auch alle Begunstigungen des Landgerichts stets unter den Privilegien der Stadt aufgezählt.

Soon Rudolfs I. Urkunde hatte, wie wir saben (§. 12, Rr. 4.), vestgesett, daß keine Resormation der Urtheile des Landgerichts durch ein anderes eintreten könne. Ludwig IV. sagte noch bestimmter, daß die Bestätigung eines jeden Landsgerichtsbeschlusses vom Posgericht unbedingt erfolgen müßte (Rürnberg, Mittw. nach Johann. Bapt. Ann. 1331. R. Privillegienb.). Dieses war fastisch die Gewährung da non appellando. Die merkwürdige Entscheidung eines Posgerichts in dieser hinsicht s. Anmerk. 3.

Das landgericht selbst wurde ein engeres Band zwischen ber Burgerschaft und dem Ronige. Diese konnte um so leichtetibre Unabhängigkeit gegen den Einfluß benachbarter Territorialheren bewahren und erhielt so dem Raiser seine Einstünfte. Daher gebietet Earl IV. sogar der Stadt (Gulzbach, am St. Margaretentag Ann. 1355. R. Privilegienb.), das Landgericht "zu beschirmen, handhaben und behaften."

Das Gericht wurde sowohl innerhalb, als ausserhalb ber Stadt gehegt (f. R. Repertor. I. tit. VII. 59): "Ver-willigungsbrief vom Röm. Kaiser Carl IV. Johann Landgrafen zu Leuchtenberg dahin ertheilt, daß er oder sein Richter an seiner flatt, das Landgericht zu Avtenburg inwendig oder vor ber Pforten zu Rotenburg an vier Enden, wo ihn füget, oder wo ste es allernühlichstes dünket, besten mögen." (Prag, am Sonntage misericordia, Ann. 1366.) s. Anmert. 4.

Der Ort "vor ber Pforten," wo gewöhnlich bas Gericht gehegt wurde, lag vor bem Thor, welches von ber Stadt nach ber Burg führt, auf ber sogenannten "Reichshofstatt" s. S. 3. Der Gerichtsort innerhalb ber Stadt läst sich nicht genau bestimmen. Ob in einem Richthause unter Dach und Fach, ober im Freien auf bem Rirchhof, der ebenfalls mitten in der Stadt lag, bleibt ungewiß. Doch befand sich schon im 12ten Jahrhundert ein Rathhaus zu Rotenburg.

Bu dem Gericht tam der Landrichter mit goldnen Spornen, als dem Zeichen seiner Ritterschaft, von seinen Reisigen begleitet, um die Gerichtshandlung zu schützen. So geschatzes noch, als das Gericht schon in der Gewalt der Stadt war, s. Albrechtische Spronif: "Wishelm von Babenburg, der jung Ritter, reversirt sich gegen den Rath, Landrichter zu sepn, und auf Begehren das Landgericht zu begen; wo er aber nicht zus gegen senn könnte, wollte er einen andern Edelmann an seine Stelle seben. Wenn es aber zu ächten tame, wollte er selbst

gegenwartig fenn mit 2 gewappneten Schühen, 2 Bappnern, einem Renner und mit 6 Pferben Ann. 1415.

Wir führten oben eine Entscheldung bes Friedrichs von Deibed an (s. Anmerk. 3.), welche er als Pofrichter zu Rostenburg erließ Ann. 1343. Bei dieser Urkunde besinden sich bie bestegelten Zeugnisse von 42 erbaren Männern, alle des Inhalts: "baß man zu Zu Rotenburg off dem Landgericht allezieit geruht hat mit acht und mit Anleit (s. Anmerk. 5), als man Zu tun psiegt da zu richten, als Vere daß Bisthum zu Bürzburg get." oder: "als weit die Vier welde reichen." (Obenwald, Spessart, Ron. Steigerwald oder Frankunken s. 5. 2.)

Diese Zeugnisse sind von den Weltlichen auf ihren (Schöppen-) Eid, von den Geistlichen auf ihr Priesteramt abgegeben. Meist sind es Greise, deren Gedächnis sehr weit zurüdreicht, ja auf 80 und 90 Jahre ( bis zur Zeit Kaiser Friedrich II.). Fast alle erwähnen ausdrücklich, daß sie ober ihre Väter auf dem Landgericht Urtheil sprachen, und führen so manche Einzelheiten an (s. Anmert. 6.), so daß man in Verbindung mit den bereits gegebenen Thatsachen viel auf die buntleren Verhältnisse dieses Gerichts schliessen kann.

Wir ersehen auch daraus, daß die Benfiger oder Schöppen bes Gerichts, welche hier: "Brtheilsprecher," Richter oder Unterrichter selten "Schöpfen" genannt werben, ohne Unterschied aus erbaren Burgern, Sbelfechten und Rittern genommen wurden.

Um Diefes versteben gu tonnen, muffen wir tiefer in bie alten Frenheitsunterfciebe eindringen. Rur so ergiebt sich bas Berhaltniß zu bem Gerichte.

Da die Landvogten unter bem Raifer felbft ftanb, fo lamen alle Leben unmittelbar vom Reiche, und biefem allein jatten bie Beffer Dienft zu leiften. Die Mittelsperson bes

tag nach St. Jacob). 216 Diefes bem neuen Ronig Ruprecht angezeigt murde, nothigte er Rotenburg in ber Topplerifchen Sache Ann. 1408, fic fur 7000 fl. Buffe foulbig ju ertennen, erflarte bas landgericht mit 5500 fl. für eingelöst, und wies den Reft von 1500 fl. dem Grafen Friedrich von Ottins den an (Deidelberg VI. feria post S. Mart. Anno 1408). Mein foon im folgenden Jahre vertrug man fic. Rupredt verlett felbst bas Landgericht um 8000 fl. auf bas Reue an die Stadt. Daben blieb es.

Bie bas Rotenburger Landgericht jum Landfriedensagericht von Franken erhoben wurde f. S. 17.

Die alten Kormeln, welcher man fich ben bem munbliden Berfahren vor bem Landgericht bediente, haben fich im Rathsmahlbuch p. 24 erhalten. Als Antiquität geben wir is ber Unmert. 15. eine getreue Abschrift bavon. Die Abfurgungen, find icon in bem Driginal. Riebergefdrieben find fie au Carl's IV. Beit.

. . Es ift noch abrig bie Reibe ber Lanbrichter und ibrer Stellvertreter anzugeben, fo weit man es aus Bestellungsbriefen, Reverfen und anbern Urfunden vermag, 2. Winterbach jablt fie I. p. 62. febr unvollständig auf, und verwechfelt fie zuweilen mit Soultheisen. Sicherer ift folgende Reibe, obgleich auch fie Luden bat:

Abolf 8 1291

**— 98.** 

Bur Zeit R. Albrechte I: 1299-- 1308.

- Bur Zeit R.) 1) Friedrich Schent von Limpurg. (Schwager bes Lupolds von Mortenberg).
  - 2) Rraft von Dobenlob, f. Anmert. 6. 8.
  - Berrmann von Bernheim, Ritter, f. Un-3) mert. 6, 7.
  - 4) Conrad von Tann, Ritter gu Insingen. f. Unmert. 6, 3.
  - 5) Lupold v. Selbened f. Anmert. 6, 22.

6) Gottfried Lefc. f. Anmert. 6, 22. und Erbarbe 1532. Cbr. 1336-46. 7) Deinrich v. Darrwang, f. R. Repert. I. VII, 41. 8) Ludwig v. Dobenlob. f. R. Repert. I. VII. 44. 1346. 9) Friedrich v. Ted. f. R. Repert. I. VII. 53. 1347. 10) Arnold v. Gedendorf. f. R. Repert. I. VII. 56. 1356. 11) Conrad v. Saunsheim. f. R. Repert. I. VII. 57. 1356. 1358-66. 12) Johann Landgraf von Leuchtenberg ber Altere, f. R. Repert. I. VII. 58-59. (pater Dofricter gu Prag. 1365. 13) Nicolaus Benbelftein, Stellvertreter. f. R. Repert. p. 759. 1366. 14) Marquard v. Redwiß. Erhards Chr. 1369-72, 15) Ulrich von Leuchtenberg. f. R. Repert. I. VII.64. Un feiner Statt richteten: Ann. 1369 Deinrich Spiez, Ritter R. Repert. I. VII. 62. - Ann. 1371. Johann Tauberer f. R. Repert. I. VII. 66. - Ann. 1372. Conrad von Sedendorf, genannt Aberbor. f. R. Repert. I. VII 96. 1378-80. 16) Balther von Dobenried, f. R. Revert. I. VII. 71-73, nach einem Mandat Ronig Benglaus vom 3. 1378 nur an der Stelle Johannes von Leuchtenberg bes Jungern. 17) Lupold von Rortenberg als Stellvertreter von 1383. Johann von Leuchtenberg dem Jungern ernannt. Derfelbe nach 1387. f. R. Repert. I. VII. 79 und 80. Werpfandung bes Landgerichts an Rotenburg. 1387. 18) Burggraf Friedrich von Rarnberg, Reichepfie-1389.

gerdurch Bertrag mit der Stadt f. Erhards Chr. 10) Eitel Rolt von Sedendorf, von der Stadt an-

genommen. R. Repert. I. VII. 84-95.

1394.

1399 — 20) Friedrich von Saunsheim R. Repert. I. VIII. 1405. 5 und Erhards Chron.

1409. 21) Sanns Truchfeg von Balmerebach. Erhards Chron.

1416. 22) Wilhelm von Bebenburg der Jungere. R. Repert. I. VII. 86.

Bon bieser Zeit an weisen die Rotenburger Mahlbucher nur Einheimische als Reichsrichter nach s. S. 22. Das Landsgericht verlor dadurch, daß es nicht mehr von Rittern gehegt wurde, an Ansehen und Ausbehnung. Für die Stadt aber war es praktischer, daß dieses Gericht innerhalb seines Gesbietes ganz in seiner Gewalt war, als die alte Competenz desselben über Franken zu behaupten, und mit den benachbarsten Landesherren im immerwährenden Streit zu liegen.

#### Anmerkungen.

1) Über die Anfprüche von Burgburg vgl. Gonne de ducatu Franciae orientalis, — v, Langs Bayerns alte Grafschaften und Gebiete p. 263 2c.

Entscheidend ist hier die Urkunde Friedrichs I. Ann. 1168. s. Lünig spec. eccles. Fortsetzung III. p. 346 ic. Durch ste erhält der Bischof: "omnem juris dictionem seu plenam potestatem faciendi justitiam per totum Episcopatum et Ducatum Wirzburgensem et per omnes comitias in eadem Ducatu vel Ducatu sitas de rapinis et incendiis, de allodiis et benesiciis de hominibus et de vindicta sanguinis,"

Das heißt aber nichts Anders, als: ber Bischof hat in allen Besitzungen seiner Kirche, so weit Franken geht, die Rechte eines herzogs und Grafen auszuüben. Wo aber in einem Comitatu freie Leute find, so hat nach derselben Urkunde ausbrucklich nur der Graf über fie zu sprechen. Die sem Bürger auf bem Landgericht gesprochen hat, wird jest Bürger und nimmt Recht, wenn ber Schultheis mit den ersaren Rotenburgern allein richtet. Ludwig IV. bestätigt Diesses s. S. 15. 2. Weil der Schultheis eigentlich nur als interimistischer Richter über Blut sprechen kann, so erwirkt der Rath auch besonders den Blutbann.

Das Gefährlichfte für die Unabhängigkeit der Burgergemeinde war es immer, wenn das Schultheisenamt erblich in die Gewalt einer einheimischen Familie kam. Denn dieses Unt vermehrte eben so fehr ihr Übergewicht über die vorher Gleichen, als es dieser wieder möglich war, durch Familienverbindungen dem Erbamt eine größere Ausbehnung zu geben.

Soon in fruber Beit machten fich bie Berrn vom Rath eiblich verbindlich, bas Schultbeisenamt nicht an fich ju faufen, bei bem Berluft bes Unfieblungerechts. f. Billfurenb. tit. 14. - Diefes Gefet ift in bas Stadtbuch unter bem Jahr 1508 eingetragen, aber bier bagu gefügt: "Eg ift auch alfo gefproden, bas bie burger babeinen berrn tiefen fouln Es en fi benne bag er verfpreche bag er ben füchenmeifter und finen Bruber und finen Gun nicht ju bienern fculn nennen." Es fann Diefes in jener Berbinbung nichts Anderes beigen, als bag bie Bargericaft ben ber Dulbigung bes Raifers es gur Bedingung maden wollte, nicht fernerbin bas Schultheisenamt in ber Ramilie ber Rortenberg erblich fortbauern gu laffen. Diefes Gefolecht in bem Befit ber Burg bebrobte auch bie Frevbeiten ber Stadt eben fo febr, wie die Burggrafen einft Rurnberg. Rotenburg fceint ben gefagten Borfat mit Entichloffenbeit burchgeführt gu baben, begunftigt burch die 3meifel ben ber Ronigswahl Deinrich's VII. (1308) und Ludwig's IV. (1314). Die Rüchenmeister bleiben noch lange in großen Ehren ben ben Raifern, aber wir finden erft fpater wieder einen bes Befolects als Soultheifen. Gelbft bas Befagungerecht ber

tag nach St. Jacob). Als Dieses bem neuen König Ruprecht angezeigt wurde, nothigte er Rotenburg in ber Lopplerischen Sache Ann. 1408, sich für 7000 fl. Buse schuldig zu ertem nen, erklärte das Landgericht mit 5500 fl. für eingelöst, und wies den Rest von 1500 fl. dem Grasen Friedrich von Öttingen an (heidelberg VI. feria post S. Mart. Anno 1408). Milein schon im folgenden Jahre vertrug man sich. Ruprecht vertett selbst das Landgericht um 8000 fl. auf das Neue an die Stadt. Daben blieb es.

Bie bas Rotenburger Landgericht gum Landfriedensge-

Die alten Formeln, welcher man sich ben dem mundliden Verfahren vor dem Landgericht bediente, haben sich im Rathswahlbuch p. 24 erhalten. Als Antiquität geben wir is der Anmert. 15. eine getreue Abschrift davon. Die Abfürzungen sind schon in dem Original. Niedergeschrieben sind sie zu Carl's IV. Zeit.

Stellvertreter anzugeben, so weit man es aus Bestellungskriefen, Reversen und andern Urfunden vermag. B. Winterhach zählt sie I. p. 62. sehr unvollständig auf, und verwechselt sie zuweilen mit Schultheisen. Sicherer ist folgende Reibe, obgleich auch sie Lüden hat:

Zur Zeit R.) Abolfs 1291

1) Friedrich Schent von Limpurg. (Schwager des Lupolds von Nortenberg).

— 98. ) 2) Kraft von Hohenloh, f. Anmerk. 6. 8.

- Zur Zeit R. Albrechts I. 1299—1308.
- 3) herrmann von Bernheim, Ritter, f. Unmert. 6, 7.
- 4) Conrad von Tann, Ritter gu Infingen. f. Unmert. 6, 3.
- 5) Lupold v. Gelbened f. Anmert. 6, 22.

woll, das dasselbe gerichte bey Runig Abolfs Zeiten gar Beste und erlich besetht was, und das Pfleger waren von des Reichs wegen Wein herre Seligen von Limpurg, und dornach mein alter herr, herr Kraft von Hohenloe, der Beeden Diener ich was, Bud auch von In und von andern Lüten gehort han, daß sie sprechen dasses von einem Herzogen von alten Zitten dar wer kommen, und daß dasselbe gericht Niemant billiger bestgen solle denn ein Frepe oder einer des Reichs Dienstmann mit gulbenen Sporen — Berstegelt mit meinem Innsiegel durch sonderliche treuwe, als ich dem Riche schuldig, wonne meine Altsordern wistant des Richs dinklute sint gewessen."

- 9. Sendrich Eywenne, Pfarrer ju Münfter: "And han auch bag feben und gehort ben Meines Baters Geligen Zeiten ber baselbs wort und Brtel auf dem gericht sprach" Bnd sage baß Bngeverlich of mein pristerliches amt."
- 10. Bruder Friedrich von Bebenburg, Commentur ju Rotenburg St. Johannes Orden: "wann ich auch solche eswenne das Gericht da befessen han."
- 11. Gernot Guffe von Offefeld, ein Ebeltnecht.
- 12. Dietrich Schieber, genannt von Gailnau, ein Ebelfnecht.
- 13. Geifriedt von Lore, ein Edelfnecht.
- 14. Conrad von Mettesholz, ein Ebelfnecht.
- 15. Bolfart von Morftein, ein Ebelfnecht.
- 16. Engelhard, genannt von Biefenbach, ein Ebelfnecht, "als ich funtlich woll gedenken mag ben achtig jahr."
- 17. Rraft von Silfartshaufen, ein Ebelfnecht.
- 18. Rapot Erofchler von Urnhofen, ein edler Rnecht.
- 19. Conrad Beloner von Schillingsfürft, ein edel Rnecht.
- 20. Sartmann von Buchelberg, ein Ebelmann, "als ich völlig gebenten mag mer benn ben Neunzig jare beebe vor Ronig Rudolfs Zeiten und dornach."
- 21. Gis Steinfveld, ein Ebelfnecht.
- 22. Conrad Beier, genannt von Elwangen. "Zu ben Zeiten ba herr Leupolt Gelig von Gelbened, herr Wortwin Gelig von Zimmern, vnd Gög Lefc von Endfee da richter

1399 — 20) Friedrich von Saunsheim R. Repert. I. VIII. 1405. 5 und Erhards Chron.

1409. 21) Sanne Truchfeg von Balmerebach. Erhards Chron.

1416. 22) Wilhelm von Bebenburg ber Jungere. R. Repert. I. VII. 86.

Von dieser Zeit an weisen die Rotenburger Wahlbucher nur Einheimische als Reichsrichter nach s. S. 22. Das Lands gericht verlor dadurch, daß es nicht mehr von Rittern gehegt wurde, an Ansehen und Ausbehnung. Für die Stadt aber war es praktischer, daß dieses Gericht innerhalb seines Gebietes ganz in seiner Gewalt war, als die alte Competenz desselben über Franken zu behaupten, und mit den benachbarten Landesherren im immerwährenden Strest zu liegen.

#### Anmertungen.

1) Uber die Anfpruche von Burgburg vgl. Gonne de ducatu Franciae orientalis, — v, Langs Baperns alte Grafschaften und Gebiete p. 263 2c.

Entscheidend ist hier die Urkunde Friedrichs I. Ann. 1168. s. Lünig spec. eccles. Fortsetzung III. p. 346 ic. Durch sie erhält der Bischof: "omnem juris dictionem seu plenam potestatem saciendi justitiam per totum Episcopatum et Ducatum Wirzburgensem et per omnes comitias in eadem Ducatu vel Ducatu sitas de rapinis et incendiis, de allodiis et benesiciis de hominibus et de vindicta sanguinis."

Das heißt aber nichts Anders, als: ber Bifchof hat in allen Besigungen seiner Kirche, so weit Franken geht, die Rechte eines herzogs und Grafen auszuüben. Wo aber in einem Comitatu freie Leute sind, so hat nach berselben Urtunde ausbrucklich nur der Graf über sie zu sprechen. Die

- 39. Conrad Resche, ein ebel mann: "daß man allezeit gericht hat auf dem Landtgericht zu Rotenburg mit acht Bnd mit anleite als weit die Bier wäll richen und geen.
- 40. Ulrich Schabe, bes Reichs Dienstmann.
- 41. Sugo von Guly, Ritter, bes Reiche Dienstmann.
- 42. henrich, der Dechant von Gebfattel: ", und fage auf mein Amt bag mir woll wiffend ic."
- 7) Das heerschild bezeichnet junachft ben Rang eines Mannes nach seiner Dienspflicht im Reiche; bieser hangt aber grogentheils von seinem Grundbesit ab, und badurch fteht das heerschild mit der Gerichtsfreiheit in der engften Ber, bindung.
- 1. B. Beinrich Spies, welcher an ber Stelle bes Landgrafen Ulrich von Leuchtenberg richtet, ertheilt einen Gpruch, burch welchen er ben Berthold Solgiduber und Dietrich Golbichmidt, Die Burger ju Rotenburg, wegen einer Forderung von 100 Dart Goldes auf die Guter bes Gerlach von Sobeniob anweift. Bu Schirmern ernennt er: Gerlach, Erzbifchof von Maini, Albrecht, Bifchof von Burgburg, Bergog Ruprecht den Altern und Berjog Ruprecht den Jungern, Pfalgrafen ben Rhein, Graf Friedrich, Burggrafen ju Rurnberg, Graf Ulrich und Graf Johann, die Landgrafen von Leuchtenberg, Rraft und Gottfried von Sobenlob, Gos Lamprecht und alle Lamprecht, Conrad und Friedrich von Gaunsheim und alle Saunsbeim, Lupolt und Friedrich von Gelbened und alle Selbened, Lupolt und Lupolt, Die Ruchenmeifter und alle Rüchenmeifter, Johann von Rofenberg ic. R. Repert. I. VII. 62.
- 9) So ermähnt Anmert. 6. 8. Seinrich von Blabach ausbrudlich, daß er iest ein Ebelfnecht und Diener ber Sobenioh fen, daß fein Bater aber Reichebienstmann war.
- 10) Nurenberg feria IV post festum Joh. Bapt. Ann. 1301. "Ludovicus — insuper omnia et singula foeda quae a nobis et Romano dicti cives obtinent imperio ipsis eo modo et jure, quo ipso de jure conferre possumus tenore praesentium — concedimus."

- 11) Carl IV. Brila Sonntag vor bem Christag 1358: "Das wir angesehen haben die steten guten getrewen Dienst die der Bürgermeister, der Rath und die Bürger gemeinschaftlich der Stadt 3u Rotenburg Unser And des Reichs lieben Getrewen Uns und dem Reich oft und unverdrüßlichen gethan haben."
- 12) f. unten bie Urkunde, wodurch Benglav bem Rath das Lands gericht überträgt.
- 13) Benglav fügt noch bingu: "wenn fie vor genannten Statgericht und Landtgericht befehlen, das wir auch bemfelben unfern königlichen Ban zu benfelben gerichten verliben."
- 14) "Albie findet man alle die Recht, der man fragen foll, wan man Landtgericht besigt, als daß von alter ber Rommen ift in der maß, als bernach geschriben ftet.

Bum erften bebt man alfo ans

herr Richter. Da fiet heinz oder Cung, Bnd hat Ju clagen Bu Leuten And Bu guten, die ihres Gelübdes vergeffen haben, And im auch beschedigt haben, in dießem fride. — Fragt barnach, was recht fep.

Alhie fragt der Richter des Rechten Und fpricht. Ich frog euch dorumb, was recht fep 2c. Antwurt. Herr Richter, mich dundt recht, daz ers im heiß fordern des Gerichtes Botten.

herr Richter, Sein clagen Und die gut fin gefordt, Fragt, wos recht fep.

Ich frog euch dorumb. — Herr Richter, mich dundt recht, das man im brief Bnd botten fende Bon gerichts wegen, Bnd tag gebe Bu bem nechsten Landtage.

herr Richter, da ftet N. End hat Zu clagen Zu leuten Bnd Zu gutten, die ihres gelübdes vergeffen haben, Und in beschedigt haben in dießen fribe. — Fragt, mas recht fep. —

Ich frag euch. — Mich dunkt recht, daß das beiß forbern, als Bor hieobgeschrieben ftet. — herr Richter fragt mehr. Er hat einen teil als Berr erclagt, daß man Im richte mit Echt Bud mit Anleit, wie er das erzeugen fülle. — woll, das daffelbe gerichte ben Annig Abolfs Zeiten gar Beste und erlich beset was, und das Pfleger waren von des Reichs wegen Mein herre Seligen von Limpurg, und dornach mein alter herr, herr Araft von Hohenloe, der beeden Diener ich was, Und auch von In und von andern Tüten gehort han, daß sie sprechen das?es von einem Herzogen von alten Zitten dar wer kommen, und daß dasselbe gericht Niemant billiger besigen solle denn ein Freye oder einer des Reichs Dienstmann mit guldenen Sporen — Berstegelt mit meinem Innsiegel durch sonderliche treuwe, als ich dem Riche schuldig, wonne meine Altsordern wistant des Richs dinstlute sint gewessen."

- 9. hendrich Egwenne, Pfarrer ju Münster: "And han auch daß sehen und gehort ben Meines Baters Seligen Zeiten ber daselbs wort und Artel auf bem gericht sprach" Bnd sage daß Angeverlich of mein pristerliches amt."
- 10. Bruder Friedrich von Bebenburg, Commentur zu Rotenburg St. Johannes Orden: "wann ich auch solche eswenne bas Gericht da besessen han."
- 11. Gernot Guffe von Offefeld, ein Ebelfnecht.
- 12. Dietrich Schieber, genannt von Gailnau, ein Ebelfnecht.
- 13. Seifriedt von Lore, ein Edelfnecht.
- 14. Conrad von Mettesholz, ein Edelfnecht.
- 15. Bolfart von Morftain, ein Ebelfnecht.
- 16. Engelhard, genannt von Biefenbach, ein Ebelfnecht, "als ich funtlich woll gedenten mag ben achtgig jahr."
- 17. Rraft von Silfartshaufen, ein Ebelfnecht.
- 18. Rapot Trofchler von Urnhofen, ein edler Rnecht.
- 19. Conrad Belbner von Schillingsfürft, ein ebel Rnecht.
- 20. Sartmann von Buchelberg, ein Ebelmann, "als ich völlig gebenten mag mer benn bep Neunzig jare beebe vor Ronig Rubolfs Zeiten und dornach."
- 21. Sis Steinfveld, ein Ebelfnecht.
- 22. Conrad Beier, genannt von Elwangen. "Bu ben Zeiten ba herr Leupolt Gelig von Gelbened, herr Wortwin Gelig von Zimmern, vnd Gog Lefc von Endfee ba richter

felben gutt fes in nus, gewer Bnd fcirm barüber gebe von gerichts wegen.

Fragt herr Richter. Ob man Im des ift billigen brief gebe Bom gericht. Bnd ob mun Im des darzu ist billigen brief geben sulle an daz oberft gerichte, wann daz oberft gerichte dem Bntern billig Bnd Bon Recht beholfen soll sein. — Ich frog 2c. Herr Richter mich dundt recht daz man ihm des billigen brief gebe Bon gericht wegen.

## Mann einer nu erfollt Bnb erclagt hat.

perr Richter. Da ftet N. And hat erfolt Bud erelagt, Bud ift uf etliche gutt in nuz Bud gemerde geset, boran hindert Bud irret man in. Frogt was recht fep. — Ich frog euch 2000 — Mich dünckt recht, das man Sin Brkunde Berhöre. Bud daß man bem Berbiete And gebiete Bon gerichts wegen, daz Sie in Bubeschebigt Laffen, an Sinen erclagten gutten, daz soll man tun mit des Landigerichts brief And botten.

herr Richter, da ftet einer, dem ist clag hergeben, von gerichts wegen Bnd deß hat in des Landgerichsbott verkundet, Bnd
bem will Nymann Zusprechen, fragt was recht sep zc. — Mich
bundt recht, daz er worte dieweil daß gericht wert. Köme danne
Nymant, der Im Zuspreche, das er der clag dann ledig sep Bnd
Im daß heiß schreiben.

herr Richter da ftet Einer, gen bem haben Leutt ben tag genumen von gerichts wegen Bnd daß hot man Im verkündet mit bes Landtgerichts botten. Bnd dieselben Lut sind nit kummen für gerichte, als in tag geben ist. Fragt was recht seize. — Wich dünckt het es der gerichtsbott Berkündet, Bnd gestet das of seinen sit, das ihr yglicher dem clager darumb Berfallen sen XX pfunt Pfennige. Dem Richter als vil Zu seinen rechten. — Frogt ob man Im deß iht billigen brief gebe ic. — Ja.

## Man einer in die acht Rumpt.

herr Richter, da fiet einer, der ift in die acht Kumen, Bub wolt fines Rechten gern wider tumen, fragt, wie er das getun

- 39. Conrad Refche, ein edel mann: "daß man allezeit gericht bat auf dem Landtgericht zu Rotenburg mit acht Bnd mit anleite als weit die Bier walt richen und geen.
- 40. Ulrich Chabe, Des Reichs Dienstmann.
- 41. Sugo von Guly, Ritter, bes Reichs Dienstmann.
- 42. henrich, ber Dechant von Gebfattel: "und fage auf mein Amt bag mir woll wiffend ic."
- 7) Das heerschild bezeichnet zunächft ben Rang eines Mannes nach seiner Dienstpflicht im Reiche; biefer hängt aber großentheils von seinem Grundbesit ab, und dadurch fteht das beerschild mit ber Gerichtsfreiheit in ber engften Ber, bindung.
- 8) 4. B. Beinrich Spiez, welcher an der Stelle des Landgrafen Ulrich von Leuchtenberg richtet, ertheilt einen Spruch, burch welchen er ben Berthold Solgiduber und Dietrich Goldidmidt, Die Burger ju Rotenburg, wegen einer Borderung von 100 Dart Goldes auf die Guter des Gerlach von Sobenlob anweift. Bu Schirmern ernennt er: Gerlach, Ergbifchof von Mains, Albrecht, Bifchof von Burgburg, Bergog Ruprecht den Altern und Bergog Ruprecht den Jungern, Pfalgrafen bey Rhein, Graf Friedrich, Burggrafen ju Rurnberg, Graf Ulrich und Graf Johann, die Landgrafen von Leuchtenberg, Rraft und Gottfried von Sobenlob, Gog Lamprecht und alle Lamprecht, Conrad und Friedrich von Saunsheim und alle Saunsheim, Lupolt und Friedrich von Gelbened und alle Selbened, Lupolt und Lupolt, bie Rüchenmeifter und alle Rüchenmeifter, Johann von Rofenberg 20. R. Repert. I. VII. 62.
  - 9) So ermähnt Anmert. 6. 8. Seinrich von Blabach ausbrudlich, bag er iest ein Edelfnecht und Diener ber Sobenloh fen, bag fein Bater aber Reichsbienstmann mar.
- 10) Nurenberg feria IV post festum Joh. Bapt. Ann. 1301. "Ludovicus — insuper omnia et singula foeda quas a nobis et Romano dicti cives obtinent imperio ipsis eo modo et jure, quo ipso de jure conferre possumus tenore praesentium — concedimus."

- 11) Earl IV. Brila Sonntag vor dem Christag 1358: "Dag wir angesehen haben die steten guten getrewen Dienst die der Bürgermeister, der Rath und die Bürger gemeinschaftlich der Stadt Zu Rotenburg Anser Und des Reichs lieben Getrewen Uns und dem Reich oft und unverdrüßlichen gethan haben."
- 12) f. unten die Urkunde, wodurch Wenzlav dem Rath das Landgericht überträgt.
- 13) Benglav fügt noch bingu: "wenn fie vor genannten Statgericht und Landtgericht befehlen, bag wir auch bemfelben unfern königlichen Ban zu benfelben gerichten verliben."
- (4) "Albie findet man alle die Recht, der man fragen foll, wan man Landtgericht besigt, als daß von alter her Rommen ift in der maß, als hernach geschriben ftet.

Bum erften bebt man alfo ans

herr Richter. Da fiet heinz oder Cunt, Und haf Bu clagen Bu Leuton Und Bu guten, die ihres Gelübbes vergeffen haben, Und im auch beschedigt haben, in dießem fride. — Fragt barnach, was recht sep.

Alhie fragt ber Richter des Rechten Und fpricht. Ich frog euch dorumb, was recht fep zc. Antwurt. Herr Richtex, mich dundt recht, daz ers im heiß fordern des Gerichtes Botten.

herr Richter, Sein clagen Bnd die gut fin gefordt, Fragt, wos recht fen.

Ich frog euch dorumb. — herr Richter, mich dundt recht, das man im brief End botten fende Bon gerichts wegen, Bnd tag gebe Bu dem nechsten Landtage.

herr Richter, da ftet N. End hat Zu clagen Zu leuten Bnd Zu gutten, die ihres gelübdes vergeffen haben, Bnd in beschedigt haben in dießen fride. — Fragt, mas recht sep. —

Ich frag euch. — Dich bunkt recht, daß bas heiß forbern, als Bor hieobgeschrieben ftet. — Herr Richter fragt
mehr. Er hat einen teil als Berr erclagt, daß man Im
richte mit Echt Bnd mit Anleit, wie er das erzeugen
fülle. —

ay er ie te ich er

Tere iber Sici Ich frag end borumb. — Dich bundt recht, baf bas fulle beweisen mit bem brief Bnd mit bem Landbotten. Bnd foll man ben boten frogen uf feinen epb, ob er bie botichaft geworben habe. —

herr Richter, ba ftat einer ber ift gefaben für gericht Bnd antwurt gern, so spricht ihm Niemann 34. — Fragt was recht fep. —

Mich dundt recht das er warte, alldieweilen das gericht wert, Kum dan Nymant, vnd spreche Im Zu, daz er dan der elag ledig sev; es sev dan, daß die clag vß sev, so sol mans Ber Kunden mit des gerichtes boten dem clager der in geladen hat daz er Im rechts gehorsam sev uf den nechken Lanttage. — Fragt her Richter. Ob man ins icht billigen Bnd Bor recht schreiben sulle. — Ich frage euch. — Mich dundt, man schrieb es billichen. —

Gefelle freundt gannt Bum ichreiber Und gib ibm feinen Ion Bud beig bir es fchriben.

#### Seqtur

#### Gern Lieber herr.

Herr Richter, ba ftet einir bem bet man geanteitet Bon gerichts wegen auf etlich Gutt, And hat die Anleit ersessen, mer dan drev wochen And sechs Bochen, — Fragt wie er das nach recht erzügen sulle, daz er recht tu. — Ich frog euch darumb, was recht sep. — Mich dunckt recht. Gestee Im den Anleiter vff seinen eit, daz er geanseitet bab, als Im gebotten sei von gerichts wegen, das darnach aber billig geschehe, was recht sep. —

Die frag man den Anleiter alf hernach gefdrieben ftet.

Ich frog Dich Anleiter uf beinen eit, wo Du geanleitet hatft Bnd an welcher ftat, And Amb Bie Biel, And Bie Lange bie Anleit erseffen sep.

So der Anleiter dann die Anleit also gestet, uff den eit, so spricht der Fürsprecher.

herr Richter seit benmalen, Bnd Im der Anleiter also gefanden ift bff seinen eit. — Frogt, wie man Im furbag richten lufte. — Ich froge x. — Mich dundt recht. daß man in bera felben gutt fes in nug, gewer Bnd fcirm barüber gebe von gerichts wegen.

Fragt herr Richter. Ob man Im des ist billigen brief gebe - Bom gericht. Bnd ob man Im des darzu ist billigen brief geben a sulle an daz oberst gerichte, wann daz oberst gerichte dem Antern billig Bnd Bon Recht beholfen soll sein. — Ich frog 2c. herr Richter mich dunckt recht daz man ihm des billigen brief gebe Bon gericht wegen.

Wann einer nu erfollt Und erclagt hat.

herr Richter. Da ftet N. Bnb hat erfolt Bnb erelagt, Bnb ift uf etliche gutt in nuz Bnd gemerbe geset, boran hindert Bnb irret man in. Frogt was recht sev. — Ich frog euch ia — Mich bundt recht, das man Sin Brkunde Berhöre. And daß man bem Berbiete Bnd gebiete Bon gerichts wegen, daz Sie in Bnbeschedigt Lassen, an Sinen erclagten gutten, daz soll man tun mit des Landtgerichts brief And botten.

herr Richter, da ftet einer, dem ist clag hergeben, von gerichts wegen Bnd deß hat in des Landgerichsbott verkundet, Bnd
bem will Nymann Zusprechen, fragt was recht sev zc. — Mich
bundt recht, daz er worte dieweil daß gericht wert. Köme danne
Nymant, der Im Zuspreche, das er der clag dann ledig sep Bnd
Im daß heiß schreiben.

perr Richter da ftet Einer, gen bem haben Leutt ben tag genumen von gerichts wegen Bnd daß hot man Im verkundet mit bes Landtgerichts botten. Bnd dieselben Lut sind nit kummen für gerichte, als in tag geben ist. Fragt was recht sei zc. — Mich dundt het es der gerichtsbott Berkundet, Bnd gestet das of seinen sit, das ihr yglicher dem clager darumb Berkalen sey XX pfunt Pfennige. Dem Richter als vil Zu seinen rechten. — Frogt ob man Im deß iht billigen brief gebe zc. — Ja.

#### Man einer in die acht Kumpt.

herr Richter, ba ftet einer, der ift in die acht Rumen, End woll fines Rechten gern wider tumen, fragt, wie er das getun muge. — Mich bundt recht, das ir in woll baruf Laffen muget.

— Alfo 1c. — dos er ferede brev Lantage Ju befigen Bnd aller Menniglichen Rechtens geborfam Ju fein, Bnd ber Lantage migt ir in Iwen wol erlaffen. Bnd ben einen muß er ie besten, Bnd deß foll man Berkunden mit des Landgerichts Botten. dem Bon beswegen er in die acht ist Rummen, Bnd auch das er ben achtschat mit zweven Burgen vergewissen soll.

Bnd wer ber echter verburgt, fo foll er Bnd Gin 3ween Burgen dem herrn ir tru geben an die hant. Bnd foll ben ber gurfprecher reden, die wort, als bernach geschrieben ftet, Und bie foll Im ber berr nachesprechen, Also:

Alf N. in die acht ift Rummen Bon elag wegen N. also laffen wir In wider vß, Bnd nemen in Bß dem Bnfriden Bnd
feben in in den friden, Bnd geben im alle Seine recht wider Bon
Angers herrn Aapfer Carls oder N. Bon Rome And Bon des Landtgerichts wegen, einem ieglichen Manne Zu antworte vf recht
an allen gerichten.

Und wenn einer außeber ächt also Kompt Bnd geschwer bag er ben Lantag besigen fulle: Bnd bleibt der Bgen und Rumt nicht. Borbert es ben der clager mit fursprechen, so wurde ihm ertheilt, bag wener in die Aberacht Rümen sep. Bnd dag man Inn wider in dag achtbuch schreiben soll. Bnd dem mag Nymand mer für bis weiglich uf der acht heißen und geschrieben, dann ein gewaltiger Kapser oder König, der hat des gewollt.

Wan einer of recht of ber acht Rumpt.

herr Richter, da ftet einer, der mas in der acht Bnd ift vf recht dorug Rumen, Bnd hat Sinen Landtag besiesen von bes A. wegen als recht ift; fragt mas recht fep.

Mich dundt recht hab Im Niemand borumb Bugefprochen, bes ir ledig fep.

herr fragt bermalen Bnd In Bnfer herr ber zweien Lantag erlaffen hat, ob ber auch ift billigen ledig fev. Frogt. — Mich bundt recht, daz er borumb auch billichen Ledig fep. — Frogt, ob mans schriben fulle. Bas nun die Stadt an und für sich betrifft, so besteuerte der Reichsvogt die Reichsfassen eben so, wie der Landbesberr die Landsassen. Überdieß bezog aber jener die Eine kunfte, welche der Raiser sich vorbehalten hatte. So entstand in einer Reichsskadt eine eigne Modification des Abgabenswesens.

Die vornehmste tanbesberrliche Abgabe mar bie Entschabigung fur ben Reichsbienst im Felbe, welchen ber Landes berr mit feinen Dienstmannen leistete, und von den gesammeten Landsaffen erhob. Sie heißt Bede, procaria.

Daber wird in der Freyungsurkunde Rudolfs I, darauf hingewiesen, daß alle Bürger, welche nach alter Sitte dem Königen exactiones und procarias bezahlen, diese Abgabe fernerhin entrichten sollen. Eine alte Übersetung im R. Privolegienbuch giebt jene Ausbrücke mit "schahung und Betgab." eine andere mit: "steur und betgab."

In der Stadt ift diese Abgabe eine Gemeintaft, die alsein Ganzes von dem Amtmann erhoben, von den Burgern aber auf die einzelnen Sauser umgelegt wird. Deshalb wird in jener Freyungsurkunde auch das Saus des Schultheisen, nicht er selbst für abgabenfrey erklärt. Er kann nicht beygestogen werden, eine Entschäbigung für den Reichsbienst zu zahlen, da er ihn dem Raiser fortwährend leistet.

Die Bede ist eine regelmäßige Abgabe, während bie' exactio eine außerordentliche Benhulfe ist, zu welcher sich die Stadt bald verstehen mußte. Daher heißt auch die Bede an andern Orten exactio originalis, und der ursprüngliche Besgriff des Wortes Steuer scheint nur der des Zuschusses oder der Bephülfe zu sehn (daher stiure s. v. a. copiae auxilia—res s. Schilter's thesaurus III.).

Bon bem Bentrag an bie Reichssteuer mar Riemanb ausgenommen, welchen nicht taiferliche Privilegien befonbers

Bey ber Reichsveste Rotenburg befanden sich unmittelbare Guter, beren Verwaltung mahrscheinlich ber Bogt, spater der Schultheis in seinem Namen zu besorgen hatte. Fermer gab es Burgleben (feuda castronsia), deren Besiger die
Beste im Kriegsfall zu wahren und zu vertheidigen hatten.
Die gewöhnlich wurden sie auch hier verschleubert. Endlich
Jinsgüter und Leibeigne, bestimmt, die Unterhaltung und Ermahrung der Burg zu sichern. Besonders gaben die Höse von
Detwang den Zins in die Burg (f. Unmert. 1.). Der große
Bildbann war schon vom Kaiser Albrecht an die Hobenlose
von den Linie Entsee abgetreten worden (f. Unmert. 2).

Urfprünglich gehörte ber Grund und Boben ber Stadt nebst einem bedeutenden Theile ber Martung zur Burg. Der Erbate gab zwar von seinem Sause teinen Bind, dagegen war er aber verpflichtet, bem Perzog, später bem Kaiser mit gewaffneter Sand die Stadt zu vertheibigen. Gewiß aber zahlten anfänglich die Sandwerter, so wie später noch die Juden einen Zins an ben Wogt, bis sie Burgerrecht erwarn ben und zu bem Waffendienst der Stadt bengezogen wurden.

Won der Markung aber, so weit sie zu der Burg gestörte, bezog der Berzog den Zehenden als Grundabgabe. Erft nach dem Untergang der Johenstaufen sprach ihn der Bischof von Bürzburg als kirchliches Einkommen an, und trat ihn an den deutschen Orden zur Unterhaltung der Kirche und desschtesbienstes ab. In Bezug auf diese heiligen Zwecke weisgerten sich die Bürger nicht der fernern Entrichtung. Recht zut aber gedachten sie des Ursprungs dieser Abgabe, und verssetzt nachdrücklich jeden Zehnten der Kirche von solchen Gusters zu reichen, mit welchen sie als Gemeinde von dem Burgherrn besehnt worden waren. Denn die Gemeinde leistete sir ihre Lehne den Dienst, der Einzelne aber, der fremden Trund baute, unterlag der Grundabgabe s. Anmerk. 3.

Was nun die Stadt an und für sich betrifft, so be steuerte der Reichsvogt die Reichstaffen eben so, wie der Landbesberr die Landsassen. Überdieß bezog aber jener die Einkunfte, welche der Raiser sich vorbehalten hatte. So entstatin einer Reichsstadt eine eigne Modification des Abgabe wesens.

Die vornehmste tandesherrliche Abgabe mar die Entsch bigung für den Reichsbienst im Felde, welchen der Landes herr mit seinen Dienstmannen leistete, und von den gesamm ten Landsassen erhob. Sie heißt Bede, procarda.

Daher wird in der Freyungsurkunde Rudolfs I, baranhingewiesen, daß alle Bürger, welche nach alter Sitte der Königen exactiones und procarias bezahlen, diese Abgabefernerhin entrichten sollen. Eine alte Übersetzung im R. Privilegienbuch giebt jene Ausbrücke mit "schatzung und Betgab." eine andere mit: "steur und betgab."

In der Stadt ist diese Abgabe eine Gemeintast, die als ein Ganzes von dem Amtmann erhoben, von den Burgern aber auf die einzelnen Sauser umgelegt wird. Deshalb wird in jener Frenungsurkunde auch das Saus des Schultheisen, nicht er selbst für abgabenfren erklart. Er kann nicht bengezogen werden, eine Entschädigung für den Reichsbienst zu zahlen, da er ihn dem Raiser fortwährend leistet.

Die Bede ist eine regelmäßige Abgabe, mabrend die exactio eine außerordentliche Bephülfe ist, zu welcher sich die Stadt bald verstehen mußte. Daber heißt auch die Bede and andern Orten exactio originalis, und der ursprüngliche Bestriff des Wortes Steuer scheint nur der des Zuschusses oder der Bephülfe zu sehn (baber stiure s. v. a. copiae auxiliares s. Schilter's thesaurus III.).

Won dem Bentrag an die Reichssteuer mar Niemand ausgenommen, welchen nicht faiferliche Privilegien besonders'

rimirten. Raifer Carl IV. bestimmte hierüber (Sonntag

", daz alle Leute die in der Stadt zu Rotenburg gesest fint, die nicht brieve noch Handveste umb ihr Freiheit in Königen And Kapssern haben, mit der Stadt Leiden und tilten, als oft Steuer And bete vf die Vorgenannte Statt

Die Steuer erhob entweder der kandvogt, ober der timmann an feiner Statt, oder sie wurde vom Kaiser irgend einem Perrn als Vergütung geleisteter Dienste angewiesen, B. nach Ann. 1490. als Befoldung dem Rammerrichter riedrich von Dobenzollern.

Da sich nun die oft bedrängten Könige der Deutschest auf jede Weise und schleunig Geld zu verschaffen suchten, so mochten die Anmuthungen um Borausbezahlung der Steuer häusig genug die Städte bedrücken. Es bedurfte daher eines besondern Privilegiums von Carl IV. (Rürnberg, am St. Cleschodern Privilegiums von Carl IV. (Rürnberg, am St. Cleschestag Ann. 1347): "daz die Bürger die jährliche Steuer Riemand fürgeben noch verschaffen sollen Bor dem Zihl, das it vf Sancts Martinstag." Da aber der Kaiser wohl vorsaussah, daß er manchmal nicht umbin könnte, Unweisungen auf die Stadt früher auszustellen, so bekam sie die befondere Beisung: "wer aber daz wir Bus daran vergessen, des sollen sich euthalten und das vffhaben die vf ihr gewohnlich Zihl." So war Beyden geholsen; der Kaiser brachte einen Bläubiger los, und die Stadt brauchte nicht früher zu bes zahlen.

Die zahlreichen, kaiserlichen Duittungen über bezahlte Keichsteuer weisen nach, daß sie allmählig gestiegen sind. Dieses geschah theils durch Vermehrung der Zuschußteuer (exactio), theils durch Fixirung der indirekten Steuern. So trgiebt sich:

burg, ba es fie bag allernüglichste buntet." Diese Berfcreis bungen wurden wiederholt: "zu fleuer an der Statt bame." Im I. 1358 erhielt es die Burgerschaft auf unbestimmte Zeit bis auf Widerruf. Seitdem blieb es in ihren Panden f. S. 25.

Bon der Ausübung des Münzregals zu Rotenburg ist wenig befannt. Wenzeslav befahl den Bürgern (Prag, Sonnsabend nach Katharinentag Ann. 1388), daß sie dem Grafen Sanns von Leuchtenberg (dem Landvogt in Franken) eine neue Münze von Pfennigen schlagen lassen sollten. Eine Anzahl Blechmunzen mit dem Wappen der Stadt hat sich erhalten. Wertwürdig scheint mir nur ein vergleichendes Normativ über den Werth der kleinen Münzen, wie sie im Eurs gegen die Rotenburger kommen sollen s. Unmerk. 6.

Außer ben gewöhnlichen Gintunften suchte ber Raifer noch andere Rugung durch eigene Zehrung und Berpfändung. Die Beherbergung (mansio) ber Könige und ber Beamten, welche in ihrem Namen reisten, mußte schon in alter Zeit von allen Einsassen bes Gaus getragen werden. So blieb diese Berpflegung eine Gemeinlast, welche besonders Städte und Stifter traf.

Zuweilen fand eine theilweise Vergütung dieser Belastungen Statt. 3. B. erklärt Ludwig IV. (Rotenburg, am Dienstag vor St. Veitstag Ann. 1353): "daz Uns der Rat
vnd die Bürger gemeinlich zu Rotenburg vnser liebe Getreue
Zu Viermale, Und wir ben in Zu Rotenburg sein gewessen
an cost pferden pfandtlog And an andern stüden gedient And
geben haben 772 Pfund Haller und die vorgenannten Haller
aber sollen Sie sich richten And wehren Von der gewonlichen
Steuer die Uns die Vorgenannten Bürger vnnd die Juden
zu Rotenburg von des Reichs wegen schuldig sein" s. Anmers. 7.

Beit nachtheiliger für eine Stadt mar aber ihre Berpfändung. Indem der Raiser irgend Ginem, den er begünftigen ober nur besondere Dienstleistungen vergüten wollte, eine beliebige Summe auf eine Stadt anwieß, autorisirte er dadurch den Pfandinhaber, die Stadt bis jur Bezahlung der Summe zu besigen.

Diesem neuen herrn mußte gehulbigt werden; er bezog alle Einkunfte, welche dem Kaiser zugefallen waren, und übte alle Rechte des Landesberrn aus, s. Ludwig's IV. Urkunde (Um, am St. Pauli Tag Ann. 1325.): "Als wir euch vnd euer Statt beede Eristen And Juden Zu Rotenburg den edlen Mannen, Conraden, Ludwigen And Gottstrieden Von Hohen. loch — versetzt haben zu pfandt für 8000 Pfund Deller, also wöllen wir und gebieten euch vestiglichen mit diesem Brief, daz ir in huldet And wartet in pfandtweiß vnd an pfandes stat And sagen euch ledig eures aidts als ein pfandt."

Da die ganze Entwittlung ber innern Lebensfraft einer Stadt darauf beruhte, von dem mittelharen Dienst gegen eisnen Landesherrn befreit zu seyn, und dem Reiche und dem entsernteren Raiser anzugehören, so brudte jede Verpfändung das Bürgerthum nieder. Alle Vorrechte wurden wieder in Frage gestellt, und der Reichsbienst hörte auf, unmittelbar zu seyn. Diese Umstände erzeugten einen indirekten Zwang, und die Stadt sah sich balb genotigt, auf jede Weise die Pfandsumme auszubringen und sich selbst zu lösen.

Als sich die Rotenburger Ann. 1335 jum 2ten Mal von ben hobenloh mit 4000 Pfund heller gelöst hatten, versprach ihnen Ludwig IV. (Rurnberg, Frentag in der Pfingstwoche Ann. 1335), sie nicht mehr zu versetzen, hinzufügend: ", und bi wir uns daran vergessen gegen wem oder wer baz wäre das sollen sie uns nicht gehorsam senn noch gebunden. Und

wie fie fic bas wieber Bns fegen Und enthalten, bag follen wir nicht für Bbel haben.

Wegen biefer formlichen Autorisation bes Wiberstampbes ichlug Karl IV. einen andern Weg ein. Er überwies name lich Rotenburg mit allen Einfünften (Isenach, am St. Ugnerfentag Ann. 1349) an Albrecht, Bischof von Bürzburg, ohne eine Pfandsumme zu benennen. Dieses war um so ichlimmer. Denn ber Preis der Lostaufung lag iest in den Sanden des des Bischofs. Erst nach langen, empfindlichen Bedrückungen gab sie der Bischof unter Vermittlung des Kaisers um 8500 fl. wieder los.

Das einträglichste Regal waren immer die Juden. Wir erwähnten es schon, daß dieselben anfangs zu der Gemeine der Schußgenossen gehörten. Als die Pandwerter zu den Bürgern traten, wurden auch sie in einer gewissen hinscht Bürger genannt s. Unmert. 8. Doch erhielten sie niemals das Bollburgerrecht und die Gewährung, freve Grundbestzungen zu taufen. In einem entsernten Theil der Stadt war ihre Begrähnisstätte (", der Judenkirchhof"). Dort stand einst ihre Spnagoge, und umher lagen ihre Päuser, wie deren hebräische Inschriften noch nachweisen.

Die Juben ber Stadt standen unmittelbar unter bem Landvogt f. Anmerk. 9.

Eichhorn fagt (beutsche St. u. R. Geschichte S. 297), als Schirmvogt ber christlichen Rirche sen ber Raiser für befugt gehalten worden, die Juden auszurotten und ihr Gut einzuziehen, da er aber Gnade für Recht ergeben ließ, so mußten sie seinen Schut besonders bezahlen.

Ludwig IV. feste eine Schägung ber Juben nach bem Bermögen vest (Munchen, an Unserer Frauen Bu Liechtmes Ann. 1342): "baz wir mit gutem rath Wber ein Kommen sein mit aller Jubenschaft in bem Reich, bas vos ieder Jub And

Iddin die wittben sein And die 12 Jahr alt sint Bud 20 fl. werth haben ieglicher und iegliche alle jar einen gulden geben soll zu Zinß Bon iren Leib." Die Ansicht von der Steuer scheint bier zu seyn: da der Kaiser die Juden unverdienter Beise leben läßt, so muffen sie ihr Gut ihm zu 5 Prozent verzinsen.

Berschieben ift von bieser Steuer ber ,, gulbene Opfer, pfenning," welchen die Juben ber taiserlichen Kammer erle, gen mußten, und ber nach vorhandenen Duittungen ungefähr ein Drittheil ber Schaftung betrug.

In berselben Urtunde trägt Ludwig IV. den Burgern auf, ihm zu der Schahung von den Juden treulich zu verhelsen; wurden sie Dieses nicht thun, wollte er ihnen auch nicht gönnen, "daz sie fürbaß iuden in ihr statt hielten." Demand zog schon damals die Burgerschaft, wenigstens durch indirette Auslagen, von den Juden Rugen.

Aber auch in Rotenburg blieben die ungläcklichen Kinder Ifraels von blutiger Berfolgung nicht fren. Carl IV. perspfändete Ann. 1349 die Juden der Stadt an das Stift Würzsburg um 1200 Pfund Peller, uud zwar mit allen Rugungen. "Es sen auch umb frevel, pene, schulde oder umb ander sache." In demselben Jahr sprach der Raiser die Bürger von dem Side fren, welchen sie wegen der Beschirmung der Juden gesleistet hatten. Die Folgen waren für die letzeren sehr verdichlich.

Schon im J. 1348 verbreitete fich die große Pest über Europa. Die Juden waren wegen ihres abgeschlossenen, geheimnisvollen Wesens langst verdachtig, und wegen ihres Buchers verhaft geworden. Jest erhob sich aber die Beschuldigung ber Brunnenvergiftung und ber rasende Sturm gegen die Gehasten.

Bu Rotenburg geschah es, ergablen bie Chronifer. baß am einem Charfrentag, wo die Burger nach Detwang in bie Kirche gegangen waren, die Juden des Thurmes sich bemachtigten, welcher das Thor gegen Wurzburg zu beschützt. Barren'sse wirklich mit dem Bischof Albrecht, dem Feinde der Stadt, im Einverständnis, oder fürchteten sie die drohenden Anzeigen eines Sturms, genug die Burger kamen eilig zurück, die Juden wehrten sich verzweiselt, der Thurm wurde erstürmt, einige hundert Juden wurden erschlagen und ihre Säuser niedergebrannt.

Dieses geschah vor dem Jahr 1352. Denn in diesem sprach Carl IV. die Rotenburger von der Schuld des Todsschlags fren, und erlaubte ihnen, zu ihrem Bortheil Juden zu begen, dis sie 400 Pfund Heller ihnen bezahlt hätten. Zudem (Costnitz, Sonntag vor St. Michaelstag 1353) schenkte er den Bürgern die Synagoge und die Päuser der Juden: "Sint wir das ganz macht und volle gewalt haben wann aller Juden Leib und gutt in Unser And deß Reichs Cammer gehört, Und ie gehört hat vor alters."

Sofort waren die Juden gang in den Handen der Burger. Im J. 1373 (s. Erhards Chron.) schlossen jene einen Vergleich mit dem Rath, daß sie an der Stadtsteuer jest von 800 Pfund Peller, oder wenn sie sich auch mehren wurde, stets die Halfte tragen, dagegen im Genuß ihrer alten Rechte bleiben sollten.

Ronig Wenglav, welcher überhaupt die Refte bes Reichsguts auf eine gang eigne, einträglichere Weise zu bewirthschaften verstand, fand auch in den Juden eine besondere Erwerbsquelle.

Rach Eisenhard tamen Ann. 1388 bie Rathe bes Rosnigs zu Rurnberg überein: Riemand von ben Derrn und ben Städten solle ben Juben Capital ("Sauptgut") und Bins' bezahlen, und diese mußten Briefe und Pfander unentgeldlich zuruckgeben. Dagegen schätten sie die Rathe, Fürsten und Städte selbst ab: Derzog Friedrich von Bayern solle 15000 fl. bezahlen, die von Ottingen eben so viel, Rürnberg 4000 fl., Schweinfurt 2000 fl., Windsheim 100 fl., Notenburg 1000 fl.

Rurnberg brachte die Summe unter den Schuldnern der Juden auf, welche 30 vom Hundert gaben. Unsere Stadt widersetzte sich dieser Anordnung. Über neue Forderungen wurden die Juden Ann. 1393 zum 2ten Mal verjagt. Zur Rechtsertigung gab Wenzlav nachträglich (Prag, Sonnabend hach Margarethentag Ann. 1400) den Bürgern die vollste Gerwalt: "daz Sie alle und Jegliche Juden Vnser Cammerinecht den In wohnhaftig und gesessen lezundt Vahen Und schen Bnd sich auch ihres Leibes And Guts unterziehen mögen, es sep an gelt, farend hab, schuldt oder Woran."

Datten es die Bürger durch eine kluge Manipulation bahin gebracht, daß die Juden die Hälfte der Reichssteuer auf sich nahmen, und daß diese aus Gewohnheit als die eigent-liche Judensteuer angesehen wurde, so versiel jest diese 2te Dalfte der Reichssteuer gänzlich. Rach dem I. 1400 weisen die Duittungen nur 400 Pfund Deller nach. Dagegen singen die Bürger bald wieder an, sich zu ihrem eignen Ruson Juden zu halten. Im I. 1402 bezahlten diese den Opferpfennig mit 75 fl. an die Stadt. Endlich im I. 1519 beschloß der Rath die Vertreibung für immer. Das gemeine Bolk wartete aber die angeseste Frist des Abzugs nicht ab, sondern plünderte die Synagoge aus. Die Judenschaft zog ab, ohne Recht gegen die Stadt erhalten zu können. Seitdem blieb diese ihnen für immer verschlossen.

#### Anmerfungen.

- 1) R. Molf verspricht bem Albert von Hobenloch 200 Mart reinen Silbers auf den Burglehn zu Rotenburg "pro foedo contrensi in Rotenburch deserviendo," und verpfändet ihm dagegen die Güter im Rangau bis zu 20 Mark jährlicher Einkunste: Isenohe IV. Calend. Maji 1296. R. Repert. I. 820. Mandat Sarl IV. (Rürnberg, Donnerstag nach Egidi Ann. 1376) an Walther von Hohenried, Amtmann zu Rotenburg: er solle sich bemühen, die zu der Beste von Rotenburg und dem Reiche gehörigen Leute und Güter wieder bevzuziehen, und nicht zu dulden, daß ein Anderer sie gerichtlich vertrete.
- 2) In dem Kaufbrief über Entsee an die Stadt bebalt sich Gottfried von hohenloh diesen Wildbann, den Kaiser Albrecht (Torgau, den 5ten May Ann. 1300.) seinen Borfah, fahren geschenkt habe, vor. Die Ausbehnung dieses Wildbannes (s. bev hansselmann Diplom. CV.) nach einem Bertrag vom J. 1339.
- Memorial ber Stadt vom 3. 1392 an ben beutschen Orden (f. Confiftorialatten I.p. 112): "Das die pfarr und aller Bebend clain und grofer zu diefer fat den Berzogen von Rotenburg gemefen maren diefelben bertzogen gaben ber ftat · ben liuthof zu einer gemeinwepbe." Bon diesem Liuthof verweigert die Stadt den Rebenden dem Orden, der Ann. 1258 vom Bifoof von Burgburg bie Rirche ju Rotenburg erhalten bat. (f. die Bertrage Unbange Rr. V. S. 1.) - Die Burger. fchaft ermähnt Ann. 1406, baß feit Ann. 1258 über 200 Morgen Landes in ber Markung urbar gemacht maren. -Diefe urfprüngliche Martung lag nordlich von der Stadt. Allmählich vergrößerte fie fich auf Roften der umliegenden gluren von Schmeinsborf (ber Bebend ber Pfarren), von Reufit (der Zehend dem Dominitanertfofter), von Gebfattel (ber Bebend bem Rlofter Comburg) und des eingegangenen Sagenbofs.
- 4) Ein alter Zettel, im Privilegienbuch eingeheftet, ftellt folgenbe Berechnung:

"dez Reichs pfleger haben in genommen off das virdig jure XXVII. pfunt on ein schilling und 220 Haller.

Item of das hemrig jare XXIV pfunt in golbe ond 223 haller. nicht me konden fie hemr noch bereit in bringen."
Item man hat um die Stat und in der Stat ben XXI pfunde als man wol entscheiden sol.

Item fünfzig pfunt von etlichen vellen als man wol ententicheiden fol-

Item ben ftab von bem gerichte und die frevel.

Item bo von sol ein Richter bey vns sigen und uns gewarten mit vier pferden alz daz gewonheit her kumen ist."

5) s.;,Raurer's Geschichte des öffentlichen, mündlichen Gerichtsversahrens" S. 15 u. 62 in Bezug auf die Gerichtsschreiber.
Der erste, welcher hier eine Urkunde unterzeichnet, ist:
"Heinricus Notarius de Rotenburg Ann. 1274." f. Nortenberger Urk. d. i. im Jahr, wo das Landgericht entstand.

6) Attenband Münzwesen p. 3 enthält folgenden Bechselkurs:

"Item ein begrifft wie die auslendisch mung Inn die wechfel eingekaufft vand der guten verordneten mung dagegen gegeben werden foll."

Erstlich die groffen so die herren von Sachsen einen vff einen gulden, defgleichen die grofchen Bu halben gulden gesschlagen sollen in diesem wert gar nicht genumen werden. Db aber die pe einbrechen wollen folle der groß für fieben pfundt einundzweinzigk pfennig und der der ander für vierdsbalb pfundt evlftthalb pfenning genomen werden.

Item ber Schredenberger einen fur 33 pfenning.

Item Schneberger grofchlin die pezundt 15 pfening gelten toll einer für brepzehen pfennig genomen werden :

Item der herren von Sachien alt vnnd newe zwolf pfening grofden befgleichen magdburgifch, Schwargenbergifch Stollbergifch lubifch vnnd Ereupplappert einen für 11 pfenning.

Item groß mathepfer grofchen einen für 15 pfennig.

Item halb mathepfer grofden einen für 6 pfenning.

Item alt unnd newe merkisch grofchen einen für 7 pfening. Item die Maidburgisch klainen grofchlin einen für 3. pfening. Item bie heffifchen ftern grofchen ainen für fünfthalb

Item die alten Bebeimischen grofchen und Glangen plapport ainen für zwolf pfening.

Item die newen Bebeimifden grofden und befigleichen die Stopler ainen fur 9 pfennig.

· Item ber Rorlinger, Ottinger und Sottinger Mung follen die zehenner schillinger für 9 pfennig genomen werden unnd die fünffetlein für fünfthalbenn pfening genomen wenden.

Item Sechfich maibburgifd, bennbergifd, Swartbergifd, Stalpergifd, Erfertifd, Rulbeufer, und nordtheufer, begegleichen Ottinger, norlinger pfening pe Seche für fünf geben merben.

Item murzburger ichillinger die vormalz ainer 9 pfening golten bat foll fürbas ainer nit hober bann umb 8 pfening 3m wechfel außgewechfelt unnd genommen werden, defigleichen 3 wursburger pfening für 4 pfening bemelten fürften munt.

- 7) f. v. Winterbach I. p. 110.1c. wie noch im 15ten Jahrhundert die Raiser mit 500-700 Pferden hier einkehrten, und welchen Aufwand Dieses erforderte.
- 8) Das in gemiffer hinsicht die Juden das Burgerrecht erwarben, nachdem die handwerkergemeinde, die ihnen sonst gleichskand, es empfing, läßt sich nicht läugnen. 3. B. Urt. Ludwig IV. (Rürnberg, Frentag in der Pfingstwoche Ann. 1335), unsern Burgern, Christen und Juden, ferner Willkurend. 12t. 40., "wo ein Burger hie von der Stat es sie Christe oder Jude. Röschen's Chronik p. 65 enthält den Revers eines Juden, den er Ann. 1413 schriftlich ben dem Empfang des Burgerrechts ausstellte, die Stadtrechte zu halten 1c.
- 9) f. 3. B. Friedrich von Tecks Bestallungsbrief Ann. 1347: "ond Befehlen Im die Landvogten unsers und des Reichs Landt Zu Frankhen mit allen rechten, Steuern, Juden, nugen, und allem dem das dartzu gehört."

#### S. 17

Die Erwerbung bes Gebiets von Rotenburg.

Rach v. Winterbachs Angabe B. I. p. 354 betrug bas gefoloffene Gebiet ber Stadt im J. 1802 nicht weniger als 6 Duadratmeilen mit 19477 Seelen, von denen aber 5600 bet Stadt, die übrigen dem Lande angehörten.

Das Unwachsen eines folden Gebietes, welches bas soubridne Fürstenthum Deffen. Domburg übertrifft, nur eine mafig große Stadt, ift mertwurdig genug. Wir tonnen nicht unbin, die Grundzüge dieser Erscheinung hier zu geben.

Es ift nicht gu überseben, bag bie Theile, melde biefes Gebiet ausmachten, unter febr verfciebene Befigtitel geborten:

- 1) Das ursprüngliche Besithum ber Burgerschaft war die Stadtmarkung. Sie begreift die schmale Ebene, welche sich auf der Oftseite um die Stadt zieht, die Thalabbange zunächst unter der Stadt, und schließt das Dorf Detwang mit seiner Flur, St. Leonhard, und den Mühlen im Thal ein s. §. 16. Anmerk. 3.
- 2) Manche Stelleute nahmen Burgerrecht auf einige Zeit, andere traten felbst in den Rath ein, und schlossen sich eng an die Stadt, obgleich sie ihre ländlichen Besigungen beybehielten. Diese bildeten den Anfang des Gebietes außerhalb der Markung. Die Anzahl dieser Güter läst sich nach so ungähligen Übertragungen nicht mehr angeben. Im Allgemeinen erhellt über sie Folgendes:

Alle diese Guter sind freicigen, und haben eine geschlosne Martung. Riemand übt ursprünglich in ihnen grundherrliche Rechte aus, als der Besther. Auch an der Jagd hat dieser Antheil (Ruppeljagd). In früheren Zeisten stand dem Eigenthumer das Hofmarksrecht zu, b. h. die niedere Gerichtsbarkeit über die eingesessenn Diensts

lente, bis es an ben Rath überging. Diese Güter trasgen Lasten mit benachbarten Gemeinden, haben aber auch Antheil am Gemeindeeigenthum derselben. In Bezug auf die Stadt unterlagen sie nicht der gewöhnlichem Schahung des Grundeigenthums, sondern der Besiger hatte sich mit dem Rath über eine bestimmte Steuerssumme abgefunden, die er gleichsam als Ersenntlichseit (recognitio) für den Schuß entrichtet, den er genießt. Daher heißen sie auch: Recognitionsgüter. Da aber der Besiger genöthigt war, das Bürgerrecht anzunehmen, werden sie auch: Bürgergüter genannt. Die Wohnung des Grundherrn ist gewöhnlich ein vestes Haus, öfters mit Wall, Gräben und Thürmen geschüßt.

- 5) Durch Rauf und Tausch erwarb die Bürgergemeinde ben Besit von liegenden Gründen, Waldungen, Seen, Weisten, Muhlen 2c., oder grundherrliche Rechte an Zehnsten, Gulten 2c. Diese besaß sie zwar als Corporation, aber durchaus auf keine andere Weise, als wie einzelne erbare Bürger dergleichen inne hatten. Dieses machte bas eigentliche Gemeindevermögen aus.
- 4) Anders war es mit den Derrschaften, welche die Stadt erwarb, sie mochten Alloden oder Reichslehne seyn. Schon im 16ten Jahrhundert fing man an zu unterscheiden, was die Stadt als Private oder als Souveran besaß. Als Rotenburg sich genöthigt sah, durch den nachtheiligen Bergleich (Montag nach Riliani Ann. 1525) an Markgrafen Casimir alle Perrschaftsrechte über die Dörfer im Aischgrund abzutreten, blieben ihr "alle Gülten, Handlohne und Hauptrechte" vorbehalten, die sie in jenen Orten besaß.
- 5) In der Raiferlichen Landvogten tonnte fic ber frepe Bauer (aus bem 7ten Deerschild) am langften behaup.

ten. Anderwärts durfte er fich gludlich ichaten, wenn blos feine Steuer gur Landfolge irgend einem abelichen herrn gugewiesen wurde, ohne daß man ihn in bas brudendere Berhaltniß bes horigen hinabstieß.

Aus Vielem läßt sich schließen, daß besonders in unserer Umgegend die Freybauern gahlreich maren. Meist haben sie gleichen Antheil an dem Gemeindevermögen, 2. B. bem Gemeindeholz mit dem Abelichen, der im Dorfe sit, und botiren gemeinschaftlich mit ihm die Ortstirche. Die Rüchenmeister hatten z. B. die freye Gemeinde von Windelsbach an sich gezogen, in welcher jerder hof ihnen ein gleiches Schutzeld entrichtete. Die temporaren Landvögte vermochten so Etwas nicht.

Im R. Privilegienbuch p. 20. ift ein schriftlicher Entswurf eingeheftet, ber die Ansprüche ber Burgerschaft entshält, und welcher bem Bortzywoy de Swinar (nach eisgenhandiger Unterschrift) "hauptmann in Beyern und Franken" überreicht murbe. Dier ist verlangt:

"Item bag vne furbriefe vnb furichriben werben, bag wir frep bamre fut bem beilige Reich gu nug vnb eren ein nomen und gu giben mugen wo by vf bem lande ge-feggen fein."

Auf biese Bitte gab Wenglav teine Entscheibung, so viel wir wissen. Die spätere Erlangung bes Landgerichts scheint es ber Stadt ohnehin möglich gemacht zu haben, bie Bauerngemeinden an sich zu ziehen, welche bas alte Centgericht suchten.

6) Die Besitzungen der Stiftungen, welche innerhalb ber Ringmauern sich befanden f. Anhange Rr. V. Sie besasten Grundvermögen und grundherrliche Rechte, wie die Stadt felbft. Ihr Verhaltniß zu der Stadt beruhte theils auf dem unmittelbaren Antheil ber Burgerschaft an der

Gründung der Stiftung, theils auf bem Schut, welches fie ihr gewährte, theils auf besondern Berträgen. Ift aus ein Bestreben des Raths sichtbar, sich eine Oberaufsicht der Rechnungen zu sichern, so wurde doch das Vermögen des Stiftungen mit dem der Gemeinde niemals, weder in der That, noch in der Rechnung zusammengeworfen. Selbe Beyziehungen im Rothfall, welche sich jeder Staat erglaubt, ohne daß man dadurch die Unabhängigkeit der Stiftungen für gefährdet hielte, waren sehr selten.

Intereffant ift es, wie bas Gebiet gewonnen murbe. Die wichtigsten Erwerbungen fallen in die Zeit von 50 bis 60 Jahren. Die Untaufe find fo beträchtlich, bag man fcwer begreift, wie ber Stabtfedel ben ben orbentlichen Abgaben an bas Reich, bei ben unregelmäßigen Augungen, ben ben Schutsgelbern, welche, an Furften entrichtet murben, ben allen ben Roften fur Golbner, fur Bevoftigungen, fur ben Bieberaufbau gerftorter Bebaube ic. fo viel erübrigen tonnte (G. Minmert. 3.). Beber bie Schatungen, welche von ben Burgern und ben Schuggenoffen erhoben murben, noch bie indiretten Auflagen murben gu einem folden Aufwante bingereicht baben. Rur eine fluge Benütung ber Beitverhaltniffe, fparfame Berwaltung bes bereits gewonnenen Bermogens und ein umfichtiges Berfahren nach einem veften Plane machte folde Buterlaufe moglich. Gerabe in ben 30 Jahren, mo bie groß. ten Raufe gemacht murben, wurde die Sauptfleuer von ben Burgern nicht erhoben f. S. 26.

In den Burgerfriegen in der ersten Salfte des 14ten Jahrhunderts hatten die unserer Stadt benachbarten, großen Abelsgeschlechter, namentlich die Hohenloh und die Rüchenmeister Parthey genommen. Zwar wurden ihnen von den streistenden Königen Reichsguter ober Pfandschaften zugewiesen. Dieses mochte aber nur ein geringer Ersat für ihre Kriegs-

en sehen fenn. Roch zerftörenber aber für bas Familienvermösen scheinen in ber 2ten Salfte bes 14ten Jahrhunderts die ablosen Fehben zwischen den Conföderationen des Abels und en Städtebundnissen gewirft zu haben. Auch die Städte kten in diesen kleinen Kriegen nicht wenig. In ihren blüsenden Gewerben aber besaßen sie eine unversiegbare Duelle bes Wohlstandes, wenn auch die Güter der Landbesiger verswästet wurden.

Bey dieser Berarmung des Abels in der Umgegend der Stadt mußten die Grundbesigungen um so weniger gelten, weil es in der Rabe an Räusern sehlte. Reiche Rlöster sins den sich nicht in der Umgegend. Frauenthal und Sulz waren unbedeutend. Die kleinen Klausen zu Gammesseld, Sartsmannszell, Detwang giengen aus Armuth ein. Das Stift Comburg verhandelte selbst mehr, als es auftauste. Windssheim war zu schwach. Sall und Dinkelsbühl vergrößerten sich nach Kräften in ihrer Rähe. Das Bisthum Würzburg aber hatte in geistlichen Mitteln eine weit reichere Duelle der Etzwerbungen gesunden, als in Käusen. Für diese reichten die Finanzen der kriegerischen und üppigen Bischöfe nicht ims mer aus.

Demnach blieben in der nächsten Umgegend nur 2 Auftäufer mit stets paraten Mitteln: die Burggrafen von Rurnberg, ein Geschlecht, welches vom Geschick mit einer trefflichen Finanzverwaltung begabt zu seyn scheint, und die Gemeinde zu Rotenburg. Sie scheinen sich meistens gut verftändigt zu haben, obgleich mancher Rauf auch Reid und blutige Fehde veranlaßte. Aleinere Partiellen kauften häufig die
hiesigen Stiftungen, besonders das hospital zum heiligen Geist.

Gewöhnlich fing ber Ebelmann felbst an, seine Guter ju zerschlagen, und anfänglich einzelne Bofe, Bolger, Biefen zc. ju verkaufen, Go begannen bie Derren von Rorten.

berg, die von Insingen. Andere nahmen Pfandsummen alibre Gater auf. Stets war die Stadt oder ein reicher Bai ger mit einem Angebot bereit. Oft schossen mehrere Burge die Pfandsumme zusammen, welche aus ihren Sanden wahrscheinlich lieber angenommen wurde. Denn von ihnen erwart tete man weniger eine dauernde Behauptung des Pfandgegem standes. Plöslich aber traten sie ihre Rechte an die Stadt ab. So geschah es z. B. ben Gailnau. Entsee aber löse Motenburg von dem schwächern Windsheim ein. Meist em bigte die Sache mit einem Rausvertrag über das Hauptgut; an welches sich die herrschaftlichen Rechte knüpften, oder mit einem Zuschus zur Pfandsumme, wofür ein ewiger Raus eintrat.

War erst die Stadt in Besit einer fleinern ober grau bern herrschaft gekommen, so begann ein ganz eigenthumliched Berfahren. Der Grundsat fleiner Republiken wurde befolgt: "burch die Macht und Wohlhabenheit der einzelnen Bürger wird anch die Gemeinde reicher und stärker."

Der Rath fing alsbald an, einzelne Gutstheile an feine Burger zu verlaufen. Es wurde hieben nicht auf Gewinn gesehen, sondern Rotenburg verlaufte oft wohlfeiler, als es erwarb. Dagegen machte die Stadt den Räufer für sich und seine Erben verbindlich, das Burgerrecht anzunehmen, und mit allen seinen Verpflichtungen zu halten, die Gerichtsfreiheit der Burgerschaft anzuerkennen, und die Nachsteuer zu entsichten. Stets behielt die Stadt sich oder ihren Burgern das Vorlaufsrecht vor. Erat man dem Räufer auch die vogteplischen Rechte ab, was aber nicht immer geschah, so blieb die hohe Obrigfeit stets ben der Stadt.

Berfnichte nun der Raufer ober einer feiner Erben, ben Bertrag ju brechen, fo trat ber Febbejuftand ein. Man bielt fich fur berechtigt, fein veftes Daus niederzubrennen und feine

ster einzugiehen. Ja ben fortgesetter Fehde schonte man hit des Lebens des Wiberspenstigen nicht. So wurde Wolf finer, der das Schloß Insingen inne hatte, noch im J. 50 enthauptet.

Durch bieses Berfahren erhielt der Rath bas ausgeges me Raufscapital in turger Zeit größten Theils wieder zuruck, in es auf gleiche Beise wieder anzulegen. Den einzelnen Argern aber wurde die Gütererwerbung sehr erleichtert, und is Gebiet und die Macht der Stadt unmittelbar erweitert. Indem die Schlösser in der Rachbarschaft in den Händen von Argern waren, blieb die Stadt zugleich gegen räuberische infälle von Seiten des Land-Abels gesicherter. Behielt sich er Rath ein Schloß vor, so besehte er es mit einem Amtsunn und einigen Knechten, oder verlieh es an einen sichern Rann, der es zu behaupten wußte, auf Lebenszeit.

Zuweilen schlug das wohlberechnete Berfahren freylich id. Mancher Gutsbesitzer gerieth mit der Stadt in Zwies spalt, und bot entweder sein Gut so hoch aus, daß die Rostnburger die Lust zur Annahme verloren, oder verkaufte est meinen mächtigen Nachbarn, der ihn zu schüßen vermochte. So wurde Windelsbach durch das ausgewanderte Geschlecht der Lösselholz an die Burggrafen von Nürnberg verkauft.

Auch manche schöne Pfanbschaft wurde unvermuthet wieder ausgelöst. So ging Schillingsfürst wieder verloren und bebenlandsberg (bas lettere von Gerlach und Gottfried von Bobenloh ber Stadt Ann. 1387 verpfändet, und mit deren bewilligung von Bischof Johann von Würzburg Ann. 1402 ausgelöst).

Die specielle Geschichte ber Erwerbungen siehe in ben Ansbingen Rr. III. Dier mag eine Übersicht genügen. Es wurde tworben:

- Ann. 1518, ber Kreughof in ber Bogten Gebfattel um 7
- Ann. 1343, ein Theil von Gebfattel von dem Gefchlecht bal Morder.
- Ann. 1376, ber Lindachfee von ben Rüchenmeiftern von Rod tenberg um 1000 Pfund Deller.
- Ann. 1383, die herrschaft Rortenberg, bie Rirchensage gu Gattenhofen zc., das Reichsamt Detwang, die hinten burg von ben Ruchenmeistern um 9000 Goldgulden.
- Ann. 1387, Die Berrichaft Entfee, die Dorfer im Rangau, bis Cent Reicharberode von ben Sobenlob um 6000 Gulbem
- Ann. 1387, bas taiferliche Landgericht Rotenburg mit Bube bor (b. 6. Gent Rotenburg, Markgenoffenschaft Gattenhofen, der Rest der Burglehne) von den Landgrafen von Leuchtenberg um 8000 Goldgulben eingeloft.
- Ann. 1388, Schloß Gammesfeld von den Burggrafen von Rurnberg um 300 Golbgulben gefauft.
- Ann. 1395, Burg Infingen mit ben Burggutern von ben Camnern um 120 Golbgulben.
- Ann. 1399, Burg und herrschaft Lienthal vom Stift Burg. burg um 2350 Gulben.
- Ann. 1400, ben Reft ber Cauneriden Guter gu Infingen um 900 Goldgulden.
- Ann. 1400, das Sougrecht über Gebfattel burch Bertrag mit Comburg.
- Ann. 1404, Schloß und Bogtey Selbened von ben Burggras fen von Rurnberg um 8000 Galbgulben.
- Ann. 1406, Burg und herrichaft Gailnau mit ber Bogtey Bettringen von den Dabenlog um 9000 Golbgulben.
- Ann. 1422, der Fleden Oberftetten von Genfried Pauptlein burd Testament ertalten.
- Ann. 1428, Oftheim von Seize Cherharde Bittme um 2100 Bulben gefauft.

Ann. 1465, der Theil an Archehofen von herold von Rein um 1505 Gulben.

Ann. 1529, das Solof Diebad von Georg von Rein um 3050. Gulden.

dun. 1672, bas beutide Daus ju Rotenburg mit allen Gutern vom Orben um 3000 Gulben.

Die ganze, auf biese Eintäuse verwendete Summe beträgt, so weit es bekannt ift, nicht über 47000 Goldgulden Gen Goldgulden nach Rotenburger Währung zu 1 Pfund Deller gerechnet. Aumert. 1.). Das ist nicht viel für eine Stadt, welche 800 Pfd. Steuer aufbringt, besonders wenn et der Wahrheit gemäß ist, daß einzelne Geschlechter, wie die Häuptlein oder die Lappler ein Vermögen besaßen, welches ime Ankanfssumme überstieg.

Bie die Stadt taufte, fieht man an Rortenberg und Seldened. Jene große herrschaft galt weniger, als die kleine Burg mit 2 Sofen; jene aber wurde von einem verarmten haus, diese vom reichen Burggrafen erworben, beffen Gin-mischung in der Rabe man um jeden Preis verhüten mußte.

3men Inftitute follten biefe Erwerbungen fichern. Das erfere mar die Landbege ober Landwehr.

Schon früher hatte man durch Gradraine ober Graben bas Gebiet bezeichnet, innerhalb beffen die meiften Unterthammen zu Rotenburg gehörten. Im 3.1430 ober 1455 fing man nach Eisenhards Chronif an, diese Gränze durch eine Dede von lebendigen Bäumen zu bezeichnen. Diese Dege lief an bepben Seiten eines sehr tigsen Grabens hin. Die Afte den Bäume, meist Zwercheichen ober Weißdorn, wurden von dem Degemeistern forgfältig durch einander geschlungen, um in eine undurchbringliche Dede zusammen zu wachsen.

Un 9 Stellen waren vefte Barten, fogenamte Landtharme gebaut, welche bie Durchgange ber Straffen bedten. Spater wurben fie mit Doppelhaden befest, um bei einem feinblichen Ginfall fogleich Larm machen ju tonnen. An am bern Ortent wurden die Durchwege mit starten Barrieren, fol genannten Riegeln geschütt. Bier Dauptleute aus bem innern Rath ber Stadt wachten über biese Dege, wie auch übel bie Wege und Bruden f. Anmert. 2.

Gerne traten die Unterthanen, deren Guter es traf, einen Gtrich ab, um das Übrige mit mehr Sicherheit bebauen get können. Un manchen Stellen ersetten Berge, Seen oder bloße Gräben biese Bevestigung. Ofters wurde Dege mitten durch Polzungen durchgeführt. Es sinden sich beshalb Reverse der Eigenthümer, diese Holzungen an Fremde nicht zu verlaufen, und sich sies Musbesserung der Heck gefallen zu lassen, won hanns Weidner, Solen auf Derpertshaufen Ann. 1446.

Kaiser Maximilian I. bestätigte Ann. 1507 das Beftei ben dieser Landwehr (s. Mosers reichsstädt. Dandbuch Th. Ik Rotenburg Nr. IX.) auf den Wortrag des Raths: "wie ihre Borfahren, und sie von gemeiner Stadt wegen daselbst, diese nachberührten Stück und Gerechtigkeiten nehmlich eine Landwehr mit Thürmen, Riegel, Dege und Gräben, den 90 Jahr und länger denn Menschengedenken reicht, gehabt und in gusten Glauben ohne alles rechtlich widertreiben hergebracht und gebraucht und dadurch die gewehr daran ersessen."

Durch biese kaiserliche Confirmation murde die Kandwehle mehr, als ein Sout in Febbezeiten. Sie bestimmte nun fattisch bie Granze bes Gebietes, in webchem Rotenburg die hobe Obrigteit ansprach. Um wenigsten waren unter allen Rachbarn die Burggrafen von Rurnberg mit dieser Einrichtung zuststeben. Doch nahm Martgraf Albrecht, wie Erhards Chromit sagt, die getreuen Dienste zu Derzen, welche ihm bie

Meabt in der Fehde mit den bayerischen Derzogen geleistet latte, und gab Ann. 1460 seine schriftliche Einwilligung zur kindwehr. Seinen Rachfolgern war sie stells im Wege, und wich zu der Zeit, als die Krone Preußen die befannten pipalesamen Occupationen gegen die franklischen Reichsstände puternahm, verhinderte die Landwehr jede gewaltsame Demonitation. Sie blieb immer ein Beweis do kacto.

Die 2te Einrichtung, um die Integrität des Gebiets zu fiern, war das Nachsteuergesetz. Es verhinderte ober erschwerte fich jeden Antauf eines Fremden innerhalb des Gebietes. iber dasselbe f. S. 21.

# Anmerkungen.

- 1) In dem Bertrag des deutschen Ordens mit der Stadt vom J. 1398 f. Confiftorialakten I, p. 6. beißt es: "daben sollen 12 heller einen Schilling machen, 20 Schilling ein Pfund gleich ein Gulden, und zwar in der Munze, in welcher der Burger sein Steuer und Gult an die Stadt giebt."
- 2) Eisenhard p. 84: "Ann. 1433 in der Fasten, da ward die Landwehr hie um Rotenburg angefangen, und waren von Raths wegen haubtleuth über die Landwehr auch über die bruden, landschaft und Bauerschaft im Zwerchmaper uf das felben Jahr Peter Zudmantel und heinrich Better, So waren haubtleuth von Raths wegen im Gau in solcher mas Michel Öffner und Thomas Meper alle 4 des Junern Rath."
- 3) Gerade die größten Bauten der Stadt fallen ebenfalls in das 14te Jahrhundert : die Doppelbrude Ann. 1330, die Rireche von St. Jacob, die Capelle St. Blaffi.

### 5. 18.

Die auswärtigen Berhaltnisse ber Stadt im 14ten

Die innere Entwidlung ber Gemeinde erffart fich hauft aus thren Berhaltniffen ju den Raifern und den Reichsgenoffel Muffen wir auch bes Jusammenhanges wegen manches fechal langst Befannte berühren, so tonnen wir auch, auf einheinn sche Ursunden gestätzt, im Einzelnen nicht unwichtige Ber träge zur Reichsgeschichte geben.

Raifer Beinrich ber Luremburger bestätigte Ann. 136 (Speier, ben 10ten Marg) bie Frenteiten ber Stabt. beffen Sob ben 24ten August 1313, fpalteten fich bie Stanbe über bie Ronigsmabl. Auf Die Geite Friedrichs von Dftreich traten vie Dobenloh von ber Linie Braumed. Defibalb Gegnadigte Ronig Friedrich Ann. 1314 (f. Panffelmann bipl. Bew. Diplom. LXXIX.) ben Rraft von Sobenlog mit der Burg Gailnau, ber Stadt Erailsheim und bem Dorf Dobenhard als Reichslehn. Diefe Guter hatte Beinrich VII. Ann. 1311 bem geachteten Grafen von Ottingen, genannt bet Schrimpf, ent. riffen. In demfelben Jahre' (f. Banffelm. Dipl. LXXVIII.) perhieß Rraft bem Ofterreicher bas Offnungerecht feiner Birger, verfprach mit 100 Bemaffneten innerhalb Frankenlands au bienen, mit 50 Geholmten aber ben Ronig in bad Beld gu begleiten; bafur murbe ihm bie Stadt Rotenburg fur 1500 Mart Gilbers verpfanbet.

Für die Lügelburgische Parthen, welche Ludwig ben Bayern als Ronig aufstellte, hatten sich Augsburg. Dall und andere Städte in Niederschwaben nebst dem Grafen von Dt. tingen erklart. In Franken traten auf diese Seite die Burggrafen von Rurnberg, die Städte Rurnberg und Rotenburg,

de Rächenmeister von Rortenberg, bamals noch fehr mächtig, die hohenloh von der Linie Entfee und viele Andere von Abel.

Mit Grafen Friedrich von Öttingen und bem Burggras in Friedrich von Rarnberg hatte Rotenburg (Freitag vor Partini 1313) ein Bundniß unter folgenden Bedingungen ichlossen: 1) die Burger von Rotenburg und die Rüchenmeis von Rortenberg stehen ein Jahr lang unter dem Schußenannter Grafen; 2) nach Aufforderung legen diese 60 Mann in die Burg von Rotenburg; 3) im Nothfall unterstüßen sie Stadt mit ihrer ganzen Macht; 4) während der Schußesti ist Rotenburg in vem Gebiet der Grafen zollfrei; 5) die Schußberrn dürfen keinen Dienst fordern, auch keinen Einfluß uf die Erwählung der städtischen Beamten üben; 6) die Stadt verpflichtet sich, jährlich den Schirmberrn 480 Pfund heller zu bezahlen. — Dieses war im Grunde nichts Anderes, als ein Substdienvertvag.

Am 20ften October 1514 entichieb fic bie Debrgabt ber Rurfürften für Lubwig, ben Bapern. Das Jahr baraus tem ber Ronig nach Franten, um feine getreuen Unbanger gu breftigen. Er erfannte bie großen Aufopferungen Rotenburgs fir feine Sade, und confirmirte und vermehrte bie Privilegienf bit Stadt (Rurnb. HI. Calend. Junii 1315). In dem Stadt. ith herrieben, bas ben Bifcofen von Gichftatt von ber ofter midifchen Parthen geborte, tag eine ftarte Befatung, welche bit Umgegend plunberte. 3m Jahr 1316 fammelte Lubwig bifter bie Mannichaften aus Rurnberg, Rotenburg, Weisfene. burg und andern Städten. Bur Beit, als die Fasten anbub, belagerte er ben Det, und Frentag vor bem Palmtag murbe berieben erobert und gerftort. Darauf jog ber Ronig auf de veke Solog Soillingsfürst, welches die Rotenburger für in erfturmten. Diefe Burg befand fich mit ber Berufchaft damals noch in den Händen der Edlen von Belden, und wurde

erst Ann. 1321 an die Hohenloh von ihnen verkanft f. Colhards Chronit (f. bagegen Mannerts Erzählung in Ludwig IV. \*\*
p. 127.).

Nach dieser That wurde heinrich, ber Rüchenmeister, the niglicher hofmeister, und Ludwig gab ihm noch 100 Pfund heller als Pfandschaft auf die Burg Gailnau zu der Summe von 800 Pfund, werche ihm schon heinrich VII. bewilligt hatte s. Erhards Chron. — Niemals war demnach Kraft von hohenloh in den Besig bieser Beste gesommen.

Auf ben kleinen Krieg zwischen ben Thronbewerbern, ber von ihren Unhangern mit vieler Erbitterung geführt wurde, folgte die Schlacht ben Muhlborf und Umpfing (b. 28sten Sept. 1322). Auch hier entschied die Kraft und Kriegserfahrung ber Offe franken für Ludwig. Seitbem begann seine Politik sich zu andern.

Die Fürsten und herrn, welche ihn unterstützt hatten, empfingen reiche Belohnungen, und den getreuen Städten wurde meist die Ehre zu Theil, diese aufzubringen. Esslingen, welches zweymal die Belagerung des herzogs Leopold erhalten hatte, wurde dem Grafen von Würtemberg für 2000 Mark Silber verpfändet. Kraft von Dohenloh, welcher im Dienste des Österreichers die benachbarten Reichsstädte hart bedrängt hatte (f. Unm. 1.), wurde zu Gnaden angenommen und ihm ", dem lieben Getreuwen, vmb den Dienst, den er uns geton," 2000 Pfd. Peller auf Krailsheim und Lare verpfändet. (Ingolstadt, Samstag vor Oculi 1323. Pansselm. Diplom. LXXXIV.).

So erhielten bie Grafen von Ottingen ihre entriffenen Guter nicht wieder, und man darf nicht fragen, warum fie auf die öfterreichische Seite traten (f. Mannert Lubwig IV. p. 149.). Auch heinrich, ber Rüchenmeister, mußte Gailnan

pagen bie Pfanbsumme an bie Doffenloh abireten (von Ludwig ponfirmirt zu Rürnberg, Dienstag nach Bartholomäl 1325.).

Rotenburg war vom König (Rappurg, Dienstag vor Japhi) von einer Buse losgesprochen, die es sich in einem Ham
et mit denen von Seckendorf zugezogen hatte, namentlich t
omb der dienst den in diese benannten Leute sollen gedient
sehen gegen Purgave" (Burgau von Ludwig im I. 1324 verzeblich belagert). Und dennoch verpfändete (Ulm, am St
Paulstag 1325) Ludwig die anhängliche Stadt im nächsten
Jahr um 8000 Pfund Peller an die Pohenloh, die Gebrüder
Bonrad und Gottsried (von Brauned) und ihren Vetter Ludwig (von Entsee).

Erst als ber glanzende Romerzug Ludwig's IV. ohne Erfolg blieb, als der unverstegliche Das bes Papstes Johans nes XXII. immer neue Feinde erwedte, und Johannes von Bohmen stets drohte, sieht man das Bestreben des Kaisers, im Innern des Reiches sich vestere Stüßen zu grunden. Lausterer wurde seine Sorgfalt für die Reichsstädte, welche durch ihr natürliches Interesse an ihn gebunden waren, und ihre disse wohlseiler verlauften, als Friedrich von Ründerg (sie Mannert p. 172.). Städtische Privilegien kosteten meist wenig, und die Bürger widerstanden den römischen Interditten am kräftigsten.

Im J. 1331, wo zu Ulm (ben 20sten Nov.) ber große sowählich baperische Lanbfriede geschlossen wurde, vermehrte Ludwig (Nürnberg, Mittwoch nach Joh. Bapt.) die Freiheiten Kotenburgs. Im J. 1333 (München am St. Gallustag) gabet das Pospital zum heiligen Geist in den Schuß der Stadt, und im J. 1335 ertheilte er ihr das Recht, nicht mehr vom Reiche verpfändet zu werden.

3m. 3. 1340 folog Ludwig mit ben Fürsten und Stab. im Frantens ben mertwürdigen Lanbfriebenvertrag (f. An.

merk. 2.), welcher gang geeignet war, die Fehden zu vermingten. Im J. 1544 vereinigten sich die Bürger von Rare berg, Burzburg, Rotenburg, Windsheim und Weissenburg, woch zu einem besondern Bundniß, welches 2 Jahre bis nach bes Kaisers Tod mahren sollte. Dieser genehmigte es gerneiten zu genau war sein Interesse jest mit dem der Städer verbunden.

Im J. 1346 wurde ber Präsident des Shiedsgericks in Franken, Ludwig von hohenloh, jum Landvogt in Franken und Landrichter zu Motenburg ernannt (s. Motenb. Repert. I, p. 315). Da aber im J. 1356 (s. Motenb. Repert. I, 322) auch der Landvogt Arnold von Sedendorf als Pauptmann des Landfriedens in Franken genannt wird, so scheinen die kaiserlichen Landrichter von Motenburg seitdem diese Würde stets betleibet zu haben.

Roch in bem letten Gebotsbrief (Rürnberg, am St. Lucienabend 1347) zählt Ludwig auf die Treue unserer Stadt: "wir wollen vnd gebieten — daz ihr Reinerlen gebot, bann, brieff, reverß ober Brtheil von des Pabstes wegen oder Gewalt heimlich oder offentlich empfahet, kundet oder offent. Am 11ten October des J. 1347 starb der Raiser in dem Bann des Papstes. Biermal war er zu Rotenburg gewesen (s. Anmerk. 3.).

Uber Carl IV. tonnen wir uns turger faffen. Rotenburg bulbigte ihm nach Ludwigs Dinscheiben ichen auf bem ersten Reichstag zu Rurnberg, mabrend bie schwäbischen Städte fich noch zuruchtielten. Deswegen wurden die Privilegien unserer Stadt schon am 23. Nov. 1347 ju Rurnberg bestätigt und vermehrt.

Doch die baldige Bestätigung der Stadtfreiheiten ließ sie auch besto eber wieder vergeffen. Schon im 3. 1349 murbe die Stadt an Albrecht, Bischof von Burgburg, verpfändet, und

un Dulbigung aufgeforbert. Was für Gerechtigkeit ließ sich won einem Fürsten erwarten, über dessen Eingriffe in bas gesichtliche Derkommen die Bürger seiner Stadt selbst sich so bitter beklagten. Schon Ann. 1350 (Prag, Mittw. nach Dimmelsahrt) erfolgte ein strenges Gebot des Kaisers an den Birschof: er solle nicht gestatten, daß ein Official oder anderergeistlicher Richter die Bürger von Rotenburg vor sein Gericht in weltlichen Sachen lade.

Das veste Auftreten ber Städte vermochte den Kaiser wu mehr Sorgsamkeit für ihr Wohl. Rürnberg war schon im 3. 1350 zu dem Bunde der schwäbischen Städte getreten. Unserer Stadt ward diese Vereinigung ausdrücklich (Prag, Sonnabend vor dem Margarethentag Ann. 1352) gestattet. Im näcken Jahr vermittelte Carl auch die Ausgleichung der Stadt mit dem Bischof, welcher durch die blutige Fehde mit seinen rignen Bürgern etwas nachgiebiger geworden war. Die Juden zu Rotenburg mußten die Pfandsumme mit ihrem Vermösgen vergüten. Im I. 1353 (Nürnberg am St. Nicolaustag) trsolgte die vollständige Construation aller früher von den Laisern empfangenen Privilegien.

Als die 29 Städte, aufgeregt burch die großen Vorstechte ber Fürsten in der goldnen Bulle, ihren Landfrieden zu Um schlossen (Ann. 1356), trat Rotenburg nicht bew. Wahrschilch war es aber in dem Landfrieden Bund, welchen Ann. 1358 (Breslau, Sonnab. ante festum natale) Karl mit Pfalz, Cichtätt, Speier, Würtemberg, Öttingen ic. schloß, und dessen Pauptmann der Landwogt in Franken, Johann von Leuchtmberg war (s. Rotenb. Privilegienb. p. 73). Im J. 1368. (Rünberg, am 8ten Tag der Ostern) verbündete sich der Kaiser intbesondere mit den Bürgern von Rotenburg auf Lebenszeit. Merkwürdig aber ist die Bestimmung: "Go haben wir den thegenannten Bürgern And der Statt erlaubet von gegonnet—

were, bas vemant herren Gbeln ober Landlüte wer ber were 3n in in solche bündnisse Kommen und treten, Ir wer einer voer mehr die In darzu sugten, daz Sie den oder die Ju In in bieselbe bundnusse nemmen And empfahen mögen, And went Sie darin empfahen And nemmen, der soll fürbas mit Bus Und dem hochgebornen Wenzlav König In Bohem Ansers. Sohn verbunden sein." Demnach wird auch den kleinen, freien Gutsbesihern das Consöderationsrecht förmlich zugestamden. So blieb Rotenburg dem Schleglerkrieg fremd.

Eine Fehbe Ann. 1358. mit bem benachbarten Abel, we Lupold, ber Rüchenmeister von Rortenberg, und 2 Ritter von Morftein gefangen wurden, legte ber Raifer ben.

Sobald es bekannt wurde, daß Benzlav zu Kense auf den beutschen Königsstuhl erhoben sep (octava post Petri et Pauli Ann. 1376), traten 14 Städte in Schwaben zusammen, um ihre Freiheiten zu schügen. Ihnen schloß sich bald darauf Rotenburg an. Der junge König consirmirte ihm die Privisegien zu Nürnberg, Sonntag nach Jacobi Ann. 1376. Das Jahr darauf kam er nach Rotenburg, um die neuen Febben zwischen Abel und Städten in Franken benzulegen. Lettern wurde das Recht gegenseitiger Unterstühung zugesichert. Aber die volle Einigung brachte erst Karl Ann. 1378 zu Nürnberg zu Stande. Bald darauf starb der alte Raiser.

Da Wenzlaw sogleich nach seinem Regierungsantritt leichtsunig sein Wort brach, und neue Pfandschaften auf die Städte in Schwaben ausstellte, so trat der frühere Bund dersselben wieder zusammen. Ihre Zahl wuchs bis auf 31 (Eisenhard nennt unter den letten: Rördlingen, Bopsingen, Hall, Dinkelsbuhl, Weissendurg, Windsheim). Dagegen verbundetesich der Abel unter eigenen Hauptleuten. Der offne Rampf brach in Franken Ann. 1381. aus. In unserer Gegend theilten sich die Edlen in 2 Partheyen. Die Einen zogen es vor

imerfalb der ficern Stadtmauern eine bevorzugte Rorper-Maft gu bilben, die Undern hielten fich in ihren Burgen und seften Daufern. Alle fruberen Bereinigungsbanbe mit ber Stabt, welche Bermanbtichaft, Raufvertrage und geitiges Barerrecht gefnupft hatten, loften fic. Oft ftanden biefelben Cefdlectsnamen auf beiben Seiten. Bepbe Vartheien waren gleich friegsgeubt, und tampften um fo erbitterter, je genauer fe fic berührten. Die Silfe ber Stabte gab ben Musichlag. Um Martini bes Jabres 1581 jogen bie von Mugsburg aus, mb fammelten aus ben Bunbesftabten im Ries an 1400 Bansen und 500 Anechte gu guf. Go tamen fie in bie Begenb unserer Stadt ,, und verbrannten alles brinnen, was in 6 Reilen ber Ebelleuthen war und gogen fur ein Burg beift Dabelsheim, mar bes Burthard Lofden, gewunnen fie, besgleichen war burd fle viel farter Soloffer und Burgen, ichomer und luftiger Gebäulerobert, geplundert und mit Baffen und Rener gerbrochen und eingenommen, als Wiefet, Lobr, Gammesfeld, Lienthal, Reubad, Reufig bas Solog auf bem Berg" f. Eifenbard. Begen biefes Bertilaungefriegs gegen bie Burgen fagte faft ber gange Abel in Franten ber Stabt ab (Ann. 1582). Darüber verbrannten bie Rotenburger bas Stabtlein Anb. Die Stadte ordneten ibre Priegsmacht. Als oberften Sauptmann festen fie ben Grafen Beinrich von Montfort, 4 niedrigere Sauptleute über bie 4 Biertheile ber Mannfchaftm. Giner ber lettern war Beinrich Toppler, ber friegsberumte Bürgermeister von Rotenburg (f. Erhards Chron. Ann. 1883). Bergebens versuchte Wenglav bie Ginigung gu Deidelberg Ann. 1384. Die Schlacht ber Sembach (1386), welde den Abel bemuthigte, erhob ben Muth ber Stabter in gang Deutschland. Darum war auch bie Tagesfahrt, welche ber Ronig ju Mergentheim Ann. 1587 ju Stanbe brachte, für fie gunftig f. Erhards Chron. Dan befchlog: bie Irrungen zwischen bem Bischof Gerhard von Würzburg, und bem Städten Rotenburg, Windsheim, Schweinfurt, Sall und Deilsbronn sollten vom Bischof Lampert von Bamberg enty schieden werden, nur das Rotenburger Landgericht sollte und angetastet bleiben. Zu Rürnberg (Mitwoch nach Lätare 1387) verbündete sich Wenzlav mit 39 Städten. Er bestätigte ihre Freiheiten, und sie versprachen dafür, ihn gegen Jedersmann zu schüßen. Alls er sich mit den Rürnbergern verunseinigte, kam er in größem Zorn sammt allem Possesinde nach Rotenburg, wo es ihm behagt zu haben scheint. Deinrich Toppsler bewirthete den König in seiner neuen Anlage im Tauberzgrund, "dem Rosenthal," und baute ihm zu Ehren das Schlöselein Kaiserstuhl. Auch das Landvolk scheint noch eine Erinnestung an den König zu bewahren, denn es braucht iest "wenszeln" gleichbedeutend mit: "faulenzen" oder "schlemmen."

Durch den Zug der Städte gegen Derzog Stephan von Bapern, welcher den Landfrieden brach, entstammten die Fehben. Abfagebriefe langten von vielen Fürsten und Edlen zu Rotenburg an. Die Erfolge waren verschieden. Es lagen 14 Lanzen von Rotenburg und Windsheim im hinterhalt, als die von Seinsheim mit 16 Lanzen gegen unsere Stadt herandogen. Da fielen Jene heraus und warfen sie sämmtlich nieder. Darüber belagerten die verbündeten Fürsten und herrn Windscheim 7 Wochen lang. Vier Tage lang ließ Bischof Gerhard von Würzdurg vergeblich stürmen. Da fam die Rachricht: die Bürger von Kürnberg und Rotenburg bedrängten die Beste Altberg bey Zirndorf. Die Burggrafen von Kürnberg zogen mir ihren 200 Lanzen ab, ihr Schloß zu schüßen, und die Bestagerung von Windsheim löste sich.

Doch die Dauptschlachten, in Schwaben waren jum Rachtheil ber Städter. Auch Rotenburg erlitt Berluft. In ber Nacht nach Oftern Ann. 1389 hatten 132 Anechte ber Stadt dem Markgrafen das Dorf Joseberg verdrant. Sorglos zogen fle heim und waren schon nabe an den Mauern, als 200 Langen des benachbarten Abels über fle herfieten. Mehr 200 Langen des benachbarten Abels über fle befondere Grausamsteit wird erzählt: Danns von Selvenen, der auf einem kleis wein Pferde fuß, rite über die Wahlkatt und fragte Jeden, ab er wöhl noch genosen möchte, und wenn einer antwortete: "io voch ja," durchbahrte er ihn nochmals. Die Gefangenen wurden umgebracht. Dennoch versprach Notenburg ben dem Bunde der schundlischen Städte zu leben ober zu verderben.

Aber mit dem Glud entschied fin auch König Wenglov gegen die Städte. Auf der Berschmulung zu Eger setten die Fürsten ein Mandat durch, wodurch den Städten den dem Berluft ihrze Freiheiten geboten wurde, ihre Bundnisse abzuthun, und nur an dem Reich zu halten. An die Stelle der bessondern Vereinigungen sollte ein allemeiner Landfrieden auf G Iphre treten.

Bereits hatten sich die schwählschen Städte wieder ermannt gehabt. Ben Windsheim waren 1200 Lanzen und 1500 Zußlnechte unter dem Banner von Kurnberg versammelt. Sie erschracken über des Königs Entstiseidung und "gingen ungefochten von damnen," wie Sisenhard sagt. Regensburg, Rirnberg und Weissenburg nahmen zuerst das Mandat an. Als sich die andern weigerten, gaben ihnen die Fürsten noch Frist bis & Lage nach Pfingsten; wer alsdann den Landfoleden nicht halten wollte, solle ihn auch nicht genießen. Icht: schwaren auch die Rotenburger zu Kurnberg, nach ihnen die Übrigen. Rur die Städte am Bodensee hieften vest an der alten Vereinigung.

Gegen die vereinzelte Stadt trat fogleich Gerharb, der Bifchof von Burzburg auf. Lampert, der Bifchof von Bamberg, und Adolf, Ergbifchof von Mainz, entschieden auf feinen

Betrieb bie alten Zwiste gegen die Stadt, und sprachen ift gegen die Mergentheimer Einigung das Landgericht ab s. 5. 15. Der Stadt blieb blos die Protestation gegen dieses Berfahren. Sie berief sich darauf, daß man ben der Entscheidung ihre Gesandten nicht bengezogen habe.

Als nun der Burggraf Friedrich von Rarnberg Rotem burg heftig belagerte, um es gur Annahme des Würzburger Schiedsbriefs zu zwingen, traf der Rath den eignen Ausweg, den Burggrafen selbst als Schirmberrn auf Lebenszeit anzwerkennen, und ihm das eingelöste Reichspflegeramt zu übertragen. Der Burggraf sollte mit seinen Angehörigen gegen die Bürger der Stadt zu Rotenburg das Recht suchen, die Lettern aber gegen Jene vor dem burggräslichen Gericht zu Leutershausen. Als Schirmgeld erlegten die Bürger jährlich 600 fl. Jest fügte sich der Bischof (Ann. 1392).

Aber ein schlimmerer Gegner wurde der Burggraf selbst, und aus Beranlassung der Schirmherrschaft entstand eine Reihe von Fehden. s. Anmerk. 4. Nach dem Tod des alten Friedrich (Ann. 1399.) wurde mit seinen Sohnen Wassenstillstand gesschlossen.

Im 3. 1397 cassirte Wenglav ben Burgburger Schiebs, brief. Als er aber bafür neue Anforderungen an unsere Bürger stellte, und diese sich nicht fügten, tamen sie gang in seine Ungnade. Die Erzählung bieses Borgangs (aus bem Schreiben bes Raths an den Bischof von Burgburg entnommen), ist charafteristisch für die Berfahrungsweise dieses sonderbaren Königs.

Rachdem Wenzlav lange nicht in Deutschland gewesen war, kam Bortzywoy de Swinar, sein Vertrauter, und bat um eine Bepfteuer des Gefängnisse und böhmischen Kriegs des Königs wegen. Notenburg bewilligte ihm 800 fl., nachdem es vorber schon einmal 11000 fl., dann wieder 1200 fl.

and mehrere tleinere Summen entrichtet batte. 216 nun Bened lav Ann. 1397 in Rurnberg eintraf, fendete unfer Rath Gefindte borthin, um ben Ronig ju begruffen. Da fie aber auch megen einiger Befebber Rlage führten, geriethen bie tonigl. Rathe in Born. Alsbald wurde bie Stadt gum Dienst aufefforbert, und als ihr Welt im Felbe lag, berief Wenglav 2 Rathsberrn von Rotenburg ju fic, von benen man eine Steuer gu bes Ronigs Befoftigung verlangte. Gie febrten beim, um fic Bollmacht ju holen. Mis fie nun wiebetfamen, und nach bem Betrag ber begehrten Summe fragten, fagten bes Ronigs Rathe: anfangs habe man Billens gehabt, 10000 fla m forbern, Unbere batten von 6000 fl. gefprochen, boch molle ten fie es über fich nehmen, nur 4000 fl. ju verlangen. Die Aptenburger Ratheberrn erffarten fich bereit, gu ber Bebrung bes Ronigs in bem Berbaltnig anderer Gemeinden benautragen (,,an angue als andre unfer gusfichaft"), fo viel aber thmten fie nicht geben. Damit reiften fie ab, und 2 Undere wurden von der Stadt gesendet. Gbe biefe im Doffager aufe ritten, tam icon ein 2ter Brief Denglaus, ber 6000 fl. uns muglich verlangte.

Als die Botschafter vor des Königs Rathe kamen, und gar demuthig unterhandelten, trat Wenzlav selbst würhend in das Zimmer und sprach: "wollt ihr mir nicht 4000 fl. geben, so so sollt ihr 10000 bezahlen." Darauf baten die Rathsherrn sebentlich, der König möchte thnen nicht so ungnädig sepn. Iener aber erwiederte: "sie sollten nicht viel reden, sonst wollte er ihnen das Daupt abschlagen lassen." Vor ihren Ausen schrieb er im größten Zorn einen Brief an den Rath zu Kotendurg, und hieß die Gesandten ihn heimbringen, so lieb ste das Hängen vermeiden wollten. Das Schreiben lautet buchkäblich also:

Muffchrift: Vnser vngetrewen zu Rotenburg die dem Reiche vngehorsam sein.

Strt: Der Teusel hub an zu scheren ein Saw. vnd.

Sprach also vil geschreyes vnd wenig wolle.

die weber konnen nicht sten on wol?

Vogehorsamkeit med vil.

det, sabbo p. VIII. scop. hora vespere Nureinbergo

Rex p. sc.

Darüber erschrack der Rath zu Rotenburg. Die Verlegenheit wurde noch größer, als 2. Rürnberger Rathsberren heimlich im Namen ihres Raths hieher schrieben: der erzürnte König sammle viel fremdes Kriegsvolf, um Rotenburg entweder einzunehmen, oder durch tägliche Besehdung zur Bezahlung zu zwingen. Sie baten um Bollmacht wegen 2000 fl. zu unterhandeln.

Der Rath untwortete ben Rurnbergern sehr höflich, wegen ihrer Unterstützung, das Geld schlug er aber rund ab, da er es nicht schuldig sep. Ein reitender Bote brachte einen kleinen Zettel ohne Unterschrift: die Ariegsmacht des Königs breche eben auf. Aber unser Rath blieb vest. Wahrscheinlich konnte er sich auf seine Freunde verlassen. Wenzlav, als er die Widersetzlichkeit auch der übrigen Städte sah, ließ es nicht auf das Ausserte kommen, sondern gab dem Bortzibon und dem Riclas von Glewiß Bollmacht zur Unterhandlung mit den Städten. Eine spätere Duittung (von Ann. 1398) ber weist, daß sich der König noch mit 1100 fl. begnügste.

In der Febbe mit dem horned v. hornburg zc. Ann. 1599 gerieth Raban von Ernberg, Fris Pfaffenangst und ber unge, gleissende Wolf in die Gewalt der Stadt. Die erstern wurden enthauptet, nur der lette tam auf die Bitten seis alten Baters, des in dem Städtefrieg so befannten Bolf von Bunnenstein, mit dem Leben bavon.

## anmertungen.

- Die Bergeichnungsurtunde Ludwigs Ann. 1323 (f. Sanfielmann Dipl. 89) fagt: "daz Bir dem Edlen Manne Eraften von Sobenloch und seine Diener um alle die Tat, die fie bisber wider Uns und des Reichs Stet geton habent, Unfer hulde gänzlich und fauterlich gegeben haben."
- ) Der Urfunde (ohne Angabe bes Orts, am Connabend flach Beters u. Baule Tag Ann. 1340 f. Rotenburg Brivilegienb. p. 73.) wesentlicher Inhalt ift folgender: Endwig foliest nach bem Rath feiner Gobne und Bruber ein Bunbnis mit ben Bifchofen Leupolt von Bamberg, Sendrich von Gichftatt, Otto fon Burgburg, dem Abt von Rulda, bem Burgarafen Johann von Rurnberg, mit ben Grafen von Benneberg, Bobenfob, Caftell und ben Stabten Rurnberg, Bamberg, Barzburg, Gichftadt und Rotenburg. Das Bundnis bauert bis 2 Jahre nach Ludwigs Tod. Es geht auf Schut und Erng in jeder gebbe. Der Landfrieden erftredt fic, fo weit ber Berbundeten Gebiet gebt. - Dit bem Rath ber Betheiligten erneunt Ludwig als Schiederichter von ber berren wegen: den Johann von Bengheim, Dietrich, den Bilbenfteiner, Erfinger von Saunsheim; von ben Stabten: Ulrich Beibler von Burgburg, Conrad Groffe, Coultbeis m Rarnberg, Liebfperger, Schultheis ju Bamberg, Denbrich Better von Rotenburg. 216 ben Sten (Prafibenten) fest er non bes Reichs wegen ben Lug von Sobentob. - Go oft ein Schieberichter abgebt, Liefen bie 8 einem neuen ; ftreitige Bablen entscheibet ber Raifer; auch tann er,einen ibm miffälligen Schiederichter amoviren. - Die Renn verfammeln fich regelmäßig ben Sonntag nach jedem Quatember ju Bird aber außerdem eine Rlage bep einem Rurnberg. Schiebsrichter angebracht, fo hat er binnen 14 Tagen feine Genoffen aufferorbentlich in berufen. - Birb ein Bunbesglieb gefrantt, fo bieten bie Schieberichter bie Andern ju feiner hilfe auf. - Auch ber Gobn Ludwigt, welcher Bapern inne bat, tann aufgemabnt werben, aber auch feiner Geits

bas Bunbnif aufforbern. - Bo eine Gewaltthat geschiebt foll bas nachfte Bunbesglied ju Silfe eilen, und ift es 321 Exetution ju fomach, fo ruft ber Schiederichter ju feinei Unterftupung auf. - Gin icallicher Mann tann überal aufgeboben werden, wer ibn verbirgt, fallt in gleiche Sould .-Entftebt unter den Bundesgliedern felbft Streit, fo folichtes ibn bie Schiederichter mit der Mehrheit :. gegen den Bider fpanftigen fteben alle Ubrigen. - Rene Glieder konnen aus ben Borichlag ber alteren burch Entscheidung ber Schieds richter aufgenommen werben. - Die Bundesglieder follen alle Diejenigen in ihrem Gebiete, welche eigne Beften ba ben, vermögen, ben Landfrieden ju befdmoren; weigern fie Ko, fo find fie als beffen Beinde angufeben. liche Gut und alle Geiftlichen find an und für fich in ben Landfrieden eingeschloffen. - Ber Gut aus Rirchen und Rirchbofen, oder Bieb vom Pflug wegnimmt, ift als Straf fenrauber angufeben. - Der frantifche und ber ichmabifche Landfriedensbund unterftugen fich gegenseitig, um ju bem Erfas bes Beraubten ju tommen. - Bum Sauptmann ernennt der Ronig feinen Gobn Stephan, Pfalgrafen ber Rhein. Der Ronig bebalt fich vor, die geschwornen Gide lofen ju tonnen.

- 3) Bgl. die Urfunde im S. 16.
- Eine Beschwerdeschrift des Raths an den Burggrafen bew Erhard Ann. 1396. ist charakteristisch. Sie sagt: die Stadt habe vertragsmäßig Rlagen gegen des Burggrasen Diener bep diesem angebracht, und Tageleistung begehrt; nie sep aber Einer der Beklagten erschienen. Als einstmals die Stadt nach Leutershansen beschieden worden sen, ware der Beklagte, Burthard v. Sedendorf, wirklich erschienen, habe aber den städtischen Abgesandten mit hestigen Worten geschlagen, und wurde ihn ermordet haben, wenn er nicht verhindert worden wäre. Bon dem Amtmann heinz von Dürzenbach sey aber kein rechtliches Einsehen zu erkangen geweiten. Als auf viele Rlagen der Burggraf der Stadt vergattete, sich der Person des Peten Stetter zu bemächtigen,

um ihn vor ihr Sandgericht zu ftellen, habe biefer bem gurften 20 fl. gegeben, und Friedrich habe um diefen Preis fein Bort gebrochen, und den ftäbtischen Abgefandten gegen den Bertrag vor das Landgericht zu Rurnberg geladen.

# §. 19.

Die auswärtigen Berhältnisse ber Stadt in der ersten Halfte bes 15ten Jahrhunderts.

Am 20sten August bes 3. 1400 wurde Wenglav burch ben Beschluß einiger Aurfürsten bes Reiches für verlustig erfährt. Ruprecht von ber Pfalz wurde gewählt. Die Städter, welchen die Aufrechthaltung ber Treue mehr anlag, als ben griflichen Fürsten, geriethen in Verlegenheit. Rotenburg zögerte am meisten. In demselben hatte er (Prag, am Tag Islamis Bapt.) die Pfandsumme des Landgerichts um 4000 fl. demsehrt.

Schon hatten bie schwäbischen Städte gehuldigt, bereits satte der Römerzug begonnen, als sich Rotenburg mit Hall und Windsheim unterwarf. Zu Trient (Sonntag nach Aller-beiligen des J. 1400) wurden die Privilegien constrmirt.

Um diese Zeit hatte sich in ber Stellung ber Stadt Bieles geändert. Pandel und Gewerbe hatten ihren Reichtum gemehrt, durch kluge Verwaltung war ein schönes Gestet erworben, und gerade die größere Sicherheit in demselben bergrößerte auch den Wohlstand der eblen Stadtgeschlechter, welche alle von den Einkunften des Bodens lebten. Notensburg war ist ein erwünschter Bundesgenosse geworden. Während nun viele benachbarte, ärmere Edelleute gern in den Gold der Stadt traten, mit ihren ritterlichen Geschlechtern sich durch Deprath verbanden, und oft im Alter in die sichern

Ringmauern sich zuruckzogen, saben Andere vom Landabel wabefto größerer Erbitterung auf die Stadt. Am verhaßteste war sie den Bischöfen von Würzburg und den Burggrafe von Rürnberg. Beide, oft sich widerstrebend, kamen doch id dem Bunsche überein, den Dominat in Franken zu behausten. Bielleicht hatten sie sich über eine Theilung vereinige Aur das stolze Rürnberg und das veste Rotenburg widerstan den. Besonders sielen die schönen Besten in die Augen, welche de bes letztern Gebiet umgaben und schützten. Die Rabe de schwäbischen Bundesstädte vermehrte die Bichtigseit Rotenburgs.

Febbe auf Febbe hatte unfere Gemeinde jest auszu fechten, Raum ein Jahr vergieng ohne Blutvergießen. Of wurde bas Gebiet schonungslos verwüstet. Rotenburg unterlag nicht, aber die Grausamkeit gegen die Gefangenen, die große Sorgfalt für die Bewachung der Stadt beweisen die Erbitterung und die tägliche Gefahr. Um einen solchen In fand anschaulich zu machen, geben wir eine kurze, aber genaut übersicht aus den städtischen Chroniken.

Ann. 1400 bie Diener ber Burggrafen zu Rubalshofen werben aufgehoben. Rach bem Schiebsgericht bezahlt bie Stadt 400 fl.

Ann. 1401. Jehbe mit bem Bifchof von Warzburg. M. verbrennt bas Stadtlein Schwarzach; ber Befehlshaber, ein Geinsbeim, wird auf bem Stephansberg enthauptet. Die Blfchoflichen verbrennen bie Clause zu Detwang.

Ann. 1402. Sehde mit Edelbrand von Thungen.

Ann. 1403. Waffenstülftand mit dem Burggrafen. — Dem Beinrich Schwach, hauptmann ber Stadt, werben wegen Sidesverlegung die Augen ausgestochen,

m. 1404. Ratlein von Biefenbach fangt ber Stabt Galba ner auf, martert und töbtet fie. Dafür wird fein Dienste mann, Danns von Mistau, hier enthauptet.

Inn. 1405. Schutbundniß mit dem Bifchof von Burgburg auf Dilfe von 26 Gleven und Öffnungsrecht der Burgen.

inn. 1406. Streit mit bem beutschen Orden. Wird vertragen.

un 1407. R. tritt in ben Marbacher Bund (gefchloffen Ann. 1405 gegen Ruprechts Anmaßungen). Wenglav ermannt sich, forbert R. auf, die Reichssteuer zu bezahlen, und übergiebt der Stadt die Reichsveste Rotenburg.

Auf die Berweigerung sagte ber Burggraf mit seinem Bunde (Landgraf von Thuringen, Bischof von Burg, burg, Pfalggraf bep Rhein, Graf von henneberg, die Detzoge Deinrich, Ludwig, Danns von Bapern 20.) ber Stadt ab. Überdieß wurden Briefe des Raths an Straßburg zu Gunsten Weaglavs aufgefangen. Ruprecht erstlärte Rotenburg in die Acht, und ernannte den Burggrafen und den Bischof von Würzburg zu Vallstredern. Das Verderben von Rotenburg war beschoffen.

Die Schlöffer Lienthal, Equarhofen und Gammosfelb wurden überfallen. Das ftarte Nortenberg gieng burch Zeigheit feiner Bogte über, welche alsbalb auf bem Markt enthauptet wurden. Auch Entfee und Dabelsheim fielen.

Jest rudte das ganze feindliche Deer, 3060 Mann ftark, vor die geächtete Stadt, und belagerte sie 8 Bochen lang aufs Peftigke. Alle Odrfer im Umfreis wurden schonnungslos geplündert und verwüstet. Die alten Wartsthürme brach man ab. Doch die Ringmauern wurden tapfer vertheidigt. Der Marbacher Bund gewann baburch Zeit, sich so fraftig zu verwenden, daß ein vorläufiger Bertrag zu Stande fam, und die Belagerer abzogen.

- Ann. 1408. R. wird auf ben Tag nach Mergentheim bee fcieben. Dort bringt es ein Zeugniß Wenzlavs ben, bag ihm nicht auf bas Reue gehulbigt fep. Rupreckt nimmt bie Acht zurud, nachdem ber "Acht Schah" bee gablt ift. Aber die Besten muffen dem Bischof von Mains und bem Grafen Gberhard von Würtemberg ausgelies fert werden, welche sie auf den Grund abbrechen. Deim rich Toppler kommt im Gefängniß um f. Anmert. 1.
- Ann. 1409. Rraft Schober befehbet bie Stadt mit feinem Raubervolt; Being Beper, fein Dienstmann, enthauptet. Deggleichen bie eblen Being hund und hanns von Darren.
- Ann. 1410. R. steuert bem Marbacher Bund 69 ff. zu ber Einnahme von Beineberg. Friedrich von Österreich wirft die Kausseute ber Stadt auf dem Weg aus Italien nieder.
- Ann. 1411. Ulrich von Birkenbach begehrt Entschäbigung wegen ber Beste Tannenberg, welche R., vom Landfrieden aufgefordert, zerstört hatte. Ulrich sagt der Stadt mit mehreren 100 Ebelleuten ab, diesen wiederum die 21 schwäbischen Bundesstädte. Rüd von Kolmberg fängt einen Rotenburger Burger auf, und läßt ihn in seinem Berließ verfaulen, dessen Knecht aber sendet er hieber, nachdem bereits seine Füsse abgefault waren.
- Ann. 1413. Die Birfenbachifche Febbe wird verglichen.
- Ann. 1414. Hermann Saarwürth, der Stadt Hauptmann, last fich von Sanns von Durren und andern Solen verleiten, die Stadt anzugunden. Es werden ihm die Finger abgehauen, und er alsbann geschleift, enthauptet und geviertbeilt.
- Ann. 1416. R., Rördlingen, Bopfingen und Beiffenburg foliegen mit dem Burggrafen Friedrich ein Bundnig auf 5

Sabre. Er empfängt jabrlich 1100 fl., wofür er 10 Gle. wen gegen die täglichen Plackerenen im Felde unterhalt. Bird aber eine Stadt angegriffen, fo vertheibigt fie ber Burggraf mit feiner gangen Macht.

1417. R. vermuftet bie Geinefeimifchen Guter mit Branb.

han. 1418. Sebalb Gans und andere Edle verbrennen Brette heim, weil R. vor 19 Jahren einige von ihrem Geschlechte richtete.

Ann. 1419. Berthold von Thann verflagt R. wegen ber Berbrennung von Infingen f. Anmert. 2.

Ann. 1420. R. vergleicht sich mit ben Seinsheim wegen ber Zerfibrung ihres Schlosses Weilburg. — Fehbe mit ben Solen von Jungfeld. Zwey von ihren helfern werden mit bem Schwert gerichtet, nur Eunz Rosentritt wird wegen seiner Jugend verschont. — Eberhard von Rabe gefangen und mit seinem Reitersjungen enthauptet.

Ann. 1421. Berzog Ludwig von Bavern mahnt die verbunbeten Städte ab, dem Grafen Friedrich hilfe zu leiften, und bedroht fie. Defhalb treten fie, außer Weissenburg, in den schwäbischen Bund, vgl. Pfisters Geschichte von Schwaben II. p. 360.

Ann. 1422. R. auf Rlage ber Grafen von Werthheim von bem hofgericht wegen Rechtsverweigerung in die Ucht erflart. Wird vertragen. — Die Stabte Augsburg, Rurnberg, Rotenburg und hall ziehen por das Schlof hohenzollern, erobern und zerftoren es, f. Pfifter II. p. 352.

Ann. 1424. Die Ganfifche Febbe vertragen. — Danns Plobe, ber Polbermuller, wird ertranft, weil er feine Muble als Reichslehen vom Kaifer Sigismund annehmen wollte.

- Ann. 1425. Michael von Berthheim befehbet die Stadt, is weil die Burger seinem Bater einen Boten und seiner water einen Boten und nufchulbig. Mutter einen Ebelknaben aufgefangen und unschulbig. enthauptet hatten. Zwey Burger, im Berdacht, mit wen Duren und Rählein in Berbindung zu stehen, wer weben geviertheilt.
- Ann. 1426. Eunz Hilbebrand von Erainthal foft Drobus -: gen gegen die Stadt aus. Man fangt ihn auf, und läst ihn im Faulthurm verberben. Da sich Otto, Pfalggraf am Rhein, der Sache annimmt, so muß die Stadt auf den Ausspruch eines Schiedsgerichts diesem 2000 fl. bezahlen.
- Ann. 1427. Bund R. mit ben Grafen von Burtemberg.
- Ann. 1428. R. verbandet fic mit ben Fursten und Stabten Frankens gegen die Dussiten. — Die Werthheimische Febbe vertragen. Jeber Theil tragt seinen Schaben.
- Ann. 1429. Eung von Duren mit 2 Eblen gefangen und ents hauptet. Defigleichen hanns Beper von Efelmord.
- Ann. 1450. Conrad von Weinsberg wirft die Raufleute ber Stadt zu Singfeim nieder. Wird vertragen. R. ben bem Bug gegen die Duffiten.
- Ann. 1431. Reuer Bu ib mit ben fcmabifden Stadten und Brafen von Burtemberg.
- Ann. 1433. Die von Seinsheim fagen R. ab, weil ihr Dienstmann Rilian von Derbelsheim bier gerichtet wurde.
- Ann, 1435. Der Bischof und die Burger vo : Burgburg, welche im Streit liegen, suchen hier hilfe. Die Städter laffen zu hall 21 Eble auf eit mal hangen, welche bas Aloster Comburg überfallen hatten.
- Ann. 1433. R. giebt gegen bie Duffiten.
- Ann. 1440. Anfang ber Fehbe bes Albrecht Achilles mit Rarnberg. R. verbrennt mit andern Stabten bas große

Dorf Munbelsheim am Redar bem hanns von Urbach, besgleichen Bafferberg und Gleiffenberg.

- Ann. 1441. Die verbündeten Städte legen ihr Ariegsvolf nach R., 200 Pferde und 300 bis 400 Reiswegen stark. Zuerst wird denen von Sedendorf das Schloß Eberstatt bev Mergentheim und Schloß Oberstetten zerstört; dann Schloß Megenfels, welches von vielen Edlen vertheibigt wurde, nach harter Belagerung von 9 Wochen genommen und zerstört. Die Bürger (500 zu Fuß und 40 Pferde) verzehren daben 1605 fl. Die Bürger fallen mit ganzer Macht aus, und nehmen die Schlösser Ingolstatt und Giebelstatt. Fünf Edle und 4 Anechte werden enthauptet. Schloß Schratsberg von R. zerstört.
- Aun. 1442. R. liegt rubig, gablt aber 952 fl. als Bundes-
- Ann. 1445. Anfang ber Sebbe mit ben Eblen von Balben, fels und Streitberg, welche ber Stadt Raufleute niebergeworfen hatten.
- Ann. 1444. Die Burger von Rarnberg, R. und Windsheim gerbrechen bas Schloß Walbenfels. Das Stäbtlein Lichtenburg wird erstürmt und verbrannt, bas Schloß aber balt fic.
- Ann. 1446. Bunbnif bes Bifcofs Gottfried von Burgburg, bes Pfalggrafen Ludwig 2c., Das Schloß Rlügelsberg in Bayern wird bem Erhard von Murhard zerftort. R. fen- bet bazu 60 Langen.
- Ann. 1448. Rrieg bes Albrecht Achilles mit Rurnberg. R. balt fic anfangs fille, und vergleicht fich unter ber Sand mit mehreren Gblen, benen von Colmberg, Wiefenbach zc.
- Apn. 1449. Dietrich, Erzbischof von Maing, lagt R. wegen ber Zerftorung tes Schlosses Reuenfels ab. Der Martgraf fallt mit Bermuftungen in die Landwehr. R. verlangt

Erfaß. Erst als dieser verweigert wirb, rustet fic die Stadt gum Rampf, und es entbrennt die graufamste Febre von allen. Sechemal fiel der Martgraf in bas' Rotenburger Gebiet, und es werden mehr als 20 Dors fer namentlich genannt, die er verbrannte.

Aber 17 Mal sielem die Rotenburger theils allein, theils mit ihren Bundesgenossen aus, und zerstörten Bernheim, Dombühl, Dachstetten, die Dörfer der Brunkt (hier wurden 1100 Stud Bieh weggetrieben), die Vorstädte von Leutershausen, Colmberg nebst 48 andern, namentlich angeführten Ortschaften. Ungähliges Bieh wurde von beiden Seiten weggeführt, und um einen geringen Preis verstauft. Biele Bauern wurden erschlagen, oder in die Gestängnisse geworfen, woraus sie sich lostausen mußten, nachdem ihre Dabe geplündert war. Selten trasen die Partheyen im freien Felbe zusammen. Die Rotenburger siegten ben Insingen, wurden aber ben Ohrenbach gesschlagen.

Ann. 1450. Die Stabter verlieren bie Schlacht ben Sulg. Die Rotenburger werben überdieß noch ben Brettheim gefchlagen. Der Stabtefrieg wird auf dem Lag ju Bamberg gefchlichtet.

Soweit die Ubersicht, welche anscheinend manche Rieb nigfeit enthalt, aber geeignet ift, die gludliche Rube der Burger, ben idpilifchen Frieden ber Landleute; und bie nachbarli-Bieberfeit aller bargustellen.

### Anmerfungen.

1) In diefer Rlage fieht man, wie bart Rotenburg feine Sand uber dem benachbarten Abel bielt. Rotenburg wird geradezu beschuldigt: Die Ebelleute verdrängt zu haben. Es hatte

fich ein Krieg zwischen ben schwäbischen Stabten und bem Grafen von Burtemberg, bem Bifchof von Burgburg tc. er. haben. Unfere Stadt, welche nothwendig darin verwickelt wurde, entbot bie benachbarten Cbelleute, in bie Stadt an reiten. hier bat man fie freundlich, bei ben brobenden Rriegsverhältniffen fich rubig ju verhalten. Alle gelobten es, nur Beiprecht von Canne, ber im Schlof Infingen faß, weigerte fich, ba er Bafall bes Burtembergers mare. Dan deutete ibm darauf turs an, wenn er binnen 14 Lagen nicht das Gelöbnis leifte, so werde man ihn als einen Gradfeind anfeben. Rach bem Bortrag bes Rägers aber fand ber Rath für gut, icon nach 3 Sagen bem Beiprecht einen Abfagebrief du fenden, in feiner Abmefenbeit bas vefte haus ju Anfingen ju überfallen und zu gerftoren. Alles Gerathe wurde in die Stadt geführt. Beiprecht felbft magte nicht einmal, Rlage ju führen, fondern erft fein Gobn Berthold, der Drobft 3n Bimpfen, that es nach 40 Jahren. Die Sache murbe vermittelt, obne daß Rotenburg Erfan leiftete.

2) heinrich Topplers Geschichte findet: fich in jeder freien, Stadt: bas Emporftreben eines unternehmenden Mannes, begunftigt burch die unbestimmten Formen der Berfaffung, und fein ploglicher Sturz auf bem Gipfel der Größe.

Heinrich Toppler, ber reichste Mann der Stadt, soll ein Bermögen von 80000 fl. versteuert haben, eine Summe, welche den Rauspreis des ganzen Rotenburger Gebietes übersteigt. Jahlreiche Urkunden weisen nach, wie reiche Zehnden, wie viele Gutten er besaß, an wie viele Bamern er Capitalien auslich, wie viele Nasallen ihm folgten. Eisenhard nennt ihn einen erfahrnen, tapfern und geschickten Kriegsmann. Er war Hauptmann der verbündeten Städte, und stand oft an der Spige von 2000 bis 3000 Mann. Auf 30 Meilen weit, sagen die Ehroniker, wußte er seinen Feind zu suchen, und scheute sich nicht, bis an den Rhein zu ziehen, um eine Beste zu brechen. Wie unerbittlich er die Feinde verfolgte, beweißt schon die Enthauptung des Geinscheims nach der Erstürmung von Schwarzach. Stets war

er auf die Bergrößerung und Beveftigung ber Stadt bebacht. Er baute die Mauern und Berichangungen, welche bas Grital am füblichen Enbe ber Stadt umfchließen, errichtete die Thurme an der Rordfeite, und flocte ben nordlichen Graben ab, bis zu bem Rotenburg erweitert merben follte. 3m Bilbbad führte Loppler ben erften Ban fur Babegatte auf feine Roften auf. Gine andere mufte Stelle bes Thals murbe ihm überlaffen (Ann. 1386.), und in ber Mitte blubender Anlagen, dem Rofentbal, erbants er bas Goloslein Raiferftubl. Dort wurde von ibm König Benglav lange bewirtbet. Die Unterbandfungen mit biefem wunderlichen Burffen führte Toppler fast allein, und vollendete fie g!ud. lich; fo jornig auch bismeilen ber Konig auf ihn mar. Sichtbar ift es, daß gerade die wichtigften Gebietserwerbungen ber Stadt in ben Zeitraum fallen, wo Toppler an ber - Spike ber Geschäfte fant. Much in feinem baus war er : .. nicht minder gefegnet, benn 3 tuchtige Gobne und 5 blubende Töchter hatte ihm die Gattin geboren, und von den lettern maren fcon 2 an erbare Manner vermablt.

Begen biefer Dinge bing bas Bolt an bem machtigen 3 Butgermeifter, und wann er jur Rirche ober ju einer Soche geit ging, fo begleiteten ibn gur Ehre ofters 40 bis 50 Burger. Die Rathegenoffen murben mistrauisch. Das Schlofe leim Raiferftubl, zwar klein und unansebniech, fchient nicht ohne Abficht fo vest gebant, und überdieß in einer Tinfung, die man leicht unter Baffer feben tonnte. Toppler bielt genaue Freundschaft mit bem Burggrafen Friedrich, welcher offenbar ber Stadt nadiftrebte. Rach bem unglücklichen Rrieg im Jahr 1407 muche bas Diftrauen gegen ben Burgermeifter. Die Sage verbreitete fich, Toppler habe mit bem Burggrafen um die Stadt gewürfelt, er felbft 11, letterer aber 12 geworfen. Jener nahm wenigstens 3 Würfel in fein Bappen. Man bemertte, daß einige alte Thurme eingeriffen murben, und bag ber Burgermeifter mit bem Aufbau gogerte. Diefes, bief es, folle bie Ginnabme ber Stabt erleichtern, welche im Jahr 1407 nicht gelungen war. Dergehellt ift, daß Toppler über feine gablreichen Bafallen in feinem eignen Saufe mit Zuziehung feiner Berwandten und des Winterfteiners, eines Dienstmanns des Burggrafen, ein Sosonderes Gericht hielt, was den Rechtsgewohnheiten der Stadt widerstritt. Für diese Bafallen baute er fogar in feinem Saufe ein Gefängnis.

Als nun Toppler im Jahr 1408 mit 2 andern Rathsgemoffen von seiner Parthey nach Ansbach gesendet wurde, rief
ploglich die Rathsglode die Rathsmannen zusammen. Jeht traten die bittersten Beschuldigungen vor, die feindlich Gefinnten drangen durch. Nachsegende Reiter brachten die Abgesandten zuruck, und Toppler wurde in das Gesängniß unter dem Rathhaus geworfen.

Duntel ift, mas weiter gefchah. Die Sage gebt, Toppler fen unter einem Bormand jurudgerufen, und gefragt morden - ba er die erfte Stimme hatte - , mas einem Berra. ther gebubre. Als er antwortete, ein folder verdiene, vermauert ju merden und Sungers ju fterben, babe ibm ber Rath einen aufgefangenen, verratherifden Briefwedfel vorgelegt, und durch ben Reicherichter Arnold von Gedendorf Sein eignes Urtheil ihm vorfunden laffen. Diefes gefchab Frentags por Palmarum und in vigilia corporis Christi garb ber Befangene. Berichied er nun an Sunger ober am Bifttrant, wie Undere berichten, fo verfühnte fich boch fein Andenten. Gr murbe in ber St. Jatobstirche, unfern bes 21. tars begraben, welchen er felbft gestiftet hatte. Die Infdrift fagt: Hic jacet sepultus Honestus Vir Henricus Toppler etc. obiit anno domini 1408 in Vigilia Corpor, Christi, cujus anima requiescat in pace.

Topplers Geschlecht entwich nach Nürnberg, und befehbete unsere Stadt. Der Burggraf erhob Rlage ben dem Raifer für seinen Freund. 3men Gesandte der Stadt, hanns von Rülsbeim und Seiz Eberhard, gingen nach heidesberg zu dem Raifer Ruprecht. Die Rlagepunkte, welche sie gegen Toppler vorbrachten, zeigen durch ihre Geringfügigkeit, daß nicht von einer bestimmten Thatsache der Berratheren die Rede ift,

welche ein so gewaltsames Berfahren hätte rechtfertigen ti nen, sondern daß sich aus einzelnen Merkmalen — um n den neuen Theorien zu sprechen — höchstens ein entfern Bersuch des Hochverraths deduciren ließ. Unter diesen gaben sind noch die wichtigken: Toppler habe einige Gut die nach Rotenburg steuerten, an auswärtige Bauern vtaust; er habe das Bermögen, welches seine Mutter n Rürnberg geführt hatte, nicht versteuern wollen ze. I precht, mit seinem gesunden Wenschenverstand, sah ein, t das Produkt vieler Brüche niemals ein Sanzes mache, uverurtheilte die Stadt, 7000 fl. Buse zu zahlen. Friedri ber Schenk von Limpurg, verglich Rotenburg mit den B wandten. Sie erhielten das eingezogen Bermögen zuri und schwuren Urvbede.

Die einzige Urtunde, welche von Toppler handelt (Stutend. II. p. 2.6.), beginnt: "If Zu wissen alz heim Toppler der alt Langzit die mit sinen gewalte den er i vil Listen offsehen geton und begangen oft und manig d wider den Rat und der Stat nuz zubracht hat, do mit auch der Stat und gemeinde großen trieg veberlauff schal gemacht und geschiefet hat alz daz wol aufsenlich und fü lich ist sulchen vbermute, gebott und vugerechtikeit er i fin kinden und frunden die toppler sind zubracht hat darur er auch in gevengnisse tumen und gestorben ist zc. Hier folgt die Ausschließung des Lopplerischen Geschlechts abem Rath.

### **§.** 20.

## Der Berfaffungetampf.

Schon im 14ten Jahrhundert, besonders gur Zeit i Raisers Endwig IV., bemertt man einen innern Rampf in i Städten. Die Berbindungen der Gewerbe ober die Züns machtig durch Zahl und wachsenden Boblstand, strebten n Untheil an ber Regierung, mabrend ber flabtifche Abel, vefthaltend an alter Ritterlichfeit und allen damit verbundenen Borftellungen, auf feinen Borrechten beharrte.

Wir erkennen in jener Zeit zu Rotenburg ein Streben mach Ausbildung ber Verfassung und burgerlichen Gesetzeimng. Richt jede Reibung ward verhindert, denn das Willittrenbuch bringt in jenen Jahren manche Sagung gegen Auftuhr. Damals wurde die Gemeinde der Pandwerfer in das Burgerrecht aufgenommen und verbundete sich den Perrn durch
einen Schwur. Doch übermäßig herrschte der Abel vor, und
aus ihm allein wurde der innere Rath besetzt.

In der Mitte bes 15ten Jahrhunderts begegnen wir einer neuen Regung in den Städten. Schon in dem Jahr 1446 wurde zu Schweinfurt der alte Rath von den Pand-werfern abgesetzt. Dier trat der schwäbische Bund als Bermittler auf. Die Aufrechthaltung des alten Spstems im Instern gilt ihm so viel, als der Schutz gegen außen.

Rach Beendigung bes Städtefriegs Ann. 1450 erhob fich ploglich ein Aufruhr in der Stadt. Unter Anführung bes Engelhard Spieß, eines Wollwebers, wurde der Rath ergriffen, und acht der Bornehmsten warf man unter die Geswölbe unter dem Rathhaus. Dierauf bemächtigten sich die Aufrührer der Stadtthore.

Tegel, der Bothschafter aus Rurnberg, welcher fic gerade bier befand, versuchte die Bermittlung. Als sie nicht gelang, besendete Rurnberg die andern Städte.

Unterbessen wurde der alte Burgermeister Trueb, weliden der Boltsjorn am meisten bezeichnete, in das große Rathsi jummer geführt. Da saßen auf den obersten Rathsbanten der
bintende Engelhard Spieß, Sebald Schwalb, der Farber, Peitt Sieder, der Steinmeß, Albrecht Marolt, der Schlosser,

Benge, ber Gerber, Frang Marolt, ber Zimmermann, Jorban, ber Schneiber und Undere, jusammen an 50 Gemeinbeglieber

Die Antlagepuntte trug Peter Sieber vor :

- 1) Der innere und aussere Rath hatten beschlossen: ben bem Getraideverlauf solle der Bertaufer 4 Pfennig vom Dratter entrichten. Dieses Geseth habe der innere Rath nicht ausgeführt, weil die Reichen mit Getraide handelten.
- 2) Es fen beschloffen worden, in ber Stadt und auf bem Lande eine Steuer ju erheben. Man habe aber blos die Burger bengezogen, und die Bauern ledig gelaffen, bamit ben Erbaren ihre Grundgefälle nicht geschmalert wurden
- 5)- Als in dem Stadtelrieg abermals eine Steuer beschloffen mar, habe der Rath ftatt ihrer einzelne Pferde aufgeboten. Für diese Übertretungen musse der innere Ratt hart gestraft werden.

Unerforoden antwortete ber alte Burgermeifter: 1) bei innere Rath fen gu ber Abanberung ber Befdluffe von ben auffern bevollmachtigt worben. Diefes fen mit gutem Bebach gefdeben. Durch bie Muflage auf ben Getraibeverlauf mur ben bie fremben Getraibebanbler abgefdredt morben fenn, ibri Borrathe ber bebrangten Stabt guguführen. Diefe babe mat nicht entbebren fonnen. 2) Die Steuer ber Bauern betrag wenig und werbe ungern geleiftet. Beffer fen es gemefen, in ber gebbezeit zu verschonen, um im nachften Jahr eine befti größere Gumme gu erheben. 3) In bem barten Rrieg feper viele Leute in ber Stabt verdorben. Man habe baber bal Aufgebot von 1 ober 2 Pferben nebft einem Rnecht vorgezu gen. Denn Diefes fen nur auf bie Reichen gefallen. - 91 habe ber innere Rath, fo folog ber Greis, etwas Unben gesucht, als ber Stadt Ehre und Rubm. Darauf wollten bis in ben Tob verharren.

Dierauf sprach Peter Steber gatlicher: Erneb möchte ife wen bie Sache überlaffen, und ihrem Befchluß nach ber Dehrheit fich unterwerfem. Bugleich port au ibm an andeben, baf er mit einer Belbftrafe bavon tommen würde.

Beharrlich weigerte fich ber Burgermeister: verftunde er fich auch nur zu einem Gulden, fo gebe er fich daburch als schuldig zu ertennen. Darauf wurde er nebft den Andern wieder in die Gewölbe geführt, wo Marolt, der Schloffer, die Gefangenen bewachte.

Diese lagen noch manden Tag im Berließ, bis bie Botschafe schafter der Städte fich versammelten. Durch beren Fürsprache wurden die Rathsberrn ohne Entgeld ledig, mußten aber Urppbebe schwören, sich nicht zu rachen. Die Anderung der Berfastung aber vermochten die Botschafter nicht zu verhindern.

Aus den Dandwerkern bildeten sich Affociationen, welche man Zünfte nannte. Daß sie mehr politischer, als gewerblicher Ratur waren, geht schon aus ihrer Eintheilung hervor. Die erste Zunft begriff die erbaren Bürger, die andere waren die der Schmiede, Gerber, Mehger, Färber, Schuhmacher, Schneider, Bader, Zimmerleute, Weber, die der vereinigten Arämer und Sattler, und die der Poder. Der Rath besteht aus 12 Männern. Mit ihnen sigen und simmen die 12 Zunstmeister, welche jede Zunft sich erwählt. Das Stadtgericht wird von 3 Ausschüffen gehandhabt. Jeder besteht aus 7 Bürgern, aus den Erbaren und Handwertern ohne Unterschied gewählt. An die Stule des aussern Raths treten 24 Zugeber, 2 aus seber Zunft gewählt. Die Rerwaltung wird von Ausschüffen geleitet, welche aus dem Rath, den Zunstmeistern oder Zugebern ohne Unterschied gez wählt sind.

Bie ungern bie erbaren Gefchiechter in biefe Beranberung willigten, läßt fich leicht einfeben. Der uralte Gebrauch, bag Ebelfrepe nur von ihres Gleichen gerichtet werben binnen, ward verlets. Denn über Erbare fprachen lett Dandwerfer. Daburch schienen Jene selbst in eine tiefere Classe hinabgestoßen, und bie i Chroniten kammen und altig, wir meradelig test der lands gesessen Abel auf den städtischen, der ihm sonst gleichkand, bers absat Desthalb wanderten nicht wenige Geschlechter aus, und zugen nach Deilbroun, Pall, Rürnberg: Manche alteinheimische Mannen, wie die der Lösselholz, Polzschuher, Schultheis, Platener z., sinden sich jest anderwarts.

Die zurudbleibenden Erbaren zogen die ftille Reaction vor. Ein Geminn mar es foon, bag Engelhard Spieg und Sebald Schwalb, die hauptanführer bes Bolles, ben ben neuen Rathsmahlen nicht berudfichtigt murben. So weift es bas Wahlbuch nach.

Rad einiger Zeit wurden Peter Sieber, der Zunftmeister, Sebald Schwalb, der Färber, und Peter Areglinger, aus einem eblen Geschlecht, nach Ulm als Botschafter gesendet. Daselbst warf man die Erstern auf heimlichen Betrieb des Raths von Retenburg in das Gefängnis.

Dongeachtet ber forgfamen Bache gelang es ben Gefangenen, heimliche Botichaft an ihre Freunde zu fenden. Gin armor Bauer, ber hinter Ulm faß, und mit Jenen im Gefängniß gelegen mar, brachte fie. Bei Sieders Dausfrau wies er fich burch geheime Merkzeichen aus. Er berichtete: nicht wegen Ulm, sondern auf Rotenburgs Verdnlassung lägen sie im Gefängniß, man muffe den alten Rath wieder in das Gefängniß werfen, so verlangte es Sieder, dann wurden sie alebald wiede frey werden.

Sofort befenbete Engelhard Spieß feine Freunde. Die Rebe von ihrem Borhaben verbreitete fich. Die fraheren Ratheberrn geriethen in Furcht, und flogen zu ihren ausmärtigen Freunden. Auf barauf wurde vom neuen Rath eine große Gemeindeversammlung veranlaßt. In diefer wurde mit Zuziehung der Zunftmeister eine Eidesformel vestgefest, welche der Burgermeister dem Rath und der Gemeinde, und diefe ihm beschwö-

nen follte. So geschat es. Die Gemeinde hatte sich selbst gainnden. Darauf wurden die entstohenen Rathsberrn von ihren Dausfrauen zurückberufen. Der Rath ließ sie denselben Eit leifen, und Acherte ihnen mit den Zunftmeistern Leib, Leben und Ant. Den Gefangenen zu Ulm aber wurden die Kopfe abgeschlagen. Dieses Berfahren nennt Wernigers Chronit: ,,eine geschwinde praktit."

Als darauf die verbündeten Stadte nach Ulm berufen wurben, ritten auch 2 Rathsberrn von Rotenburg bin. Dier drangen die gesammten Botschafter in unsern Rath, er solle den 
Übersauf mit gewaffneter Dand nicht so ungestraft hingeben
laffen. Da wurde um Martini Engelhard mit den Anführern
bes Aufruhrs in das Gefängniß geworfen, und lagen daselbst bis
an das neue Jahr. Einige wurden auf 5 Jahre verbannt, Anbere mußten schwören, bis Oftern das Daus nicht mehr zu verlaffen. Riemand nahm sich ihrer an.

Doch bestand die neue Verfassung, zu welcher ber Aufruft Veranlassung gegeben hatte, bis in das 5te Jahr. Unterdeffen begab sich, fährt die Chronit fort, daß "gemann stat
in ein solch abnemen verderben und nachtail tame, das sie ben
den auswendigen gant schmelich und nachtaplich gehalten wurden; jenen auch nyemant schir apnichen tremen oder glauben zuwenden wolt." s. Anmert. 1.

Bu Oftern im 3. 1455 beschlossen bie benben Rathe baber, bie schlimmen Berhältnisse ber Stadt ernftlich in Erwägung zu zieben. Sie erklärten fich gegen bie Bunftherrschaft, saßen Stage lang zu Rathe, und berathschlagten über eine Berfassungsveränderung. Donnerstag nach Oftern wurde die ganze Gemein, be berufen. Wilhelm Wernizer, der damalige Bürgermeister, trug vor: welchen Rachtheil in turzer Zeit die Stadt durch die bestehende Berfassung erlitten habe, wie viel Schmach allen Bargern außer der Stadt begegnete. Dieses sey nicht länger zu ergern außer der Stadt begegnete. Dieses sey nicht länger zu er-

tragen. Darauf baten bie Rathe gar freundlich bie Gemeinbe, fie möchte bie alte Berfassung wieder herstellen. Die Gemeinde verstand sich ganz gutlich dazu. Ein sicheres Zeichen,
daß nicht der gesammte Dandwerlerstand, sondern nur eine
fleine Bewegungs-Parthep die frühere Beränderung gewünscht
und durchgeset hatte. Rach der Beseitigung der Anfährer ging
die Sache wieder leicht im früheren Geleise.

Doch murbe die alte Verfaffung nur nach vielen Verand berungen wieder angenommen. Das bemofratische Pringip hatte Raum gewonnen, und ließ sich nicht sogleich wieder vertilgen. Es wurde eine formliche, geschriebene Constitution abgesaft und allseitig beschworen.

### Bekanntmachung.

Gben diese Berachtung beweist die Richtigkeit dieser Anficht, nach welcher die erfte Stadtgemeinde nur eine Conföderation von Edelfrepen innerhalb einer Ringmatter war, gleichstehend den Abelsconföderationen auf dem Land. Die Gemeinfrepen, in der Stadt eine compakte Masse, nöthigken Jenen 3w. geständniffe ab, Diesen hingegen gelang es, die freven Bauern eine Zeit lang unter ihre Basaken zu ftofen.

# Buch III.

Die Berfassung der Gemeinde.

-------

# Burgerrecht und Burgeraufnahme.

Menn Jemand ale ben 3med bes Staates etwa ben Sous annimmt, welchen fich feine Glieber gegenfeitig gemabren, ber mirb Diefes in ben fleinen Republifen bes Mittelatters am Deutlichften realifirt feben. Der fleinere, aber compatte Rreis einer Bemeinde gemahrte eine Siderheit, melde bas gerruttete, von den Partheyen gerriffene Reich nicht darbot. Bertheibigung bes Leibes und Gutes burch ben Rechts. fout (ben ,,Berfpruch") und burch gewaffnete Sand ift fets fichtlich ber Zwed, um welchen man ben Gintritt in bie Stadt fuchte. In Rotenburg ftand bas Behrgelb des Burgers doppelt fo bod, wie das des Fremden (f. Unmert. 1). meiften Privilegien, um welche fich die gefrente Gemeinde ben den Raifern bewarb, zielen barauf bin, die Gicherheit bes Bangen fomobl, ale bee Gingelnen in ihm gu vermehren. Des Souges in ber Gemeinde wurde man theilhaftig burch bie Erlangung bes Burgerrechts.

Anfänglich, wie wir bereits erwähnten, (f. §. 11.) bestand ein Unterschied zwischen der Burgerschaft und der Gemeinde. Als sich dieser gelöft hatte, traten Burger vom Rath und von der Gemeinde gegenüber. Als die neue Constitution vom J. 1455 auch die Lestern in beschräntter Anzahl rathsfähig machte, trennten sich die Bollburger wieder in Erbare oder Derrn und Handwerfer. Denn ein Unterschied, welcher auf gesellschaftlichen (socialen) Verhältnissen beruht, kann durch eine Versassung nicht auf einmal gehoben, sondern nur almählig absorbirt werden. Aber die Handwerfer hatten nur sur sich nach dem Bollburgerrecht gestrebt; deshalb sonderte sie vieser sieher kehende Class aus: die der Pfahlburger.

Die Burger zerfielen hier zunächk in die eingesessenem und in die ausgesessenn ober ungesessenen. Bu den Erstern gehören nicht blos die innerhalb der Stadtmauern, sondern auch die im Jargen (3. B. Statutenb. II. p. 428. "zw difer Stat und Jargen"). Zarga ist ein althochdeutsches Wort sur munimen, Schuswehr. Diese war früher ganz ernsthaft zur Wertheibigung angelegt (s. Statutenb. II. p. 65), und umsschloß die Stadtmartung auf der östlichen Seite. Um das 3. 1400 wird sie "Landwehr" genannt (s. Statutenb. II. p. 71. b.). Später zersiel der Graben, der sie bildete, bis zu eisner Rinnsal fleiner Bäche. Fortan bieß er der "Banerngrasben" zum Unterschied von der Landwehr, welche das gesammte Gebiet umschloß. Gegen Westen schienen die steisen Thalwände ein hinlänglicher Schus. Auch der Thalgrund heißt Jargen, vgl. §. 22. Anmert. 8.

In ihm liegen von St. Leonhard an 18 Muhlen, das Dorf Detwang und der Weiler Steinbach. Die Muller und die Gemeindeglieder jenes Dorfes leisteten den vollen Burgereid, und hießen zur Unterscheidung: die Burger im Thal. Bor dem Jahr 1400 lagen noch 3 Weiler innerhalb des Bauerngrabens, genannt "zu dem obern Steinbach, zu dem Dagen und zu dem Rödlein." Ihre Stellen lassen sich nicht mehr mit Sicherheit angeben, denn im J. 1400 wurde durch ein Statut geboten (s. Statutenb. II. p. 71. b): diese Ortsschaften abzubrechen und die Einwohner in die Stadt zu verssehen. Dier empsiengen sie eine frene Posstatt, welche sie dinsnen Jahredfrist zu bebauen hatten. Zugleich wurde beschlossen, daß zwischen der Stadt und der Landwehr (dem Bauerngraben) tein anderer Ban mehr stehen durse, als ein Lauben-haus.

Das Burgerrecht wurde nicht unmittelbar burd bie Geburt, fondern durch die Leiftung des Burgereibs ertangt. Dech haben Burgerkinder einige Erleichterung ben der Aufnehme. Richt selten war die Stadt in Schaden gekommen,
wenn Burgerskinder in Orden eingetreten waren, und in Bejug auf geerbte Guter sich den städtischen Gesetzen nicht mehr,
meterwerfen wollten. Deshalb wurde vestgeset (s. Status,
tmb. J. p. 19. b), daß Rinder, welche 13 Jahr alt geworden
sind (später die Anaben mit dem 14ten, die Mädchen mit dem
12ten Jahr), von Altern oder Vormundern vor den Rath gebracht werden, und die Anaben schwören, die Mädchen aber
geloben sollen: "mit trewen der stat gewonheit und recht zw
halten." Wurden aber vor dem 13ten Jahre Ainder in ein
Aloster oder sin irgend einen Orden gethan werden, so haben
Altern oder Bormünder in ihrem Namen senes Gelöbnis abjulegen, und im Fall eines Bruches denselben auch zu vertreten.

Für bas Rind hatte biefes vorläufige Gelübde bie Folge, baß es nun unter bem Schut ber Stadt stand, und seine spätere Burgeraufnahme keiner weitern Frage unterlag. Deßwegen sagt ein Statut (Statutenb. II. p. 19) in Bezug auf auswärtige Burger, baß sie ihre Rinder, welche bas gehörige Alter erlangt haben, binnen Jahresfrist zum Schwute bringen sollen. Wird Dieses versäumt, so werden sie nicht als "geerbt Burger" angesehen; sie stehen nicht unter dem Borspruch der Stadt, und wollen sie später Burger werden, so werden sie es von Reuem an.

Auswärtige Frauen erheprathen bas Burgerrecht burch Berbindung mit einem Einheimischen. Sie leiften ben Burgereit, und es wird ausbrudlich bemerkt, daß auch auf ihr eingebrachtes Gut bas Burgerrecht sich ausbehne, und bag gu sernerhin unter ben Schus ber Gemeinde gestellt sep.

Da die Berpflichtung ber Burger gegenseitig if, so unfte die Aufnahme in das Burgerrecht an gewiffe Bebingungen gefnüpft sepn, damit die Gemeinde überzeugt wurde: ber Gingelne tonne und wolle verhaltnigmäßig eben fo viel fit bie Gefammtheit leiften, als er von ihr empfieng.

Die allgemeinen Bedingungen ber Burgeraufnahme bei bestanden in dem Nachweis ber ehelichen Geburt ( burch bei Geburtsbrief) und in der eidlichen Erhartung, nicht leibeigen zu fenn, und keinen alten Streithandel vor einem fremben Gericht zu haben.

Die Bestimmung megen ber Richtaufnahme von Leibe eignen icheint oft umgangen worden ju fenn. Souft ware bas Statut nicht möglich gemesen, welches folgenbe nabere " Bestimmungen giebt (Statutenb. II. p. 40. a.): wenn ein Derr ober ein Ritter pber Gbellnecht fich beflagen, bag bie Stabt einen Amtmann, ber feine Rechnung noch nicht abgelegt bat, ober einen leibeignen Mann aufgenommen babe, fo foll Erfteres ber Bogt bes herrn burch einen Schmur beweifen, und amen erbare Manner, ,, die von dem herrn weder lip noch gutt batten" muffen es ale Gibeshelfer befraftigen : "bag ber eidrein ware und nicht mein." Im 2ten Fall nimmt ber Bogt blos 2 Mage unter ber 4ten Sippe als Gibeshelfer bau. Rach einem folden Beweis wird ber Burger aus ber Stabt beurlaubt. bat er aber nur einen Sag über ein Satr nad feiner Aufnahme ohne Anfpruch gefeffen, fo foll man ihn (alfo auch ben Leibeignen) ,, behalten bi gewonheit und reht als anber ir ingefeffene Burger on geverbe."

Dag nach ber Ausbehnung bes Burgerrechts leibeigne ober hörige Verhaltniffe nicht mehr anftößig erschienen, beweist unter Anderm ein Vergleich mit bem deutschen Orden.

Die deutschen Ordensberen beschweren fich (Ann. 1400), bag bie Stadt ihre hintersaffen zu Detwang als Burger aufgenommen habe, und verlangen: ", bas ir armleute sollen blepben, als vor alter hertumen weren." Der Rath entgegnete: die

Detwanger follten gwar Barger bleiben, gestattet aber, "bas fie bennoch von benfelben lepten und guten alle rebte follen haben als fift" (Confiforialatten I. p. 4.). Un einer andern Stelle wird miter biefen Rechten ausbrudlich bas hauptrecht genannt.

Durd eine Berfügung, welche auch in die fogenannte "Rallitenordnung" (bestätigt von Maximilian II. Ann. 1576, f. Mofers reichtftadtisches Sandbuch II. p. 626.) überging, murbe veftgefest, bag Jeber, ber als Burger ober Inmobner anfaenommen werben will, wenigstens 100 fl. erweisliches Bermigen befige, ober fur 200 fl. Burgicaft leifte. Da bie Bemeinde far ben Unterhalt ibrer Glieber (meniaftens indireft bird ihre Armenpfleger) folidarifd baften mußte, fo fonnte fe ben ber Unfaffigmachung ben Rachweis eines Arbeitscapis tals verlangen. Diefes mar im Sinn jenes Gefeges, meniger die Berbutung von muthwilligem Schuldenmachen (f. Unmert. 2.). Um die Möglichteit ber Gelbsternabrung bargutun, mußte ber Dandwerfer feinen Lehrbrief aufzeigen, bas wep bis drevjährige Bandern in ber Frembe beweisen, und ifters ein Meifterftud bem Urtheile ber Meifter feines Dandwerts unterwerfen. Dennoch murbe er auf 5 Jahre nur proviforifo aufgenommen, wie das Statut angiebt (f. Statutenb. IL p. 175): "vier Jare lanng fich in den wol omb Bufeben ob er fein narung albie baben mochte."

Die Bitte um Burgeraufnahme hatte der Saudwerfer bem innern Rath ichriftlich ju übergeben, der Erbare dem regierenden Burgermeister mundlich anzuzeigen. Uber die Zusäffigkeit des Fremden berathichlagte der Rath ("darinnen lat Ime ein Rat gewalt behalten"), aber das Burgerfind lann er nicht jurudweisen.

Dit ber Abnahme bes Burgereibs ift bas Steueramt bemftragt. Rad bem Billfurenbuch tit. 16. fcmort ber Bur-

ger: Treue der Stadt; Gehorfam dem Rath zu leisten, feir Recht vor dem Stadtgericht zu nehmen. In dem Statut (Statutenb. I. p. 196) wird der zwepte Punkt dahin ergänzt i Gehorsam Dem zu erzeigen, was der Rath mit der Mehrbeit beschließt, und zugleich wird hier Bürgschaftsstellung verlangt mit der Stadt 5 Jahre lang heben und legen zu wollen. Die spätere Bürgerpslicht verlangt noch die eidliche Zusage: Alles was dem Rath oder der Gemeinde Schaden bringen könnte, ung verzüglich Einem vom innern Rath anzuzeigen, die Steuers zur rechten Zeit zu bezahlen, die Ausgebung des Bürgerrechts mündlich dem innern Rath anzuzeigen, und dem Rachsteuers geseh sich zu unterwersen. Seit dem Jahr 1425 wurden die Berhandlungen der Bürgeraufnahme in ein eigentliches Bürgerbuch ("geswornbuch") eingetragen.

Bu bem gegenseitigen Sout in ber Gemeinbe gebort auch die Bertheidigung mit gewaffneter Band. Deshalb fagt das Willfürenb. tit.9: "swer burger wirt der uber dreizzig pfunde haller wert hat der sol ein pfund haller geben vmb ein schilt an die Stad." Dieses mar ein Bentrag gur Unichaffung von Baffen fur bas Rufthaus ber Burger. Buweilen, wie aufgezeichnet ift, murben auch einzelne Baffen ber Stadt geschenft. Diese Baben giengen in eine Art von Aufnahmsgebuhr über, "ber Burgergulden" genannt. Uberdieß verlangte man fpater ben Rachweis einer vollstanbigen Ruftung, und einige Befanntichaft mit ber Fubrung ber Baffen. Roch in ben letten Zeiten ber Reichsstadt mußte ber junge Burger auf bem Steueramte einige Ubungen mit feinem Gewehr machen. Damals nur eine fombolifche Banblung; benn die Landesbewaffnung erhalt ihren Berth nur burd Bollefraft. Endlich mußte fich ber neue Burger anbeifchig maden: bem "Bachen und Graben" und ben fortgefesten Mritten an der Bevefligung ber Stadt (,,bem facous') fic ju prergieben.

Eigenthamlich sind die Unterhandlungen mit manden bargern. Wer durch irgend eine Annst oder Goschicklichkeit befr für die Gemeinde leisten konnte, als er nach der Anste der Jeit verhältnismäßig durch den Genuß des Bürgenditt empfleng, wird von jenen dürgertichen Verpslichtungen unt oder theilweise frengesprochen. Anstatt das er Steuer ich, bezahlte ihm die Gemeinde oftmals auf eine Anzahl apre eine Vergätung heraus, um ihm die Ansiedlung zu erschiern (dasselbe Prinzip herricht noch da, wo Staatsdiener und besteuert werden). Nach Versiuß der provisorischen Zeit ist der Begünstigte aber, wie andere Bürger.

Das eigentliche Bedürfnis der Gemeinde entschied in den einzeinen Fällen. 3. B. Danns Delbling, der Maier, und erhielt mebe auf 5 Jahre aufgenommen, gänzlich frey, und erhielt stifflich von der Gemeinde 6 fl. — Danns Res, der Rannen, gieber, auf 5 Jahre aufgenommen, gänzlich frey. — Meister Veter, der Apotheter, auf 1 Jahr aufgenommen, gänzlich frey, erhält 8 fl. — Meister Danns, der Armbrustmacher, auf 5 Jahre aufgenommen, frey vom Wachen und Graben, aber nicht keuerfrey. — Johann Koch, der Wundarzt auf 5 Jahre aufgenommen, gänzlich frey, und was er "erhneyet gen Bürger von den Iren Als foll allwegen zum Rat besteen." Abstellen Berträge wurden mit Kunstpfeisern, Debammen z. abstelblossen.

Obgleich das Gigenthum eines Bargers durch die Aufnehme unter den Schut der Stadt gestellt wurde, fo blich es bod in seinem vollen Besis, und fonnte nicht von ihm getrennt gedacht werden. Demnach hatte es auch nach Aufstung des Bargerrechts feinem Eigenthamer unbedingt folzen sollen. Die Gemeinde aber hatte da eine andere Ansicht.

ne und Derni Rechtsfelig fint Immetre beri Stadt . . weider bei Credit bedingte, und beffen Aufrechthaltung gegen Mußen alt ifo vieles Blut getoftet batte', bie mubfam erworbenen Brie wilegien in Bezug auf : Marttfous, Bollfrenbeit zc., welch bie Bewerbe unterftugten, ibie Stiftungen ber Borfabren al Bifdeten ein Gemeingnt, welches ben Privaten ben Ermen ivon Batern erleichterte. Dazu machte bas unter bie eines nen Gemeindeglieder vertheilte Eigenthum burd die gegen feitige Unterftubung gleichfam ben Bermogenoftod au meite ren Emperbungen and. Schon Diefes fchien gu berechtigen von den austrerenden Burgern eine Abgabe von bem in der Bemeinde Erworbenen gu forbern. Da aber überbieß in bem engen Rreis ber Gemeinde bas Bermogen burd heprath mit Bererbung gar leicht auf Unbere übergieng, fo maren Bras ventionsmaagregeln nothwendig, bag nicht burch ben fonellet Begaug reider Burger und Burgerinnen bas Gefammiven mogen ploglich gefchmalert wurde f. Mumert. 5. Go entitant das Rachfteuergeset im 3. 1468. Der wesentliche Linball deffelben ift folgender:

- 1) Wer mit fremder habe bier einzieht, um eine Deprati ju schließen, oder Erbe anzutreten, hat diese Dabe auf feinen Gib abzuschätzen, und verfteuert fie 10 Jahre land mit & Prozent.
- 2) Binnen biefer 10 Jahre kann ber neue Bluger mit bem Gingebrachten sonne Anspruch wegziehen; brei bie Gibel welche bereits in der alten Steuer (,, dem Bungernenbei) liegen, verginst er im Albungsfust mit 20 Procent.
  - 3) Nach bem Berlauf von 10 Juhren erwirft and biolomet brachte Dabe Burgerecht, unb mirb ben bem Abguf mit 5 Procent versteuert.
    - 4) Liegende Guter, welche innerhalb ber 10 Jahre erworben find, muffen binnen Jahresfrift an Jemanden, ber unter

- / Rotenburger Obrigfeit ficht, verlauft werben. Birb biefer Termin verfaunt, fo muß bas Gut, wie ein Burgergut verfteuert werben f. Anmert. 4.
- In wichtigen gallen hatte ber Rath fich die Entscheiing vorbehalten. Demgemäß wurden mit reichen Fremden
  bieb besondere Berträge geschlossen. Diese bestimmen meibie einem gewissen Steuersas als Erfenntlichteit (reagniin) für den Genuß des Bürgerrechts. 3. B. "wiprecht von
  billenhols sol uns von burgerrechtz wegen alle Jar die fünf
  in aus sechs gulben geben." s. Anmert. 5.
- m Bargern, jenen Ebelleuten, welche auf bem Mande wohim Bargern, jenen Ebelleuten, welche auf bem Lande wohim bleiben, und dennoch Burger werden. Dier sagt der Edelman zu: anstatt der Steuer eine Anzahl Jahre mit einer
  instammten Anzahl Lanzen zu dienen, und der Stadt seine
  dingen zu öffnen, s. Anmert. 5. Der Edle machte sich aber
  inch seinen Eintritt in das Bürgerrecht von dem unmittelinem Dienst los, welchen er unter der Fahne des Bannerherrn
  den Reich zu leisten hatte, und der gewiß beschwerlicher war,
  ich seine Leistungen für die Stadt. Wor dem I. 1450, so
  dinge das Gericht zu Rotenburg bloß erbare Bepliger hatte,
  inzah sich der Edelmann nichts von seinem ursprünglichen
  lechte.
- Die Gewalt bes Gerichtsberrn ging gewöhnlich von bem ben ober bem Gute aus. In so fern nun der Bestger eist Gutes nicht leibeigen war, konnte ihm nicht verwehrt binden, in eine Stadtgemeinde abzuziehen, und er versor dankt keineswegs das Erbrecht an seinem Grundeigenthum. Die eine Berwechslung ahnlicher Begriffe, wie sie sich im Mittelalter oft sindet, versuchte er alsbald den eximirten Geschtstand des Bürgers auch auf sein auswärtiges Besithum bindebnen, und es dem früheren Gerichtsberrn zu entziehen.

Um biefe zu fchiben, verordnete die gesont Bulle, cam. KW daß die Unterthauen (subditi principum, Baronum et alis rum hominum) der Herrn, welche Bürger geworden fint die Frankeiten einer Stadt nicht genießen tonnen, wenn st micht gänzlich (comporaliter et realiter, d. h. mit Leib m Gut) in dieselbe übergeben, dort ein Daus besten (ibique larom sovantes), sortwährend da wohnen, und alle öffentsichen Lasten mittragen.

Wenn Dintersaffen bes Landadels in die Stabte usa giengen, so waren sie überdiest versucht, auch den eigentlicht Laften, welche dem Grundherrn gebahrten, sich zu entziehen Gehörte nun der Grundherr einer feindlichen Abelsgesellichal an, so fand fein Dintersaffe leicht Unterftugung bei feine weuen Mitbargern.

Die goldne Bulle nennt biese Art von Burgern: Pfah Surger (qui in partibus Alamanorum Pfalburgeri consut vorunt vulgaritor appellari). Die Ableitung dieses Rumens ist nicht gang klar.

In jeder Stadt sammeln sich Menschen an, welche weinen hinreichenben Grundbesit haben, von dem sie ihn Rahrung ziehen, noch zu der Genossenschaft eines Gewerbe gehören, sondern durch die zufällige Arbeit, den Taglohn, Utterhalt sinden. In Rotendurg sasen sie ansangs nach Do recht unter dem Bogt, dann unter der Bürgergemeinde, weren aber mit den Dandwertern nicht in das Bollburgerrei übergegangen. Wo nur innerhalb der Ringmauern, dem a gewiesenen Wohnplat der eigentlichen Bürger, tein Ram übrig war, siedelten sich diese heimatloseu Wenschen in di Außenwerten an. Diese waren nach alter Art mit Pfal hecken oder Pallisaben und Gräben geschützt. Daber ihre A mennung von dem Wohnplat. Allerdings mochten biese Bestädte durch süchtige Unterthanen des Landadels und a

Bärften am meiften vermehrt werben. Aber fie gehörten nicht Kumutlich in die Classe bersenigen, welche ihr Gut bem Berrn wägerisch entgogen, und gegen welche die goldne Bulle spricht.

Eben diese Berwechslung ließ die Bulle nicht jum Bollong tommen, obgleich fie auf die Annahme eines Pfahlburgers eine Strafe von 100 Mart feinen Goldes feste. Bergebens beriefen sich die Fürsten auf das Reichsgeses.

Der sogenannte bose Schiedsbrief im Jahr 1389 verdengt: "auch sollen die obgenannten Stett und Ir pegliche
desonder ledig sagen und loß lassen Alle pfahlburger und
migen leut des vorgenannten herrn Bernhards Bischoves Zu
Währzburg." Dennoch cassirt Wenzlav die Entscheidung ganzlich, und die Streitigkeiten wegen der Pfahlburger dauern
hier bis in die Mitte des 15ten Jahrhunderts fort. Sie hörben erst auf, als sich der Andrang in die Städte von selbst
verminderte.

Noch lange finden sich die Pfahlburger zu Rotenburg unter dem alten Ramen. Göttling sagt: "es hat auch eine ziemliche Anzahl Pfahlburger allbier, die haben keine liegende Güther oder eigene Saußer, sondern besißen solche bestand, weiß, geben järlich der Steuerstuben ein gewisses Geld, aber nach ihrem Abzug keine Rachsteuer, die sind mehrentheils Tag, böner, so von den Bürgern in Wein- und Obstgärten und zur Erndtezeit zu Einschneidung und Einsührung der Früchten und Zebenden und derselben Ausbreschung gebraucht werden."

Die Aufnahme ber Pfahlburger geschah vom innern Rath vertragsmäßig. 3. B. "Aung Rühlwein bes tommenters inecht bezahlt jährlich & Gulben und ben seinem Abzug 1 Gulben." Ann. 1463. Bep ber Sidesleistung erscheinen sie in ber Steuerstube nicht bewaffnet, sondern mit dem Pfahl in der Dand. Als für den Gennf des Bollburgerrechts ein Capital von 200 fl. versteuert wurde, versteuerten diese nur die Dallte.

Spiker konnten fie auch Saufer befigen. Rach bem Lericon von Franken gablte Rotenburg (nach ber Angabe bes Justigrathe Rufch) im Jahr 1799: 830 Burger und Burgerwittmen, welche gusammen 401 Sanfer besigen und 340 Pfahlburger und Pfahlburgerwittwen, welche 61 Häuser inne haben.

### Unmerfungen.

- 1) f. Statntend. II. p. 38. b. "Ez ist auch gewonheit vnd rebt" von alter her. wenne daz ist vnd geschiht daz ein gast einen Bürger in der stat sleht oder phel handelt mit worten oder mit werten, daz bürgt der gast zwiseltig dem Richter. wnd auch dem clager zwiseltig an geverde." "Statutend. I. p. 30. b.: "Ez sol auch ein ieclich bezzerung von eim gaste gen eim bürger zwivaltig sin. vnd von eim bürger gen eim gaste halbe sin."
- 2) Fallitenordnung: "dieweil wir befinden, daß der mehrer Theil Abfall und Fallimenta ben gemeiner Unfer Burgerschaft dannenhero ihren Ursprung nehmen, daß ihrer viel,
  ehe fie denn etwas nühliches, damit fie fich hindringen und
  ehrlich ernähren möchten, oder auch hausbalten gelernt, darzu
  fich in großer Armuth jusammen verheprathen, und darauf
  also balden mit anderer und fremder Leut Geld ihr Gewerb
  und Handthierung zu treiben anfangen, welches dann, wie
  manniglich zu erachten, in die Harre nicht bestehen kann."
- 3) Statutenbuch II. p. 126. "Nachdem zu vergangenen Jahren durch merkliche heprat So bie von den Bürgern auß diefer Stadt gen vswarten fürgenommen und beschehen, da durch gar merkliche habe vnd gut zu sampt den personen von det Statt kommen sind."
- 4) Im Jahr 1523, um vermögliche Personen an sich ju gieben, murde folgende Gradation der Borrechte für die neuen Burger vestgeset (Statutenb. II. p. 175):
  - 1. Wer 200 400 fl. einbringt, zahlt 1 fl. Burgergelb, fist 1 Jahr fleuerfren, 4 Jahr fleuert er 1/2 Procent, kann mab.

rend diefer Zeit fren ablieben, nach Berlauf berfelben jabit er 10 Procent Rachfteuer.

- 2. Wer 500 900 fl. einbringt, hat 8 Jahre Frenzug, fonst wie 1.
- 3. Wer 1000 3000 ff. und mehr einbringt fist 2 Jahre ftenerfrey, hat 12 Jahre Frengug, fonft wie 1.
- 4. Ber 3000 fl. und mehr einbringt, figt 5 Jahre ftenerfren, trägt aber die andern Gemeinlaften mit, und hat 20 Jahre nebft feinen Erben Brengug.
  - Beinrich von Seinsheim reversitt sich, Bürger zu seyn, ber Stadt Gewohnheit zu halten, statt der Steuer mit 2 Gleven zu dienen und seine Beste Tottenheim zu öffnen. Ann. 1384— Johann v. Gedendurf wird Bürger, leistet den gemeinen Bürgerend, dient statt der Steuer mit 2 Gleven, und öffnet das Schloß Jochsberg Ann. 1388. Dietrich Lösch wird Bürger auf 5 Jahre, dient statt der Steuer mit 1 Spieß und öffnet Habelsee Ann. 1382. heinrich von Rotenburg wird Bürger auf 5 Jahre, dient statt der Steuer mit 1 Spieß, öffnet Schrotsberg. Ann. 1382. Lupolt von Seldened wird Bürger auf 5 Jahre, dient statt der Steuer mit 2 Gleven und öffnet Bartenstein. Ann. 1388. Dietrich v. Grumbach, genangt von heidingsseld, wird Bürger, dient statt der Steuer mit 2 Eieven und öffnet Speckseld. Ann. 1385 is. s. Albrechtische Ehronik.

#### §. 22.

## Die Bertheilung der Staatsgewalt.

Immermehr hatte das beutsche Reich die Form einer toffen Confoderation angenommen. Fürstliche ober edle Geblechter, geistliche Körperschaften und frene Gemeinden machen ein Ganzes aus, zwar geordnet nach Macht und Bedeute imfeit und unter einem gemeinsamen Oberhaupte, unter fich wer durchaus unabhängig. Alle diese Reichsgenoffen daminirten über eine Anzahl von Gemeinden oder einzelnen Unter thanen unter ftaaterechtlichen Berhaltniffen. In Bezug au Diefes tann man eine frepe Gemeinde mit ihrem Gebiete füg lich als einen gesonderten Staat ansehen, von einer Staats gewalt sprechen, und überhaupt Bezeichnungen gebrauchen welche man sonft nur ben ganzlich selbstftandigen Staate anwendet.

Zwen politische Elemente zeigen sich in den Burgergs meinden (civitatia) des Alkerthums, wie in den frenen Reichs städten unseres Landes. Das aristokratische herrscht von wenn mehrere Geschlechter erblich an der Spise des Staats stehen, das demokratische liegt in den Gesammtburgern. Rie mals existirt das eine ganz allein. Auch wenn es überwiegt wird es von dem andern begränzt und bekämpst. Die socia len Verhältnisse des Staates, d. h. die Zahl und Mischum der Bevölkerung, das Grundeigenthum, der Andau der Ge werbe, die Lage zum Welthandel 2c. bedingen meistens, selt ner einzelne Ereignisse, die Mischung jener Elemente. Sterscheint sehr mannigsaltig, denn eine kleine Präponderanz dei einen Elements erzeugt andere Staatsformen.

Wir stellen zuerst die Staatsformen unserer Stadt in Busammenhang bar, wie sie erwuchsen, wie sie zur Zeit de Bluthe bestanden, barauf die socialen Berhältniffe, auf wel de sie gegründet sind, und schließen mit bem Berfall bes ur sprunglichen Gemeinwesens.

Die Sonveranität ober Sauptstaatsgewalt lag hier is den Sanden der Gemeinde, der vollgültigen, veteideten Bur ger. Die Gemeinde erscheint als ein freper Zusammentrit darch Rechtsverhältnisse und Rahrungsstand unabhängiger But ger. Die Aufnahmsformen (f. S. 21) dienen dazu, diese Un abhängigkeit nachzuweisen und die Gemeinde in Bezug au

bis einzelne Glieb ficher ju fiellen. Auch ber Austritt aus bem Buegerverband lag in bem Willen bes Einzelnen.

Damit aber die freye Willfür in dent. Jusammentritt temals vergessen werde, so constituirte sich die Gomeinde ides Jahr auf das Reue. An dem ersten May, jenem Ermerungstag altdeutscher Bollsfreyheit; sammelten sich die dürger 3 Stunden vor Lags in dem weiten, alterthümlichen Saat des Rathhauses. Zu ihm führt eine breiter Treppe fast dimittelbar von der Strasse aus. An der einen Seite sieht den ein. colossaler Doppelader mit den deutschen Karben bersche ein. colossaler Doppelader mit den deutschen Karben bersche, auf der andern besinden sich die Tünstlich gehauenen Steinstransen, innerhalb welcher der Rath sah, wenn er als peinsiches Gericht zusammentrat. Noch ebe des dämmernde Licht durch die Fenster siel, hatten die Bärger schon ihren Eid erzeuert.

Diefes, erfcheint als feine leere Ceremonte, wenn man Me Bebeutung des Gibes mit ben verwandten Staatsformen aufammenbale. Befonders find bier 3 Puntte beworzubeben: a) bas. Gelobnif ber Treue gegen bie Gemeinbe, welches ben baegenfeitigen Sous verbeißt; 2) bas Belobnis, ben mit der Debrbeit gefaßten Befoluffen bes innem Raths gu geforchen. Diefes mar nichts Unberes, als eine Erneuerung ber Bollmacht, bem Rath fur bas neue Staatsjahr von ber Gemeinde ausgestellt. Alle Rathsberen traten ihr Umt bierauf gang neu an, und man fprach von Rathsveranderung gu einer Reit, als foon langft jebes Glieb ber Rathes fich lebenslanglich in ihm behauptete (f. Anmert. 1.). Alle obere Beamite und Burbetrager legten einen befonbern Schwur ab, bet fpeciell ihre verfaffungemäßige Competeng enthalt. Da Die Constitutionsatte, welche befanntlich durch einen frepen Bertrag ber erbaren Gefchlechter und ber Gemerbtreibenben entftanden mar, vor jener Gibebleiftung verlefen murbe, fo

geigt biefeb zur Genäge, daß die Vertragsmäßigkeit bes meinbestandes nicht vergessen werden sollte, 3) dem Getöbert bie Steuer für das nächte Jahr ohne Weigerung zu entrick ten, gieng ein Rechenschaftsbericht vorber, in welchem in Justand des Gemeindevermögens, seine Schulden und meuen Bedürfnisse vorgelegt wurden. Dirser Pandlung lied der Sinn zu Grunde, daß man dem frepen Bürger nur, nach dem er Einsicht von den Bedürfnissen der Gesammtheit in nochmen, und mit seiner ausdrücklichen Bewilligung eine Theil seines Eigenthums eben zu dem Besten dieser Gesammt beit entzieben könne. Dagegen wurde den zusammenberuft nen Schulsbeisen der unterworfnen Landgemeinden, von den Steueramt nur in Ause angedeutet, wie viel vermöge die Grundabschähung in dem neuen Jahr auf sine Gemeind tresse.

Daß man sich in alten Zeiten seine Rechte und Pflichten stets flar, ober gar so spissindig, wie es icht Sitte ift, auseinandergesetzt und abgewogen habe, darf man nicht erwarten (s. Anmert. 2.). Der deutsche Bürger hatte aber von seinen Varsahren einen Sinn far Unabhängigseit übertommen, nebst einem Gemeingefühl für Das, was der Gesamme heit Roth that, daß er nur selten das Rechte versehlte. Der Wann, welcher sich bewußt war, als selbstitändiges Glied einer freven Genossenschaft anzugehören, war auch fähig, Aufopferungen für sie zu ertragen, und unterwarf sich willig Berfügungen, welche man ieht als hart und tprannisch verschreitn würde.

Mit ber tüchtigen Burgergofinnung, welche jene Gibes handlung gleichfam interpretirte, verlor fich auch ihre Bebew tung. In spätern Zeiten nannte fie ber Burger: "das Steuers geloben," indem er blos einen Aft in ihr erblidte, burch web den er fich zu erhöhten Mababen bequemen mußte. Ungefähr,

pie das Wolf in feiner Unwissenheit bie Werhanksungen mann ber landständischen Barsammlungen ansieht.

216 Genoffenfchaft ift die Gemeindezeine morglifche Ven n, welche Gigenthum aller Art erwirbt und befigt (f. Anerf. 3.). Sie empfängt Reichslehne mit hober Berichtsbare it. Dem wiberpricht nicht, bag ben ber Berrichaft Entfee, reiche von bem Bisthum Wurgburg unmittelbar gu Leben beng. Der Rath eines feiner Glieber ale Lebentsräger auf. Bellte, welchen ber Bifchof belehnte. Denn in ben taiferlichen Mitunben wird bie Gemeinbe, und nicht ber Rath belehnt. Die temeinde nimmt Eble als ihre Dienstmannen an, und em Mangt Reverfe von ihnen, eben fo von Rittern und Anech sen, welche im Felde bienten, oder ihre Burgen bemahrten, 16 von Frenheren, welche in ihrem Ramen bas taiferliche. Landgericht begten. Bey ber Ertheilung ber faiferlichen Brit Bilegien wird bie Burgericaft allein ober boch vorzugemeife. genannt (f. Unmert. 4.), mabrent in anbern taiferlichen Bus ibreiben ber Rath pprangestellt ift. Je mehr bie Gemeinbe sber Territorialrechte ausubte, je mehr ber innere Rath et mem Regierungscollegium ju gleichen anfieng, befto fowerer wurde es, auszuscheiden, mas Gemeinbeeigenthum und mas Staategut fen.

Daß die Gemeinde für ihre ursprünglichen Rechte nicht unempfindlich war, beweisen besonders die Berhandlungen im Jahr 1525 (s. Anmert. 5.). Dier ernannte sie aus sich einen Revisionsausschuß den beyden Rathsversammlungen gegenüber, welche mit Recht in den Berdacht eines verfassungswidrigen Umsichgreisens gerathen waren. In friedlichen Zeiten ließ die Gemeinde den größten Theil ihrer erecutiven Rechte in den: Sanden der beyden Räthe ruben, welche sie zugleich als ihre metürlichen Repräsentanten ansah. Worzugsweise hatte man von dem äussern Rath diese Anslicht (s. Anmert. 6.). Richt

fetten aber finden fic falle, wo bey wichtigen Werandern gen ber Berfassung, bes Stenerfuses zc., bep eigentlich er Minirenden Gefeben die gange Gemeinde bepgezogen wurd

Rach ber Berfassurfunde vom J. 1455 bestand binnere Rath aus 16 Personen, und zwar 8 "von ben Bigern, bie nicht Handwert tonnen, noch getrieben haben" us Handwerfern (f. Unmert. 7.). Die Wahl gieng vom affern Rath aus.

Wir haben foon ermabnt (S. 11.), bag biefer inn Rath urfpeunglich ber erbaren Gemeinbe angeborte. Much nod, als icon die Dandwerfer Burgerrecht erworben batte murbe er nur aus ben anfänglich Berechtigten genomme Diefes grundete fic auf rechtliche und fociale Rormen. A Erbare founten mit auswartigen Chelleuten gugleich bas G richt befegen, ober biefe rechtlich vertreten. Der Bufas w Bewerbtreibenden nahm bem innern Rath feine Stellung in taiferlichen Landgericht und feinen Ginfluß auf die ausgeseffe nen Ebelleute. Rur ben ben Erbaren fonnte man Duge gu ben Ratheverbanblungen, Gefdaftetenntnig und Reprafentas tion ben Musmartigen vorausfegen. Man follte nie überfeben, dag folde natürlichen Berhaltniffe machtiger, als ber Budftabe find. Gin gewaltfam berbengeführtes Ereignif fann in ber Staatsverfaffung die rechten Gesichtspunfte momentan verruden, und neue Formen vergnlaffen, unvermertt gewinnt aber Dasjenige die Oberhand wieder, mas fich auf fociale Intereffen grundet.

Rur furge Zeit konnte bie gleichmäßige Besegung bes innern Raths gedauert haben, wie sie die Werfassung vorschrieb. Schon im Jahr 1525 wird sie als etwas langst Beraltetes erwähnt. Die Pandwerker waren aus bem innern Rath gänzlich verbrängt.

Mis fich in ber unruhigen Beit Ann. 1665 ber auffere it bes alten Rechts wieber erinnerte, und zwey Dandwerauf einmal in den ipmern Rath mabite, fprach ber Confunt Georg Chriftoph Balther (f. Ginleitung) gu bemfelben: betreffende Gefet fer allerdings in die Berfaffungsurfunde gefügt worden, um die bewegte, gemeine Burgerschaft ju Riemals, fen es gang jum Bollgug gefommen. Hen. nigften ließe es fich jest in ben gefährlichen Reiten burchfren, wo man zur Berwaltung ber Amter in Stabt und bib erfahrne und geubte Leute haben muffe, beren man fic id ben Rathsbotschaften bedienen fonne. Doch fen es gar ht feine Meinung, daß bie Handwerksleute ganglich von ber abl ausgefoloffen werben follten, befonbers wenn fich einer palificire, und ohne Verfäumniß feines täglichen Rahrungse undes die täglichen Rathögeschäfte abwarten tonne (f. Gott-198 Ebronif p. 76.).

um biefes Gefet in Bergeffenheit zu bringen, wußte man ben gemeinen Bürgern die Verfassungsurkunde ganglich mes den Augen zu rücken. Go erklärt der Gemeindeausschuß im J. 1525 ausbrücklich: es sen ihm zu Ohren gekommen, daß eine Verfassungsurkunde existire, welche den gemeinen Bürgern größere Rechte einräume, als bisher üblich gewesen sehen, er begehre von dem innern Rath ernstlich die Mittheislung berselben. Diese Runde mochte von einigen Gliedern des. Derrnstandes herrühren, welche damals mit den Pandwerstern gemeine Sache machten.

Man vergift aber nicht leicht ein Recht, wenn es materielle Bortheile zu bringen scheint. In diesem Falle bat die Tradition etwas sehr Anreigendes, benn sie vergrößert den Gewinn, und ermuntert zur Wiedereroberung der verlornen Gerechtsame. Defhalb war es eine ganz geeignete Politif des innern Raths, die Vergutung für das Rathsberrnamt so ge-

ring anzusehen, bag es für ben Gewerbsmann gar nicht win schenswerth, ja fast unmöglich erschien. Die gange jahrtich Schadloshaltung, welche ber Rathsherr für ein Umt empfing welches regelmäßig 3 Bormittage in ber Woche wegnahm, bi Arbeit in ben Ausschüssen ungerechnet, bestand nur in 8 Gus ben jährlich und 10 Klaftern Polz. Bor bem Jahr 1529 nur in ben lettern (f. Anmert. 8.).

Als man im J. 1546 in dem innern Rath vorsching, ber Gelbbetrag auf 16 fl. zu erhöhen, trat der damalige Bing, germeister, Johannes Hornburg, in einer heftigen Rede dage gen auf: diese Erhöhung sep dem öffentlichen Schafe beschwere lich und den Rathsberren schimpflich, welche nicht für Sildlinge gehalten werden sollten. So blieb es dis auf Gitt lings (st. 1679) Zeit ben dem Alten. Denn, schreibt Gringe nius in seinem Büchlein de optimo senatoro: ", der Rathsberr muß sich bemühen, aus seinem eignen Vermögen dem Staate zu dienen. Dieses ziemt einem edelmüthigen, gerechten und großberzigen Rathsberrn, und er mag die wahre Belobenung seiner für den Staat übernommenen Arbeiten von Gott erwarten." Schön und trefflich, wenn Viele also bachten.

Die Rathsberrnstelle erschien selbst manchen Erbaren, welche ben Zeitaufwand, eben nicht zu berücklichtigen hatten, als etwas so Beschwerliches, daß sie dringend ben dem im nern Rathe nachsuchten, sie aus bem Rathsstande zu entlaften. Go viel uns Entscheidungen bekannt geworden find, werren sie sammtlich abschlägig (f. Unmert. 9.).

Als fich aber, wie wir unten feben werden, mit jeder Rathsftelle ein recht einträgliches Umt verbunden hatte, mochte fie des Suchens mehr werth scheinen. Aber dieselbe sociale Ausbildung, welche die Amter und ihre Ginfunfte mehrte, bez gehrte auch eine höhere Befähigung für dieselben. Jeht gesnügte nicht mehr der gesunde Menschenverstand, und die lang.

im erwordene Renntnis des einheimischen Rechtsgebrauchs, imelde den Schöppen der alten Zeit befähigte. Das Eindringen des römischen Rechts, welches auch da zum Rachdenken der das Recht überhaupt führte, wo es nicht unmittelbar ingenommen wurde, und die Erneuerung der Wissenschaften im Ende des 15ten Jahrhunderts hatten die Ansprüche an den Verwalter eines öffentlichen Amtes vermehrt. Zudem daren die Verhältnisse mit den Grenznachdarn um diese Zeit innner verwickelter geworden. Mit dem ewigen Landfrieden, wie ihn Maximilian I. endlich vermittelte, hörten die summarischen Entscheidungen durch das Schwert auf, zu welchen Rotensung einst gar nicht ungeneigt war. Langwierige Unterhandsungen und Correspondenzen traten an ihre Stelle. Gepräfter, praktischer Geschäftsmänner bedurfte es, um so zahlreis de Altenbände zu füllen, wie sie unser Archiv bewahrt.

Derfelbe Aufschwung ber Cultur aber, welcher ben gewöhnlichen Pandwerter von bem innern Rath ausschloß, vermittelte wieder auf einer andern Selte das Gleichgewicht zwiichen dem aristofratischen und demofratischen Elemente. Die Uchtung vor dem Wissen schuf den Stand der Literaten. Renntnis der alten Sprachen, besonders des Lateinischen, wewiger des Griechischen war es, was man zunächst von ihm verlangte. Daran knupfte sich die Vorstellung einer höheren Bildung und Geschäftsgewandtheit, die so weit ging, daß wan gesetlich solchen Männern gewisse bürgerliche Vorrechte zuerkannte f. Anmerk. 4.

So machte einiges Vermögen und Talent es bem Burgerssohn möglich, burch Tuchtigkeit und Rechtstenntnis sich die Rathsfähigkeit zu erwerben. Stand auch dem Neuausge-tommenen ber Mangel an Familienverbindungen ben dem Zustitt zu ben höchsten Stellen etwas im Wege, so konnte er ach unfehlbar in ben aussern Rath gelangen, oder als Kir-

den . und Schulbiener, als Confulent, Stabtarat ze. in bi boberen Stande eintreten. Geine Gobne galten, wie bie be übrigen Berren. Diefer neue Gebrauch wirfte auf bas game Die Ariftofratie, welche a Berbaltniß der Stände ein. frepen Grundbefig und ritterliche Geburt und Saltung at grundet mar, verichmand, und an ihre Stelle trat die Ariftofratie ber Geschäftstenntnig und bes unabhangigen Bermi gens. Die lettere wurde fast zu einer mabren Beamtenarin ftofratie, als man im 3. 1695 bie Erbaren in 2 Rang-Claffe nad bem Umte, welches fie belleibeten, orbnete (f. Unmert. 11k Es gab jest noch hobere Stanbe ben gemeinen Burgern at genüber, aber ber Ubergang war fast unmerflich geworden Auf Diefer Stufenleiter fliegen viele neue Gefchlechter im ichten Sahrhundert auf, und andere, bie ebelften von allen, fanter berab und murden Sandwerfer; vergl. S. 27.

Als nach ber Aufhebung des Franzistanerflofters ans einem Theil feiner Gintunfte eine Alumnenstiftung gegrundet wurde, und ein recht taugliches Gymnasium entstand (f. Ammert. 12.), wurde auch den armern, talentvollen Burgerssof nen der, Jugang zu den Wissenschaften, und burch ihre Duft zu den Staatsamtern erleichtert.

Die Verfassung bestimmte, daß ber ausere Rath ben inners jundost aus seinen eignen Gliedern ermählen und ergänzen solle, wenn er aber in seiner Mitte nicht hinlänglich taugliche Männer fände, tönne er zu jeder Anderung greifen, und aus der Gemeinde nach Belieben wählen. Während nun der Handwerfer immer mehr ausgeschlossen wurde, ging man auf der andern Seite so weit, daß Fremde, d. h. veuaufgenommene Burger, welche von keiner Seite Stadtfinder waren, megen ihrer Tauglichkeit in den innern Rath gelangten. Als im Jahr 1686 der äussere Rath einen Fremden zum Bürgermeisster erwählte, fand der innere Rath für nothwendig zu bestim-

den: ber alte Gebrauch, bag in bas Burgermeistercollegium schiftens 2 Frembe und wenigstens 3 Eingeborne, und zu bem Steueramte blos eingeborne Burgerstinder gewählt wurden, folle fraftig aufrecht gehalten werden. S. Anmert. 13.

Damit stand ber Gebrauch in andern Reichsstädten im grellen Wiberspruch. 3. B. in Rarnberg, welches Walther "omnium Aristocraticarum Regina" nennt, konnte Riemand in den Rath kommen, welcher nicht aus einer anerkannt patricischen Familie herstammte, und deren Zahl war sehr ber schränkt.

Jene Aufnahme von Mannern wegen innerer Tüchtigteit schwächt und erniedrigt ben Körper ber Aristofratie teineswegs. Denn diese neuausgesommenen Mitglieder werden
wunderbar schnell von dem Geiste ihrer neuen Genossenschaft
erfallt, und diese wird durch ihre jugendlichen Kräfte erwedt
und gestählt. Das neue Lebensblut verjängt die altern Glieder, während die so enggeschlossenen Aristofratien, zumal wenn
die Zahl ihrer Familien gering ist, endlich innerhalb ihrer
Clausur verfnöchern, und zum Gespörte ber Welt werden.

Die Wahlhandlung des äussern Rathes war ganz fren. Sie durfte weder von einem Mitglied des innern Rathes als-Commissär geleitet, noch durch Wahlumtriede vorbereitet wersden. Durch einen eignen Rathsbeschluß wurden alle Wahlsumtriebe ben dem Verlust der Ehrenstelle verboten. Im J. 1679 wurde es ben dem innern Rath zur Anzeige gebracht, das Caspar Psisterer, Mitglied des äussern Raths, zu einigen Rathsgenossen in ihre Wohnungen gegangen, und Stimmen sach genorben in ihre Wahl in den innern Rath geworden habe. Das Richteramt erhielt den Auftrag die Untersuchung einzuleiten. Nachdem der innere Rath die Zengen noch einmal vernommen hatte, wurde dem Angeschuldigten die Thurmstrafe zuerkannt. Unter den Entscheidungsgründen wird bes

sonders hervorgehoben, daß dem Verurtheilten, als Glied bet duffern Raths, bekannt senn mußte: "daß ein jeder nach seinner Verständniß der Wahl bepwohnen, für sich selbst eine taugliche Persohn wählen, und kein andern umb sein votum ansprechen, noch viel weniger auf ein ober des andern begehren Bep seinen Collegis herumbgeben und deren vota für dieselbt verbotener weiß an sich ziehen, andern aber dadurch die Beförderung leichtfertiger weiß abschneiden solle." Rur das hohe Alter des Verurtheilten wurde als ein Milberungsgrund angesehen, ihn nicht härter zu strafen.

Eine Eigenthumlichfeit unferer Stadtverfaffung mar ne gativer Urt: bas Richtvorbandenfeyn ber Bunfte. Man bat Diese vielfach mit ben Innungen (collegiis) ber romischen Dandwerter verglichen (f. Unmert. 14.); bag jene alterthumliche Ginrichtung in jenen Stadten, wo fich altromifche Erinnerungen erhalten hatten, ju ben Bunften eine Beranlaffung gegeben babe, mochte ich nicht laugnen. Die Bunfte bes Mittelalters murden aber etwas gang Unders. - Jene Collegien in Rom maren aus einem administrativen 3med entftanben, und befamen niemals einen unmittelbaren Ginfing auf ben Staat. Sie gleichen mehr ben Sandwerfergenoffenicaften, wie fie ju Rotenburg bestanden, f. S. 27. Die Bunfte aber bilbeten fic alsbald zu politischen Affociationen aus, welche als eine Staatsgewalt ein formliches Stimmrecht gemannen. Man vergleiche nur die Rotenburger Verfaffung vom Sabr 1450. f. S. 20, mo die Erbaren eine Bunft, die Bande, merter ihnen gegenüber 11 ausmachen.

Der politische Ginfluß der Zünfte findet sich überall. wo sie vortommen. Sey es, daß sie einen unmittelbaren Antheil an der Regierung erhielten, oder daß sie nur beschränzend und beaufsichtigend wirften (s. Anmert. 15.). Zuweilen, bildeten sie sich so ganz zu reinpolitischen Corporationen aus,

min in fie aufgenommen zu werben, nicht einmal bie bemeiß bes handwerts nothwendig war, nach dem sie sich bunten. Her blieb den Erbaren nichts übrig, als auch biformeliche Genossenschaften zusammenzutreten. Ihnen ph die Trinfstube ben Bereinigungspunkt, welchen die Zünfte ihr Gewerbe erhielten (Bepfpiele s. ben hallmann, biabtewesen II. p. 238.)

In Rotenburg aber dulbete man teine politischen Werdidungen innerhalb der Gemeinde. Die erbaren Geschlechter kluchten gemeinschaftlich eine Trinkstube, aber sie blieb blos in gesetliger Bereimigungspunkt. Abstimmung für das Gedeinwohl, ohne alle Nebenruckssichten, wie sie Associationen gedeiniglich veranlossen, wurde in allen Fällen gespretert. Die donsennete Durchführung dieses Grundsasses beweist aber eine ewisse politische Bildung. Man mußte erst einsehen, das es daturgemäße Associationen gieht: Familie, Gemeinde, Staat; und das das Bedärfnis besonderer, tünklicher immer auf tine Corruption ber natürlichen hinweist.

Rach der Constitution vom Jahr 1455 konnte ben der Bahl des innern Raths der 4te Abeil der disherigen Mitglieder weichen Staths der 4te Abeil der disherigen Mitglieder weichten werden. S. Anmerl. 16. Der äusser Rath sollte nach Wollzug dieser Wahl von dem innern durch freue Erwählung neu beseht werden mit ,.40 personen von dürsterwohl handwerkern die darzu tauglich vud gutt seindt." (And hier konnte nur der 4te Theil der alten Rathsherun nuch kischossen werden). Da nun der äussere Rath, vermäge der früheren Westandtheile, aus welchen er zusammengeseht war, wisnessehn als der wahre Repräsentant der Jandwerkunger meinde erscheint, so lag es an ihm, alle unsopniken Wäuner wid Ichen, der Anhalten für Vanhaufschließung auf immer zu entsernen und pannulkrem.

Durch biese Bestimmung gewann bas bemotratische Printeip so viel Ubermacht, baß sie ben ben Erbaren ein unauf w börliches Wiberstreben hervorrief. Da der innere Rath ben = aussern mahlte, so hatte er es in seiner Gewalt, nur solche gemeine Burger in ihn gelangen zu lassen, welche durch for milienverbindungen und Gewerbsverhaltnisse, die in kleinen Drten so lodend sind, an den Derrnstand geknüpft und bereits erprobt waren.

Da der Buchkabe der Verfassung etwas unbestimmt mat, und gerade nicht genau gesagt war, wie viele Dandwerker in dem aussern Rath sigen mußten, so verminderte sich ihre Zakk immer mehr. Gegen das Ende der Reichsstadt hatte sich der Gebrauch vestgesetzt, daß nur 8 Dandwerker in dem aussem: Rath sigen durften, welche natüelich für die Interessen der Dandwerker in keinem streitigen Fall eine Stimmenmehrheit durchsehen konnten. Durch diese Zusammensetzung des äussern Raths dominirte der innere mittelbar die Wahlhandlungen, desselben gänzlich. Im 17ten Jahrhundert (s. Unmert. 17.) fand ben Erwählung des innern Raths nur noch die geringste eigentliche Veränderung Statt. Rämlich der jüngste Rathsberr (der sogenannte "Bechselherr") mußte sich einer zwepten Wahl unterwersen, während die übrigen Fünfzehn unbedingt bepbehalten wurden.

Auch Dieses war noch eine Prufung ber Popularität. Aber so sehr murde die Absicht bieser Rorm vergeffen, und ihre Wirlung verkannt, bağ im Jahr 1773 ber aussere Rath beantragte, und der innere beschloß: dieser Wechselstand solle aushören, da tein sichtlicher Grund vorhanden sep, ihn bep zubehalten (f. Anmerk. 18.).

Berfaffungsmäßig follten an bem Rachmittag bes Babl tages bie neuen Rathe bie Befegung ber hoben Umter obe Regierungsausschuffe vornehmen, und zwar so, bag ber auffer Math die Burbenträger des innern und dieser die aus senem wmannte. Daburch entkanden die sogenannten innern und dussern Amter. Es sollten nun die Manner ertoren werden, welche von den Rathsberren auf ihren geschwornen Eid für die tauglichten gehalten würden.

Die Stabilität ber Rathsfiellen murbe das ariftofratiofie Element nicht fo fehr hervorgehoben haben, wenn es dem auffern Rath immer freygestanden wäre, die Burbenträger des innern Raths, der Verfassung gemäß, unbedingt zu währen. Denn jene Beamte hatten durch ihre Stellung fast noch mehr Einfluß auf die einzelnen Gemeindeglieder, als der Rath durch seine collegialen Beschlässe.

Nur der Gebrauch scheint nach und nach die Dauer der Amter veranlaßt zu haben, da es an einer Bestimmung sehlte, welche die Wiedererwählung im nächsten Jahr unbedingt verdinderte (über die Bürgermeister s. u.). Ansangs war es wiederholte Wahl eines tüchtigen Mannes. So blieb z. B. Walther Seehöfer schon vor der Versassung in den Jahren 1415 bis 24 hintereinander Bürgermeister, während Andere zu seiner Zeit zwar in dem Rath, aber nicht in denselben Amtern verharrten. Allmählig aber wurde die Wiedererwählung zu einer Regel, dis das Wahlbuch keine Veränderung mehr zeigt.

Rach und nach entstand eine gewisse Reihenfolge von Amtern, in welcher die jungern Rathsberrn nach dem Absterben der altern unbedingt vorrudten.

Die Amter und Pflegen vermehrten sich selbst also, daß mit jeder Stelle bes innern Raths wenigkens eines, öfters webrere Amter verbunden waren. Auch die erste Balfte der ausgern Rathsberrn konnte man mit ihnen versehen. Die 2te balfte berfelben empfieng jest den Titel Affessor.

Babrend nun die Amter eine größere Worbildung ver langten, so mußte man sich auch mit ber Ausschit des Erfoigt auf sie vorbereiten tonnen.

Daber erzeugte fich gulett ben bem Ratheburgerftanti ber Bebrauch, einen Gobn, gewöhnlich ben erftgebornen, ful ben Rath und die Staatsamter formlich zu bestimmen. Rad bem einheimischen Gymnasium befuchte berfelbe bie Mcade mie (Jena, Erlang ober Gottingen), um bie nothwens bige juriftifche Borbildung ju geminnen. Bon einer eigentlis den Prufung bes Geleifteten und Erlernten mar feine Rebe. Dem jungen Manne wurde nach feiner Burudfunft von ber Academie bas Archiv bes Rathe geöffnet. Dier beschäftigte er fich mehrere Jahre, um fich besonders mit den fladtifchen Berhaltniffen genau befannt ju machen. Un ben ichriftlichen Arbeiten, ju welchen er bier juweilen veranlagt murbe, tonnte man unvermertt mahrnehmen, ob er hinlangliche Renntniffe und Babigfeiten befige, und bemgemäß mabibar fen. murbe ber Erspectant zeitig genug gewarnt, um abzutreten und etwas Underes ju ergreifen, wenn er ber Dahl in ben auffern Rath nicht murbig ichien. Go wie nun eine Stelle in biefem Rath fich erledigte, trat ein folder Arbeiter aus bem Archive in die unterfte ein, mahrend die andern Rathsherrn theilmeife vorrudten. Gine fpatere, aber wichtigere 2Babl entschied ben Gintritt in ben innern Rath. Rur bier fam es nicht zu einem regelmäßigen Aufsteigen. Und ba ber auffere Rath bis auf bie lette Zeit bas abgebende Glied bes innern ftets burch eigentliche Bahlverhandlung aus feiner Mitte erfeste, blieb ber Bemeinde immer noch eine gewiffe Sicherheit, nur von Burdigen regiert gu merben.

Noch eine beutlichere Ginficht in die Bertheilung ber Staatsgewale wird man burd eine nabere Darstellung ber

perwaltenden Körperschaften, ihrer speciellen Befugnisse und ber abministrativen Formen gewinnen.

Der innere Rath, ber Reprafentant ber Staatsgewalt, bilbet auch ben Mittelpunkt ber Abministration.

Bey seiner Zusammensetzung wurden Bedingungen bestachtet, welche die Gleichbeit ber einzelnen Glieber gegen einander sicherten. Ein Doctor juris blieb an und für sich ausgeschlossen, weniger, weil man fürchtete, er möchte die natürlichen Rechtsgewohnheiten beeinträchtigen, sondern, weil en durch seine Standesvorrechte ein Übergewicht über die Andern behaupten zu können schien. — Schon die Verfassung bestimmte, das niemals Vater und Sohn, oder zwey Brüder in dem Rath zu gleicher Zeit sien dursten. Doch gieng man zier nicht so weit, wie an andern Orten, und zwey Schwäzern oder Geschwisterlindern war es nicht verboten in demselben Rath sich zu besinden. Doch an demselben Regierungsansschuß konnten auch sie nicht Theil nehmen. In dem Falleeiner neuen Verschwägerung trat eine Vertauschung der Umter mit Andern, Richtverwandten ein. S. Anmert. 19.

In den alten Zeiten scheint sich der Rath versammelt ju haben, so oft es das Bedürfnis mit sich brachte, jusammenberusen von seinem Bürgermeister. Die Dauer der Rathssigungen bing von derselben Ursache ab. Erst die stets machenbe Menge der Geschäfte, oft von der kleinlichsten Art, nottigte zu vesten Bestimmungen.

In dem Statut vom Jahr 1410 (Statutenb. I. p. 17.b.) beißt es: "Ez sin auch unser herren von gemeinen rat vber ein kumen und haben unter in felb gesetzt und gemacht: "wann es 2 Uhr auf den Tag schlägt, läutet die Rathsglode, und eine Stunde barnach soll jeber Rathsmann auf dem Rathsause seyn. Urlaub kann ihm nur der Burgermeister geben. Ber später kömmt, jahlt einen Schilling. Bersaumt er, soch

am ersten Tag biese Strafe zu entrichten, so gledt er an 122ten 2 Schillinge, und so fort bis es die Summe von 5 Schilling ausmacht. Alsbann hat der Burgermeister bas "Recht ihn zu pfanden. Diese Bugen theilen die Herren bes innern Raths sogleich unter sich."

Ein späteres Statut vom Jahr 1445 (f. Statutenb. I. p. 1.) sest 3 Rathstäge vest: Montag, Mittwoch und Freptag. Doch hat der Burgermeister das Recht, im Nothfall den Rath auch an andern Tagen zu berufen. Diese Bufe wegen bes Richterscheinens hat jest der aussere Burgermeister ein zuziehen. Vernachlässigt dieser es, so pfandet ihn der innere Burgermeister um den Betrag.

Die Ginleitung ber Behandlung tam bem regierenben Bargermeister zu, bas Referat, mo es nothwendig mar, bem Borftand des betreffenden Musichuffes. Der regierende Bur germeifter ftimmte guerft, ber jungfte Ratheberr gulett. Da mit tein Unfeben die frene Abstimmung beeintrachtigen tonn te, fo wurden die Stimmen von bem Burgermeifter bes auf fern Rathes C,pager Burgermeifter und frager" Statutenb. II. p. 21.) eingesammelt, welcher nur zu diesem Zwed in bem innern Rath faß, felbft aber feine enticheibende Stimme batte. Die Richtschnur ben ber Gelbftbeftimmung bes Gingelnen gab bas Bemiffen und die Anfrechthaltung ber ,,gefat rechtt und gewonheit alf fie von alters bertommen findt und jederzeit von bem Innern Rath gefett und geordnet murbt." Go verlangte es ber Eib bes Rathsberrn. Die abfolute Debr beit ber Stimmen entschied über ben Beschlug. Die Gingel nen maren ihm unbedingt unterworfen, benn fie hatten auf die Berfassung geschworen: "bas sie auch bem mehrerern theil des Rats in Bribeilen und erfenntnuffen auch zu vollftredung berfelben beholffen und gefolgig fenn wollen." Eidlich war Beber gur Geheimhaltung aller Berhandlungen verpflichtet, felbft fur bie Beit, wo er aus bem Rath getreten war.

Die abministrativen Befugnisse bes innern Raths sind thellweise icon erwähnt. Anfänglich war ben ber Gesetges bung die Zustimmung bes äussern Raths nothwendig (f. S. 14.). Erft aus ber Befugnis bes innern Raths: polizepliche Berstägungen allein zu exlassen, und aus Mangel einer gehörigen Ausscheidung, erwarb sich ber innere Rath bereits im 16ten Jahrhundert das ausschließende Recht ber bürgerlichen Gesteheng.

Doch ber ber Gründung ober Abschaffung von eigentliden, constituirenden Gesegen, welche das Berhältnis von beiden Rathsversammlungen, der Ausschüffe u. f. w. betrafen, blieb die Zustimmung des äussern Raths bis in die lette Zeit nothwendig.

In bem Schut bes innern Raths stanben bie Stiftungen ber Stadt zunächst. Schon die Werfassung verpsichtete
jeben Rathsmann, das Pospital "mit sampt seinen leuthen
haben und güttern und allen Ihren rechten und gerechtigkeiten getreulich zu schüßen schirmen und handhaben." Bu diesem Zwecke wählte der Rath aus seiner Mitte jährlich 2 Pfleger des Pospitals, welche die specielle Aussicht führten. Auf
gleiche Weise wählte der innere Rath aus sich 2 Pfleger für
die beyden Ribster, 2 für die St. Jatobsstiftung, 2 für St. Johann, 2 für St. Wolfgang, 2 für St. Leonhard, 2 für den Almosenkasten (f. z. B. das Wahlbuch im J. 1570). Die Revisson der Stiftungsrechnungen kam dem gesammten innern
Rath oder dem Kinonzausschuß zu.

Man hat in neueren Zeiten ben ben Rechtsftreitigleiten über bas ftabtifche Stiftungsvermögen ben Sat burchführen wollen: ber innere Rath, habe jene Aufficht über bie Stiftungen, vermöge ber Souveranitaterechte, beren Reprasentant er gewesen sep, gehandhabt; mit Übertragung bet Souveranität auf die königl. bayerische Staatsregierung set auch die Aussicht der Stiftungen überzutragen. — Die zowigerungen aus diesem Sat waren sehr nachtheilig für die Geich meinde. Seine Richtigkeit erhellt aber schon aus der Gleich mäßigkeit in der Behandlung aller Stiftungen, von denen man wenigstens die St. Jakobsstiftung der Gemeinde nies mals zu entziehen gedachte. Was aber das wegen seines Reichthums vielbestrittne Hospital zum heiligen Geist betrifft, so stammt das Schutzecht des innern Raths aus einer Zeit her (Ann. 1337.), wo er noch nichts, als ein einfacher Ges meinderath war, und wo es hier keine Souveranitätsrechte gab, indem die Stadt noch kein einziges Dorf besaß. Den Charafter als Gemeinderath siehen Gemeindesachen nie ganz verloren.

Wie der innere Rath aus der alten Schöppenversamms lung ein Gerichtshof wurde, f. in den §§. 11. 13. 23. Rach der Verfassung wurden die Gerichte von bepden Rathen zusgleich besetzt. Doch war schon in ihr vorgesehen: "will aber der Euser Rath dem Innern Rath darinnen allein gewalt gegeben das mag er thun."

Ben ber Erhebung neuer Steuern ober Verwahrung ber altern war die Zustimmung des aussern Rathes nothwendig. Die Verwendung der Einkunfte aber stand dem innern Rath allein zu. Dieser empsieng die Rechnungsablegung aller hoben Beamten. Rur ben dem jährlichen Rechenschaftsbericht über den ganzen Gemeindehaushalt wurde ursprünglich auch die Gemeinde bengezogen.

Bir fagten foon, bag in auffergewöhnlichen Fallen, g. B. ben bem Beginn von Fehben, ben ber Abichliefung von wichtigen Bundniffen, Ergreifung harter Magregeln im Krieg xc. nicht felten bie Gemeinde jur Genehmigung bengezogen murbe. Boch im 16ten Jahrhundert wurde sie zu diesem Zwed in die banptkirche berusen. Wo man Dieses unterließ, bemerkt die brunde, die über den Beschluß abgefaßt wurde, war wenige bens die ausbrückliche Zustimmung des auffern Raths erforektich. S. Anmerk. 20 und 21.

Wir muffen bemerken, daß der äussere Rath, als er einmal aus Erbaren und Handwerkern zusammengesett war, die Semeinde in ihrer Gesammtheit repräsentirte ("sonatus exverior totam civitatem repraesentana" VValther ben Linmaous IV. p. 301), wie jest in Bayern das Gemeindecollegium die Handlungen des Magistrats (des Regierungskörpers) beaussicht, unterstützt und modisicirt, obgleich bende Körperschaften aus der Gemeinde hervorgegangen sind. S.
Ummert. 22.

Die Versammlungen bes äussern Raths waren niemals regelmäßig, sondern von dem äussern Bürgermeister berufen, weist veranlaßt von dem innern Bürgermeister. Die Abstimmung war frep, ohne daß ein Glied des innern Raths 'zugegen sen durfte. Der Gegenstand der Berathung war größtensteils von dem innern Rath gegeben, und in den versassungs mäßig bestimmten, schon erwähnten Fällen stand Annahme voer Verwersung frep. Es kann sich daber nur auf die dem innern Rath reservirten Verfügungen und auf dessen Erecusivgewalt beziehen, wenn der äussere Rath verfassungsmäßig schwört: "wessen, wenn der aussere Rath verfassungsmäßig schwört: "wessen der selb Innre Ratht mitt der mehreren meng Zu Rahtt würdt, seizet und ordnet, getreulich gehorsamb auch dorzu mitt leib und mitt gutt beholfen sein und basselbe gessehrlich nicht wiedersprechen sollen noch wollen."

Der aussere Rath tonute auch die Initiative ergreifen, und einen Antrag an ben innern Rath ftellen. In biesem Tall beschloß dieser, und ber Beschluf tant an ben auffern Rath im Berathung und Abstimmung gurud. S. Anmert. 19.

Bu ben eigenthumlichen Befugniffen bes aufferen M thes geborte es auch, bag ibm über bie Sitten und bie Amtid verwaltung ber innern Rathsherrn gleichfam bas Cenforantanvertraut war (...accedit ad democratiam - quod unatus exterior in vitam, mores et administrationem optimatum indagare possit et debeat," f. Balther am a. D.) Diefes wurde nicht blos ben ber Bablbanblung burd Bem 3 werfung geubt, fonbern es tonnten auch über ben unfittlichen Banbel und bie nachläffige Berwaltung ber innern Ratheglie Der besondere Untrage an ben innern Rath gestellt werden. Dan vermochte um fo leichter in die innerften Kamilienver baltniffe ber Befdulbigten einzugeben, ba bie Rathegenoffen gleichsam einen großen Rreis von Bermanbten ausmachten. Die Rugen bes innern Raths gegen bie Uberführten maren wunderbar ftreng, und die abgedrungenen Reverfe berfelben booft bemuthigenb. G. Unmerf. 23.

Die befondern Befugniffe ber auffern Rathsherrn als wollgultige Zeugen ben Bertragen, ihre Berpflichtung, jeber faatsgefährliche Rebe, bie fie vernehmen, alsbalb bem innern Rath anzuzeigen, und ihr Geschäft, mit den Genannten bie Stadtmauer zu bewachen, ift schon erwähnt. S. S. 11.

Die Administration bes Staatswesens im Einzelnen war befonderen Beamten übertragen. Da diese durch Wahl aus den Räthen selbst hervorgegangen waren, so bildeten sie demnach eigentlich Verwaltungsausschüsse desselben. Sie hörten nicht auf, als vollgültige Rathsglieder in der Rathsverssammlung zu stimmen. Wir haben obere und untere Amter zu unterscheiden (magistratus majores et minores der Römer).

Die erste bobe Burde war bas Burgermeisteramt (consulatus). Bir saben schon bas ursprüngliche Verhaltnis bes Burgermeisters als Vorstand bes Gemeinberaths. Ex war der Erecutivbeamte, welcher die Beschlusse besselben gum Bollgug brachte, und nur in einzelnen, minderwichtigen Fällen fühlt verfägen durfte. Auch der auffere Rath erhielt sogleich einen Bürgermeister bep feiner Entstehung.

Rach bem Statutenbuch I. p. 16 wurde im Jahr 1582 bestimmt, baß ben der Rathsveränderung an Walburgi der instere Rath den Burgermeister des innern Raths, und dies fer Rath den Burgermeister des äussern Raths erwählen sollte. Eine Institution, welche dem deutschen Gemeingebrauch zuwisder war, nach welchem jede unabhängige Körperschaft ihren Vorstand selbst ernennt. Sie erscheint daher als Versuch eis ner demotratischen Ausgleichung der Gewalten.

Im Jahr 1411 wurde es fühlbar, daß ein Bürgermeister ein ganzes Jahr hindurch ben sich häufenden Geschäften micht mehr gewachsen sen. Man beschloß alle Vierteljahre Bürgermeister zu wählen: (S. Statutenb. II. p. 22. b.),, das alle fünftige Dinck fürbas baz besorgt und ufgetragen werden, dann bisher;" daran wurde die Bestimmung gesnüpst "und welich also zu Bürgermeister vom Innern Kat pe ein viertepl Jare geseht würt, der sol fürbaz daz Jor vberhoben siertepl Jamals erscheint die Würde noch als eine Last. S. Inmert. 24.

Won biesem Gebrauch tam man bald ab, und das Statutift burchstrichen. Dierauf versuchte man es vom S. 1412 an eine Zeit lang, jeden Rath seinen Bürgermeister selbst wählen zu lassen, mit der Rebenbestimmung, das der Gewählte für die nächsten 2 Jahre von der Wahl frey sep (d. h. die passive Wahlfähigkeit verliere) s. Anmert. 25. — In der Versassing des Jahrs 1455 wird gesagt: ", und wann nun sweden Bürgermeistern d. h. (dem innern und dem äussern) dasselbe Bürgermeisterampt auss ein ganz jahr zu verwesen und auszurichten alls von herkommen Ruviel und zu schwer ist."

beschliefen bende Rathe an Martini einen neuen, halbjabrigem Burgermeifter zu mablen, mit bem Bufah: "das die Geens berte Burgermeiftere erft in bem britten jahr wider ertorn mögen werben."

Als nun im ichten Jahrhundert die Amter immer mehr vest und lebenslänglich murden, mußte man auch diese Wahle beschränkung zu umgeben, durch welche sich in den alten Respubliken die Aristokratie gegen ihre eignen Mitglieder sichen ftellte.

Schon im Anfang dieses Jahrhunderts (um 1510) zeigen bas Wahlbuch ziemlich gleichförmig, daß oftmals im Sten Seen mester derselbe Bürgermeister wieder gewählt wurde. Doch trat noch keine, Regelmäßigkeit ein. Die Wiedererwählung verzog sich öfters länger, zuweilen fand sie verfassungswidrig, früher Statt. Immer wird der Ausgetretene als einsaches Rathöglied verzeichnet. Gegen die Mitte des Jahrhunderts nimmt die Regelmäßigkeit zu, doch erst im Jahr 1668 führt das Wahlbuch 5 Bürgermeister auf, welche diesen Titel behabten, und von denen regelmäßig einer i Jahr lang in einem Turnus von 2½ Jahren als regierender Bürgermeister erscheint. S. Anmert, 26. b.

Bu Göttlings Zeit war biefes Berhaltniß icon beneftigt (um 1690). Er vergleicht die 5 Burgermeister mit dem Geheimenrath in andern Städten. Gewiß hatte beten Bepfpiel zu dieser neuen Institution das Meiste beygetragen, S., Ammert. 27.

Die Burgermeister bilbeten jest ein Regierungsbireftorium. Als soldes tonnten fie zwar teine Beichluffe fassen, nicht einmal in collegialer Form Borarbeiten für ben innern Rath vornehmen, aber sie waren mächtig burch vorläufige Bespredung und gegenseitige Unterftugung ber ben Abftimmungen m Rath (besonders da fle die 5 ersten Stimmen hatten), und ewaltig dadurch, daß sich die wichtigsten und einträglichsten Inter an ihre Würben knüpften. S. Anmerk. 28.

Je 2 Mitglieder dieses Direktoriums maren jahrlich regies. abe Burgermeifter (ber abgetretene beißt "ber alte Burgermifter, b. b. vir consularis). Sie fomoren: gleich gemein draermeister zu seyn ber Stadt und Gemeind Armen und Riden und Ihnen getreulich vor zu fenn ohne gefehrbe und Me fachen, die Ihnen befohlen werden ben Ihren Epoten ge-Beulich auszurichten vnnb nicht auff andere Burgermeifter gu bieben." Go erscheinen fie als die ersten Executivbeamten bes innern Raths. Der ste Burgermeister war jedesmal Obersteurer. Ohne bestimmte Ordnung waren je 2 Pfleger bes hospitals, je 2 Pfleger zu St. Jacob, je 2 Pfleger ber Rlofterftiftungen, je 2 Landvögte in einem ber 2 Gebietsabtheis Angen, je 2 oberfte Lehnstrager (einer am taiferlichen Dof. ber andere von bem Bifchof ju Burgburg), je 3 weltliche Beyfiger bes Confiftoriums, ber andern gufälligen Amter nicht gu gebenten. S. Unmert. 29. Die Pflicht ber bepben regieren. ben Burgermeifter (im innern und auffern Rath) mar es, bie Stadt gegen Auswärtige ju vertreten. G. Unmert. 30. Erft. fpåt murben auch 5 halbjahrig abmechfelnde Burgermeifter bes, auffern Rathe gemablt.

Die 3 obern Verwaltungkausschuffe, welche bem Burgermeistercollegium an nächsten stanben, nämlich: bas Richteramt, bas Steueramt, das Baumeisteramt, entsprechen einiger Massen den römischen Magistraten: praetura, quaetura, aedilitaa. Doch waren sie nach beutscher Welse mobitirt (S. §-22 u. 26). Das Richteramt war zusammengeset aus einem Glieb des innern Raths und einem des
duseren. Eben so das Baumeisteramt. Das Steueramt aus

2 Gliebern bes innern Rathe (Dber- und Mittier - Steuerer) und einem bes auffern (Auffer- Steuerer). G. Anmert, 51.

Es ist soon befannt, haß der innere Rath die Würden träger des äusern mählte, und so umgekehrt. Offenbar hatt die Verfassung eine Beaussichtigung der Staatsverwaltung der innern Raths durch den äusern im Auge, als sie dessen Wündenträgern Gleichgestellte aus dem lettern an die Seite setzt denträgern Gleichgestellte aus dem lettern an die Seite setzt Rach der Stellung dieser Beamten konnte Reiner vom innern Rath etwas Wichtiges vornehmen, ohne daß es dem Amtsgenossen vom äussern bekannt wurde. Deshalb vermochte des innere Rath nicht, vermöge der amtlichen Geheimnisthueren (Bewahrung des Amtsgeheimnisses) versassungswidzige Schritts uthun, und durch irgend einen Alt größere Gewalt sich zu verschaffen. Um so weniger da ben seinen Sitzungen der äuse sere Bürgermeister stets zugegen war.

So lange also der aussere Rath als ein Repräsentant ber Dandwertergemeinde ben Derrengeschlechtern, welche den innern in Anspruch nahmen, gegenüberstand, behaupteten die aussern Amter die controllirende Gewalt. Als aber immer weniger Dandwerter in den aussern Rath gelangten, und die Erdaren in bepden Rathen über die Erhebung der Aristotratie sich immer besser verstanden, mußte sich auch der ursprüngliche Charafter sener Amter verlieren.

Man forderte jest von den Gliedern des innern Raths eine gewisse Beamtentüchtigkeit, und der äussere Rath wurde gleichsam als eine administrative, praktische Borbereitungssichule für denselben angesehen. Die äussern Beamten erscheinen jest nur als Gehülfen der innern Würdenträger, so daß v. Winterbach, welcher stets nur die letten Zeiten im Auge dat, behaupten konnte (I. p. 158): "die beamtete Dalfte des äussern Raths habe die von den Gliedern des innern Raths dirigirten Amter zu versehen gehabt."

Der innere Rath zerfiel bemnach gewissermassen in 2 abministrative Abtheilungen. Zu der ersten gehörten die 5 dargermeister (von denen einer der Obersteurer, der innere Richter, der Mittler-Steurer, der innere Baumeister). Bon der zwepten waren (wenn nicht Manches auf die Ersten siel) to 2 Rathsberrn die Pfleger zu St. Wolfgang, je 2 die Pfleger von St. Johann, je 2 die Vormundsamtsdeputirte, welche wgleich die Mehlwage beaussichtigten. Die beiden jüngsten Kathsmunnen hießen: "Thurnherrn," weil sie mit dem äussern Bürgermeister die im Thurm verhafteten Personen verhörten, einer Menge kleiner Amter nicht zu gedenken, welche theils von den Genossen des innern, theils von denen des äussern Raths Geset wurden, und die im Verlauf der Jahrhunderte sich des vermehrten und verminderten. S. Anmerk. 32.

## Anmertungen.

- 1) Alls fich eine gewiffe Reihenfolge ber Amter gebildet hatte, wurden zwar alle durch Todesfall erledigten Stellen inner-balb des Staatsjahrs von dem Nächftfolgenden in der Reihe provisorisch verwaltet. Die definitive Besegung erfolgte aber erft ben der Rathsanderung.
- Doch enthielt die Eidesformel in politischen oder abministrationen Berhältniffen stets die sammtlichen Berpflichtungen speciell ausgedrückt. So entstand 3. B. das Pflichtbuchein f. S. 14.
- 3) Man hat in der neuesten Zeit sehr feine Unterscheidungen aufgestellt, zwischen Dem, was der Staat Rotenburg, und was die Gemeinde besaß. Man hat z. B. von Seite der Saperischen Staatsregierung die Wälle der Stadt weggenommen und vertauft, weil sie unter der Aussicht des Kriegsents fanden, weiches der Ausstuße einer Souverämität war. Und doch wuchsen auf diesen Bällen längst alle Obstbäume.

In den Jahrhunderten, wo die wichtigften Beffgunge erworben wurden, dachte man nicht an folche Diftinktiones Die Erwerbungsmittel kamen aus dem Gemeindevermöger welches junächt durch Umlagen und indirekte Abgaben di Burger entftanden war. In diefer Zeit werden die Burge in den Kaufbriefen ausbrudlich genannt. 3. B. Lupolt von Rortenberg und hanns, sein Bruber, verkaufen dem Rat und ben Burgern zu Rotenburg und allen ihren Erben un Rachtommen ic. f. Rortenberger Kaufbrief Ana. 1383.

Rach meiner staatsrechtlichen Ansicht konnte man der Gemeinde nur Das entziehen: 1) was eine Gemeinde als muralische Person vermöge der Berfassung des Rönigkeich nicht mehr besitzen kounte, 2. B. Gerichtsbarkeiten, Straffenzölle; 2) was der Rath innerhalb des Gebietes vermög der usurpirten Territorialherrschaft vom Reichsgut an sie gezogen hatte; 3) das Besteuerungsrecht der Unterthann auf dem Lande, und was erweislich durch ihre Bentrage au gekaust und aufgehäuft war, 3. B. Kriegsmaterial.

- 3. B. Rudolfs I. Urtunde vom J. 1274: "dilecti fidela nostri cives in Rotenburg iisdem ex regia liberalitat concedimus" Die Bitte um Confirmation der Privile gien wird im Ramen der Bürger gestellt. 3, B. Ludwigs IV Urk. v. J. 1315: "porrecta nobis prudentium virorun eivium de Rotenburg sidelium nostrorum petitio contine bat." —
- 5) Der Berfassungktampf in der Gemeinde im 3. 1525 ist der denkwürdigste Punkt der Rotenburger Geschichte, und von allgemeinem Interesse, weil er mit dem Bauernkrieg zw sammenfällt. Wir gedenken, diesen Abschnitt nach den zahl losen Urkunden und Potizen, die wir bereits gesammelt haben, besonders zu bearbeiten. Deshalb berühren wir ihn bier nur kurz.
- O) In ber Beschwerbeschrift ber gemeinen Burger im Jahr 1796, wo alte Erinnerungen wieder aufwachen, wird ber auffere Rath von ihnen ausbrudlich als ihr Repräsentant ange sprochen.

"In hac etiam Republica ia electione Senatorum vel maxime eorum habetur ratio, qui eruditionis laude, experientia, sapientia et aliis animi dotibus alios antecedunt; quodsi interdum vnus vel alter idiota et plebejus caeteris adjungitur, hoc tamen aristocratiam non obscuriorem efficit." (. Balther bey Liminaus IV. p. 303.

S. Rathewahlbuch p. 96.

Anno Domini 1523. In ber pfingft wuchen bot ein erbar rot bifchlogen. Rachdem am tog lept, bas' bie XVI. Ratsperfonen vil mube und arbant boben und badurch vertroffen, Die Sandel des gemeinen mans vorbindert vnwillig gebort, und gemeiner fatt fachen unflaißig Inn Gul beducht, damit aber Die XVI Rateversonen gin clain ergoglichant betten. Damit fo In allen Dingen besto williger und vlepfiger murben Siebt ber porornete beg groffen ausschuß fur gut an, bas man ainer peden Ratsperson am freptag Inn der geldwuden, bge ift Inn bem Jor viermol Inn fein band ju fellen folt 40 Schilling. Das Trifft eine Perfon des Jors VIII fl. macht an giner Summa C und XXVIII. fl. bot alfo giner des Innern Rate VIII fl. mer den vor (b. b. über feinen Bezug an Sola), und ift unfere achtene umb folch groß nuge und porfeymnis ein clain gelt. Go will es fich nach vuferer fach nit erlanden Tieffer In pentel Bugreiffen."

3m "Jahr 1647 antwortete der Rath dem Ric. Göttling, welcher das innere Richteramt ausschlagen wollte, und seine bisberigen Leistungen und seine Schwäche vorschüßte: "alß sollte ers Gottes väterlichen willen heimschreiben und seine Mamacht walten laffen die ihn nicht verlassen sondern die schwehre Rübewaltung bev iebigen betrübten Kriegsleuften mit dero reichen Benediktion ersehen werde." — Wie verschieden von der Amterjagd unserer Zeit!

10) 3. 8. das taiferliche Editt vom 3. 1731 gemährte ben Literaten, daß fie in ihren eignen Angelegenheiten felbst gültige Contratte schließen, und schriftlich absassen durften, mährend ben Miteraten nur gerichtliche Contratte gültig, ja die ausfergerichtlichen benselben ben Strafe verboten maren.

- 11) Die Ordnung ift charafteriftifc genug: erfte Claffe in fol gender Reibe: 1) bie 5 Burgermeifter, 2) ber Guperinten bent, 3) die Consulenten , 4) die 3 innern Amter , Besperprediger 6) bie übrigen herrn bes innern Ratht 7) die Doctores Medicinae, 8) der hofpitalpfarrer, 9) di graduirten und abelichen Perfonen aller Art, Die Offiziere Amente Claffe: 1) die 4 auffern Amter, 2) die 4 Diaconi 3) ber Rettor bes Somnaftums, 4) bie übrigen auffern Bur germeifter, 5) der Pfarrer ju St. Leonhard, 6) ber Rlofterver walter und hofpitalpfleger, 7) ber Regiftrator, 8) bie Berri bes auffern Raths von der Literatur, 9) der Conrector uni Die Landgeiftlichen; 10) bie Ranglepbebienten, 11) bie Dra ceptoren, 12) bie herrn bes auffern Raths, welche nicht von ber Literatur find. - Bey den Gleichgestellten geben bit Dienstjahre ben Rang. - Dan bat aufgebort zu berud fichtigen, baß in ben Rathen Die Staatsgewalt rubt; babet tann ber Rathsberr unter bem Bedienfteten fteben; mas bie folgen Ariftotratien der Schweizerftabte niemals jugaben.
  - 12) S. Radweisungen über die Geschichte des Rotenburger Gymn naftums in den Anhangen nr. V. g.
- 13) "Democratiae schema illam rempublicam prae se ferre, videtur illud evincere, quod ad officia consulatus et assessuram senatus pervenire possunt extranei et alienigenae" Walther bey Limnaeus IV. p. 300.
- 14) Rach Plutarch, in dem Leben Numa's, theilte diefer König die Bolfsmenge nach ihren handwerken in Innungen, um die verschiedenen Elemente der Bevölkerung, welche sich in Rom gesammelt hatte, besser zu verschmelzen. Ramentlich werden als solche Körperschaften genannt: die Trompeter, Goldarbeiter, Zimmerleute, Färber, Schuster, Gerben, Schmiede und Töpfer. Dieses bestätigt Plin, hist. natur 34, 1. 35, 12. In den Digesten werden noch collegia pistorum, naviculariorum etc. erwähnt.

Rach ber Ergablung Plutarche läge in biefer Inftitution eine politische Absicht. Aber fcon, bas sie bem Ruma in geschrieben wird, auf welchen bie Boltsfage alle religiosof Inftitute überträgt, deutet auf einen andern Urfprung : Gebeimbaltung traditioneller Renntniffe und Runftfertigfeiten. Das Gebeimnis bindet querft die Innung, und mird für fie ein Beiligthum, mit dem fich bald der Begriff eines gemeinfamen Schungottes und feiner Berebrung verband. Go ift es bep allen Boltern auf gleicher Gulturftufe. Bie bie Gil. ben ber Goldichmiede und garber, welche fich ben ben Digritanern finden, benfelben Retifc baben, wie bie Unterabtbeis lungen ber Gudders ben ben hindus, welche gang nach Sandwerten geschieden find, dieselben Refttage fevern, fo batten auch die römischen Innungen ihre Labe (arca), ihre Bufammentunfte, gemeinsame Schutgottheiten und Bebrauche, (religionce); nicht minder mablten fich die Gilben bes Dittelalters Soupheilige, begten Geheimniffe, Ertennungszeis den und beilige Gebrauche. Go bieg bas collegium mercatorum (eingesett im Sabr 259 ber Stadt) auch bas mercurialium von ihrer Schutgottheit. Liv. II. 27.

Rach andern Angaben wird Diefes Institut dem Gervius angeschrieben (1. B. Florus I. 6: "ab hoc populus R. re latus in censum, digestus in classes, curiis atque collegiis distributus.)." Das mare ein politifder Urfprung ber Innungen und binge genau mit ber Bilbung bes plebeifchen Stanbes burd Berichmeljung ber verschiedenen Stamme in Centurien gusammen. Bergleichen wir Liv. I. 43. über bie Steuer-Plaffen und Centurien bes Gervius: "additae huic classi (primae) duae fabrum centuriae, quae sine armis stipendia facerent. Datum munus, vt machinas in bello ferrent in his (quintae classis) accensi cornices tibicinesque, in tres centurias distributi." (Dionvilus nennt nur 2 Centurine ber lettern). Gemiß geborten die fabri (Bimmerleute und Schmiebe) nicht vermöge ihrer Steuer in tie erfte-Claffe, in welcher fonft nur vollftanbig geruftete Burger Dienten (f. Niebuhrs R. Gefc. I. p. 250). Gervius icheint fe biefer Claffe zugetheilt zu baben, um beren Rraft zu ver-Rarten, wie man auch im Mittelalter zuweilen eine Bunft genaner ju den Patriciern halten fleht, j. B. die Denger ju

Nurnberg, die Bagner zu Nordhaufen. Da es fich mit. Recht vermuthen läßt, bag die centuriae der fabrorum und tibicinum aus den collogiis tiefer handwerter bestanden, fo erschienen diese auch als politische Körperschaft.

Merkwürdig ist für spätere Zeit der Staatsbrief des jünsern Plinius (lib. X. 42.). Er spricht von der Berbesserung der Feuerpolizen zu Nicomedien, und fügt hinzu: tu, domine, dispice, en instituendum putes collegium fabrozum, duntaxat hominum CL; ego attendam, ne quis, nisi saber, recipiatur, neve jure concesso in aliud utatur." hier sieht man die Ausbehnung der Innungsrechte als etwas Staatsgesährliches an. Das ursprüngliche Recht der Genofienschaften enthält leg. XII. tabularum tit. XLI.: vti sodalibus, qui jus coeundi haberent, potestas esset, pactionem, quam vellent, sibi ferre; dum ne quid in publica lege corrumperent.

18) Man ift gewohnt, fo oft von Junftverfassung im Mittelatter die Rede ift, diese als etwas Ubereinstimmendes anzufehen. Nirgends aber zeigt sich eine größere Mannigfaltigeteit der Staatsformen, als eben hier. Sie sind oftmals so kunftlich und abentheuerlich ausgesponnen, daß sie das Berk eines neuern Politikers scheinen. Einige Bepspiele mögen diese längst vergessenen Berfassungen erlautern.

Strafburg f. Limnaei jus publ. III. p. 59.

Der Abel zerfällt in 2 Junftstuben ? "zum Mublftein" und "zum Sobensteg." Er ist von jeder attiven Wahlhandlung ausgeschlossen. — Die Handwerker theilen sich in 20 Junfte: 1) zum Enker, b. h. die Schiffer; 2) zum Spiegel, d. h. Raufleute, Hutmacher, Krämer; 3) zur Blum, d. h. Megger; 4) Freiburger, d. h. Wirthe; 5) Tucher, d. h. Weber, Tuchscheerer, Färber; 6) zum Lucern, d. h. Müller, Barbierer, Kormmesser; 7) zur Mohrin, d. h. Geiler, Biersieder, Taglöhner; 8) zum Stelz, d. h. Buchbinder, Buchrucker, Goloschmiede, Waler. Die übrigen 12 Junfte führen den Namen ihres Gewerbs: Becker, Kurschner, Leisser, Beinsticher, Schneider,

Somiede, Souhmader, gifder, Zimmerleute, Gartner, Manrer, Berber.

Die Zünfte sammeln na, am Donnerstag nach dem neuen Jahr: Jede hat fich bereits 15 Schöffen vor bini lebenstänglich erwählt. Aus diesen nimmt sich jede außer einem Borkeber, "dem Oberherrn," noch einen Rathsberrn auf 2 Jahre. Diese 20 Rathsberrn ernennen einen Zunftgenoffen zum Ammeister oder Consul auf 1 Jahr. Diese 21 nehmen aus dem Adel 10 Männer, "Constaster." Der Rath besteht demnach aus 31 Männern. Jährlich muß die Hälfte ausstreten und ist erst nach 6 Jahren wieder mählbar. Biertelijährlich hat ein Abelicher, der Stadtmeister, Praetor, die Umfrage der Stimme. Der große Rath besorgt: Eriminals sachen, Testamente, Euratelen, Bürgeraufnahmen und Prozesse über 600 st.

Außerdem bestehen noch folgende Rathe:

- 1. Die "Drevzehner," aus 4 Abelichen und 8 Junftoberherrn lebenstänglich, nebst dem jederzeitigen Bürgermeister. Sie besorgen das Kriegswesen, die auswärtigen Angelegenheiten, und find das Gericht in höchster Instanz.
- 2. Die Funfzehner, lebenslänglich aus 5 Abelichen und 10 Bunftoberherrn. Gie beforgen bie Getraidezufuhr und bas Gemerbemefen.
- 3. Die Einundzwanziger, aus den Junftoberherrn und ben Abelichen ber Drepzehner und Fünfzehner genommen; fie beauffichtigen die öffentlichen Rechnungen, und beschen und entsehen die niedern Umter.
- 4. Der kleine Rath, aus 6 Adelichen und 12 "Jumannen" von ben Jünften aus den Scabinen besett; unter den legtern muß der gewesene Consul seyn. Dieser Rath besorgt Schuldklagen unter 600 fl., Streitigkeiten über Servituten und Erbichaften.
- 5, Die Dreper bes Pfennigthurms. 3 Scabinen (einer tritt jabrtich ab) beforgen die öffentlichen Rechnungen.
- 6. Die Dreper des Stalls, 3 Scabinen, Steuereinnehmer ic.

Reutlingen, f. Febers Abhandlung in Idgers juriftichem Mas gazin. Band V. p. 254. hier ift besondere die Bahlart memidelt.

3-01 Bunfte aus febr verschiedenen Bestandtheilen. Bei

ben Rramern find es zwanzig.

Alle Sewalten treten am Ulrichstag ab. Zuerst versammeln sich die Zünfte. Diese wählen sich mannweise in stiller Abstimmung jede 3 "Zunfthüthe"," und aus diesen dreien einen als Zunftmeister. Diese ernennen noch 10 Zunftrichter, so daß der Ernannte bep der Wahl des Nächsten sogleich mitzustimmen hat. Diese 13 bilden das Zunftgericht, welches in Handwerkssachen entscheidet. Das Zunftmeistercollegium ist als böchste Obrigkeit anzusehen bis zur Bollendung der Wahl. Es ernennt aus sich einen Borsteher der Stadt- und Keldschultheisen.

Tags darauf versammeln fich die zwölf Bunftgerichte in einem Bimmer, der vorigjabrige Rath in dem andern. Die 2 Berfammlungen mablen je 2 Manner, welche gufammen Die Bierer beißen. Diefe nehmen einen Bunftrichter bajn und werden jest Kunfer genannt. Rach ibrer Beeidigung haben fie 7 Babiberen, "bie Giebener," ju ernennen, und amar fo, daß 3 von benfelben Bunftmeifter und 4 Bunftrid. ter find. Drep Tage lang figen die Siebener, und beratbichlagen insgebeim. Denn bei ibnen ftebt es, ben Ratb blos nach ihrem Gewiffen, ohne daß eine Biderrede möglich mare, vollständig ju ernennen. Doch gilt eine Babl nur. wenn alle Sieben einstimmig find. Das Veto eines Gingigen reicht bin, fie ungultig ju machen. Die nehmen fie benjenigen jum Ratheberrn, den eine Bunft einmal als Bunftrichter nicht wieder ermablt, und badurch ibre Stimmung angezeigt bat.

Am Schwörtag gieben die Zunfte'mit ihren Sahnen auf, die Junftgerichte erscheinen, und die vorigjährigen Rathsberrn, welche wieder erwählt, und befonders eingeladen find Rachdem die beyden Rathe den Siebenern freies Geleit ju gesagt haben, und Jeder geschworen hat, sich der Babl un

bedingt gu unterwerfen, wird fie von den Siebenern befannt gemacht.

Der kleine Rath besteht aus 12 Stadtrichtern, wogu bie Siebener noch 4 andere: "die alten herrn," hinzufügen. Der große Rath ift aus Junftgerichten zusammengesett, wozu die Siebener noch 12 unverheirathete Bürgerssöhne, "die jungen Batheherrn," hinzufügen, damit es niemals an gesschäftserfahrnen Männern fehle.

Aus dem Rath mablen die Zunftgerichte mit Zuziehung des Bleinen Raths und der erften 4 jungen Rathsherrn, einen Burgermeisterausschuß von 3 Mannern, und diese erft ernennen aus fich den regierenden Burgermeister.

- 16) Rach ber Conflitution bes Jahrs 1382 tonnen von dem innern Rath 6 herrn, von dem auffern die halfte ben ber neuen Wahl ausgeschloffen werben.
- 17) Schon am Ende des 15ten Jahrhunderts findet fehr häufig nur der Eintritt eines einzigen neuen Mitglieds Statt. Der Name Bechselherr kömmt erft im J. 1629 vor. hier war bas Berfahren ftabil geworden.
- 18) Das Berfahren ben diefer Beranderung (im, Rathemablbuch) zeigt den Gefchäftsgebrauch. Es mar Folgendes:

Am 30ften April 1773 murbe in bem innern Rath eine Borftellung der 3 auffern Amter im Ramen der Debrheit bes auffern Rathe vorgelefen, worin auf Abichaffung ber Bechfelftelle angetragen mar. - Der innere Rath findet ben Borfchlag für geborig begründet, und genehmigt ibn; ba aber die Bustimmung des auffern Raths nothwendig ift, fo wird ber auffere Burgermeifter autorifirt, feinen Rath am nachften Dienftag jufammengurufen, ben Rathebeicheid porzulegen, und die Stimmen öffentlich und mannweise ju fammeln, und darüber an den innern Rath ju berichten. Darauf beschließt der auffere Rath fast einmuthig (eine entgegen, eine abmefend, eine refignirend), daß ber Bechfel-Rand aufboren folle. Das Resolutum beginnt: "Ginem bochlöblichen innern Raths . Collegio werde der geborfamfte Dant erfattet, daß Dochdaffelbe dem gehorfamften Borftellen

und Bitten der bermaligen drey anfern Amter Names des mehreften Theils eines Wohllöblichen auffern Rathe-Collegii in Betreff der ganglichen Aufbebung der bisherigen sogenannten Wechselstelle hochgeneigtest beizutreten, und die selbe großgunstigst zu genehmigen geruhen wolle." Daran schließt sich die Bitte, der innere Rath möge den Beschluß als ein ewiges Geseh noch vor der nächsten Rathsänderung in das Rathswahlbuch eintragen lassen. hieranf decretirte der innere Rath förmlich: da der äussere Rath dem vorläusigen Beschluß des innern mit 37 Stimmen bengetreten sey, so werde derselbe hiemit zum Geseh erboben. —

- 19), In ben Rechnungs. ("verrechnenden") Amtern konnten nicht einmal Schwäger neben einander figen. 3. B. im J. 1623 wurde J. G. Bolker jum äuffern Steuerer gewählt. Da im Jahr barauf aber sein Schwager, ber Burgermeifter Georg. Bezold, jest Oberfteurer wurde, mußte Bolker sein Amt mit Georg Strudt, bem auffern Richter, vertauschen. S. Gättling p. 72.
- 20) "Si in causis momentosis Reipublicae quales sunt bella gerendi, foedera pangendi, civitatis municadae, majorum et extra ordinem indicendarum collectationum quaestiones, similesque: Senatus ordinarius tenetur civium dilectum et qui eos repraesentant, convocare, eorum consensum implorare, haec iterum ad Democratiam viam patefaciunt" quodsi vero hoc interdum, ut supra pluribus exemplis indicatum in causis momentosis sieri assolet, executio tamen illorum consiliorum vnice penes optimates aut senatum ordinarium constitit." Walther ben Limnaeus IV. p. 305. Die Rathebeschlüsse murden ber Gemeinde in der Riche von der Ranzel verfündet. S. Statutenb: II. p. 158-
- 21) 3. B. bev ber Ernennung einer Commission, alle feuergefährlichen Gebäude abzubrechen, heißt es: "derumb fein
  bepde ber Inner und ber vizer Rat mit gutem berote einbellichlich vber ein worden mit ir aller stymme, bas ny babein ftomme bagegen mat."
- 22) In den meiften Reichsftäbten fand fich bie Inftitution von

2 Rathen: bes "innern, engern, geheimen, fleinen alten ober figenden" und bes "äuffern großen, gemeinen, neuen ober jungen." Schon die Gegenfage ber Benennung weifen auf die fpatere Entstehung des 2ten Raths bin.

Bie man in spätern Zeiten wenigstens bas Berbaltnig ber benben Rathe angesehen habe, zeigt eine kaiserliche Entscheidung über Mühlhausen Ann. 1757. (S. Mosers reichsfädtische Regimentsversaffung p. 64). Nach bieser ift ber auffere Rath in folgenden Fallen benzuziehen;

- 1. Benn burd eine neue Einrichtung die gemeine Burgerichaft gang ober theilweise beeintrachtigt werden fonnte,
  namlich a) bey Rriegsbeptragen, b) bey ber Revision ber
  Steuern, c) bey ber neuen Bermefjung der Ländereyen.
- 2. Benn besondere Rechte der gemeinen Burgerschaft oder einiger Glieder derselben beschränkt werden follen: a) in Bergleichen mit Auswärtigen wegen handlungefachen, b) ben der gemeinen Jagdfrenheit, c) ben der Triftgerechtigkeit, d) ben der Ausbebung burgerlicher Privilegien, e) ben Errichtung neuer Innungen oder Nahrungegeschäfte.
- 3) Benn die Einkunfte des Merars vermindert werden follen:
  a) indem man Steuerbare befrent, b) Einzelnen Nachlaß giebt, c) die Stadtguter verkaufen oder verpfänden will.
- 4) Benn das Merar belaftet werden foll: a) durch Erhöhung ber Befoldungen der Rathepersonen und Beamten, b) durch Gnadenaebalte.
- 5) Benn Berträge mit Auswärtigen geschloffen werden:
  a) wegen bes Abzuggeldes, b) wegen Übernahme bes Contingents gegen Geld, c) ben Abschluß und Erneuerung von Bundniffen.

In allen übrigen, nicht wörtlich genannten Fallen hat ber auffere Rath dem innern freve Sand zu laffen. — Die Interpretation in Competenzstreitigkeiten behalt fich der Raisfer vor.

23) Bum Beleg bes Gefagten wollen wir nur einige Buge aus einer folchen Urphebe ausbeben (Rathe mabibuch p. 102). Der

Musfteller, ein langft verschollener Rame, fo viel ich weiß, war Burgermeifter.

"Unter defien aber mich gegen meine Chelich haußfrawen ganz leicht und hart gehalten. Sie mit groffer Gotflesterung, heftigkeit und ungestüm angefahren; ehrenverkleinerlich mit worten angetastet, Sie und ihre blutffreund ufs höchst gescholten, geschmeht, darüber nit allein gepoltert und gepocht, sondern auch mit der That sie mein haußfrawen vberfallen, zu bod und blutrünstig geschlagen mit füssen gestoffen, und dermassen grob, unverantwortlich, Ja undristlich und Tyrannisch mit Ir umbgangen, daz Sie auß empfangenen Schrecken und forcht leib und lebensgefahr die flucht vor mir genommen —

fondern noch baju auf meinem trujig vnd halfftarrig topf verharret alle verföhnlichteit abgeschlagen, Reinen herrn Beichtvater und andre des Raths alf Mittelspersonen nit gepürlich respektirt, sondern vor denselben mich ungehemer, wild und rumorisch emporlich aufgelechtt. —

baju Ich mich in meinem thun leben von wandel gar ergerlich, boglich und vbel gehalten, In deme Ich meiner hauf-haltung, auch meinem Cheweib und mit Ir erzeugten kindern nit gepürlich noch andern mit gutem Exempel vorgestanden. —

Die weil aber Ein erbarer Rath mehr zu linde und barmherzigkeit, dan Zu scharpfe wolverdienter straf geneigt, hierumb so haben sie mich vf die für mich beschehene intercession und fürpit auch in betrachtung meiner kleinen kinder
der gefangnuß auf diese hernachfolgende urphed und versprechung dergestalt erledigt daz Ich — aller uppigkeit mich
entäussern, dargegen Erbarkeit, Zucht und Tugend besteissigen, ein ordentliches, nuzberliches, eingezogenes haushalten
mit stillem leben und wesen anstellen, meiner Obrigkeit und
deren angewandte Persohnen in künftig bester respektiren ic."

24) Die in dem Statut genannten Anderungszeiten waren: "Petri ad vincula, Allerheiligentag, purificatio Marie, Walpurgi:"

- 25) Der Sinn bes Gefetes im Statutenb. II. p. 21. a. ann. 1412. läßt fich nicht anders verfteben, als daß bier jeder Rath feinen Borftand felbft ermählt.
- 26) Bum Beleg geben wir eine Uberficht von 10 Jahren aus bem Mablbud :

Burgermeifter im Iften Gemefter.

Ann. 1600. 3. Deffner.

Ann. 1601. DR. Reichshöfer

Ann. 1602. Cb. Martart.

Ann. 1603. MR. Reichshöfer.

Ann. 1604. G. Conepf.

Ann. 1605. 3. Offner.

Ann. 1606. DR. Reichsböfer.

Ann. 1607. v. Rinfenberg.

Ann. 1608. 3. Schnepf.

Ann. 1609. Cb. Martart.

Ann. 1610. 3. Dffner.

Bargermeifter im 2ten Gemefter.

L. Schaiblein.

G. Conepf.

3. Offner.

2. Schaiblein.

Cb. Marfart.

G. Conepf.

Cb. Martart.

3. Offner.

DR. Reichsbofer.

v. Rintenberg.

6. Conepf.

- 7) Die Bufammenftellung bes geheimen Raths mar febr mannigfaltig." - Bu Rordlingen maren 3 Burgermeifter, von benen einer 4 Monat lang regierte; Diese 3 machen mit 2 Ratheberrn ben gebeimen Rath. - Bu Bindsheim bilden ibn die 5 Burgermeifter. - Bu Rempten find den 2 Burger. meiftern 3 "Gebeime" bengegeben ic.
- 28) Die vorläufigen Besprechungen murden burch ben Gebrauch der Miffine unterftugt, d. b. blechener, verschloffener Ram feln, ju welchen nur die Burgermeifter den Schluffel befaßen. In ihnen fendeten fie fich die Aften ju, und berietben fic insgebeim über die Abstimmung in der Ratheversammlung. Da fie nun die 5 erften Stimmen hatten, tonnten fie leicht eine Debrbeit erhalten, wenn fie felbft einig maren.
- 29) Um bie Austheilung ber Amter an die Burgermeifter an. ichaulider zu maden, geben wir ein Beifpiel aus bem Bablbuch nom 3. 1669:
  - 1. 3. 2. Bolter, regierenber Burgermeifter im erften Gemefer, Gpitalpfleger, St. Bolfgangepfleger, Rriegsberr, Confiderialis.

Aussteller, ein langst verschollener Rame, fo viel ich weiß, war Burgermeister.

"Unter beffen aber mich gegen meine Chelich haußframen ganz leicht und hart gehalten, Sie mit groffer Gothlesterung, beftigkeit und ungestüm angefahren; ehrenverkleinerlich mit worten angetastet, Sie und ihre bluthfreund ufs höcht gescholten, geschmeht, barüber nit allein gepoltert und gepocht, sondern auch mit der That sie mein haußframen vberfallen, zu bod und blutrünstig geschlagen mit füssen gestossen, und bermassen grob, unverantwortlich, Ja undrisklich und Tyrannisch mit Ir umbgangen, daz Sie auß empfangenen Schrecken und forcht leib und lebensgesahr die flucht vor mir genommen

fondern noch dazu auf meinem truzzig und halfstarig topf verharret alle verfohnlichkeit abgeschlagen, Meinen herrn Beichtvater und andre des Raths alf Mittelspersonen nit gepürlich respektirt, sondern vor denselben mich ungehewer, wild und rumorisch emporlich aufgelechtt. —

baju Ich mich in meinem thun leben vod wandel gar ergerlich, bößlich vod vbel gehalten, In deme Ich meiner haufhaltung, auch meinem Cheweib vod mit Ir erzeugten kinbern nit gepürlich noch andern mit gutem Exempel vorgeftanden. —

Die weil aber Ein erbarer Rath mehr zu linde vnd barmberzigkeit, dan Zu scharpfe wolverdienter straf geneigt, hiervmb so haben sie mich vf die für mich beschehene intercession vnd fürpit auch in betrachtung meiner kleinen kinder
der gesangnuß auf diese hernachfolgende vryhed und versprechung dergestalt erledigt daz Ich — aller vppigkeit mich
entäussern, dargegen Erbarkeit, Zucht und Tugend besteissigen, ein ordentliches, nuzberliches, eingezogenes hausbalten
mit stillem leben und wesen anstellen, meiner Obrigkeit und
deren angewandte Persohnen in künftig besser respektiren ic."

24) Die in dem Statut genannten Anderungszeiten waren: "Petri ad vincula, Allerheiligentag, purificatio Marie, Walpurgi."

- 25) Der Sinn bes Gesehes im Statutenb. II. p. 21. a. ann. 1412. läßt fich nicht anders verstehen, als daß hier jeder Rath seisen nen Borftand selbst ermählt.
- 26) Jum Beleg geben wir eine Überficht von 10 Jahren aus bem Bablbuch :

Bürgermeifter im Iften Gemefter.

Ann. 1600. 3. Deffner.

Ann. 1601. DR. Reichshöfer

Ann. 1602. Cb. Martart.

Ann. 1603. MR. Reichshöfer.

Ann. 1604. G. Schnepf.

Ann. 1605. 3. Dffner.

Ann. 1606. DR. Reichshöfer.

Ann. 1607. v. Rintenberg.

Ann. 1608. G. Schnepf. Ann. 1609. Cb. Martart.

Ann. 1610. 3. Offner.

Bargermeifter im 2ten Semefter.

L. Schaiblein.

G. Schnepf.

3. Offner.

2. Schaiblein.

Cb. Martart.

B. Schnepf.

Cb. Martart.

3. Offner.

DR. Reichsbofer.

v. Rintenberg.

. Conepf.

- 7) Die Zusammenstellung des geheimen Raths war sehr mannigsaltig." Zu Nördlingen waren 3 Bürgermeister, von denen einer 4 Monat lang regierte; diese 3 machen mit 2 Rathsherrn den geheimen Rath. Zu Windsheim bilden ihn die 5 Bürgermeister. Zu Kempten sind den 2 Bürgermeister. Zu Kempten sind den 2 Bürgermeistern 3, "Geheime" bengegeben 2c.
- 28) Die vorläufigen Besprechungen murben burch ben Gebrauch ber Miffive unterftügt, b. b. blechener, verschloffener Rapfeln, zu welchen nur die Bürgermeister ben Schlüffel besaßen. In ihnen sendeten sie sich die Aften zu, und beriethen sich insgeheim über die Abstimmung in der Rathsversammlung. Da sie nun die 5 ersten Stimmen hatten, konnten sie leicht eine Mehrheit erhalten, wenn sie selbst einig waren.
- 9) Um bie Austheilung der Amter an die Burgermeifter anichaulicher ju machen, geben wir ein Beispiel aus dem Bahlbuch vom 3. 1669:
- 1. 3. 2. Bolter, regierenber Bürgermeifter im erften Semefer, Spitalpfleger, St. Bolfgangspfleger, Kriegsherr, Confitorialis.

nach, als bagu bient, bie Entwicklung bes Gemeinbewefent gu beleuchten.

Schon im 14ten Jahrhundert war die Menge kleiner Rechtshändel dem innern Rathe fühlbar geworden. Bor Ann. 1582 entstand demnach der Bersuch eines Gerichtsaussichnises: ", und wanne dann unser bern also in den Rat ku-, men, so süllen je fünfe dann zu jeglichen monden die dar zu bescheiden sin, all tage geriht halten allen menniclich. ie fünf einen monden, an feiertage, Jor merkt und dinstage." setatutenbuch I. p. 16.

Ein späteres Statut vom J. 1410 (s. Erhards Chronit cod. Ann.) bestimmt naber: was schriftlich ober mundlich an den Rath gebracht wird, und nicht gar nothwendig erscheint, das foll man bis auf den nächsten Rachmittag verschieben. Die fünf Berordneten aber "die sollen die verschobenen Sachen verzlichen und Richten in der Zeit so inen aufgesetztik." Um nächsten Rathstage haben die Richter sogleich anzubeben, und in dem Rath vorzutragen, was von ihnen ausgerichtet wurde. Sie dürfen keine Sache verschieben. Rur wenn sie dieselbe nicht verstehen, mögen sie dieselbe dem Rathzurückgeben. — Rach einem Monat kommen die fünf nächsten Kathsherrn in das Umt und so fort. — Demnach zerssiel der innere Rath, wenn man den Umts Bürgermeister ausnimmt, in 3 gleiche Ausschüsse.

Es verfieht fich von felbst, daß nach ichieberichterlicher Beife, ber Rechtsgang mundlich, und bas ganze Berfahren fummarifc war.

Rach bem Billfurenbuch tit. 30. ift bas Pfanden außers halb der Stadt nur mit Erlaubniß des Burgermeisters und Pflegers gestattet. — Der Burgermeister erscheint hienach als eine Gerichtsperson, welche die kleinen Streithandel unter den Burgern kurzweg entscheidet. Wie die Mehrung der

Beschäfte auch eine Abtrennung ber Amtsverrichtungen versanlaßte, entstanden 2 besondere Pfänder, (erwähnt Ann. 1383. Statutend. I. p. 37.). Das Wahlbuch nennt zuerst Ann. 1410. Peter Greffe und Peter Fürdringer als "Reichsrichter oder Psender" einer aus dem innern, der andere aus dem dussern Rath. Roch bis Ann. 1440 ist im Wahlbuch der Rame Psender gewöhnlicher; von da an blos der des Reichsrichters. In dem Aufruhrgeses vom J. 1335 (s. Willfürend. tit. 51.) deißen sie: "Zweymanner" d. h. die duumviri der Alten) — Wan sieht den Übergang deutlich. Ann. 1352 erhielt die Gesmeinde die Wahl des Schultheisen oder Stadtrichters (s. §. 15.). Wit dem J. 1416 hört die Besehung des Landrichteramts durch einen Ritter auf (s. §. 15.). Der Rath zog es vor, aus seiner Witte diese bepden Amter zu besehen. So entstanden die Reichsrichter.

Rach der Constitution vom 3. 1455 finden fich folgende Gerichtsbeborden und Amter:

I. Das (alte) Stadtgericht; anfangs eilfmal, fpater achtmal des Jahres affentlich nach alter Form gehegt. Befet mar es von den Gliedern des innern Raths, unter Borfit des innern Reichsrichters. Er ift bier gang an die Stelle des Schultheisen getreten.

Das Gericht scheint anfangs besonders von Auswärtisgen benütt worden zu seyn, welche gegen Burger klagten. Als der langwierige, schriftliche Prozes dem mundlichen, kurzen vorzezogen wurde, führte man dieses Stadtgericht mehr als eine Antiquität, ober vielmehr als das Zeichen eines Rechts sort. So geschah es noch in der ersten Palfte des 16ten Jahrs hunderts.

So lange aber die Prozefformen noch fo einfach waren, wie es der alte Rechtsgang mit sich brachte, konnte auch ein seltener Gerichtstag wirksam sepn. Dahin wirkten 2 Statute:

- 1) Die Bereinschung der Rlage (f. Statntenb. II. p. 38.

  "also wenne einer vor gericht dem andern zuspricht mit
  rechte mer dann umb ein sache" so mussen die Rlagepuntte alle zusammengefaßt senn, oder wie man sich ausdrudte: "daz er di sache alle in ein reht bringen und
  nemen soll.")
- 2) Das Institut ber "Fürsprecher." Während biese in wichtigen Sachen, namentlich in Fraischfällen, eigentliche Rechtsbeptlände waren (s. Carl V. peinliche Gerichtsordnung Urt. 88), welche dem Rläger und dem Betlagten zur Seite traten, sind sie hier in kleinen Sachen "vmb schlechte Schulde" eine Art von Schiedsrichtern. Es kann nämlich ein Bürsprecher die Sache beyder Parthenen zugleich vortragen, und sie müssen sich seiner Ansicht unterwersen: "vnd wazer sie wiset dez sollen sie bedersit geborsam sin." (Statutend. II. p. 44. d. Wählt sich der Rläger aber einen Fürsprecher aus dem Rath, so ist dieset sogat verpflichtet, die Sache des Angeklagten zugleich zu vertreten. setatutend. I. p. 18. Auf diese Weise kam die Streitssach mit Zustimmung der Parthenen so fertig vor das Gericht, das es blos noch dessen Consumation bedurfte.
- II. Das Bauerngericht; gehegt vor dem Burgthor, wie das alte Gericht des Schultheisen "vor der Pforte" f. S. 15. So lange dieser Richter bestand, wurde es beseicht durch eigne Urtheilsprecher (f. Unmert. 1.), später (um Ann. 1445) durch den Gerichtsausschuß des innern Raths (f. Statutenb. II. p. 1.: "auch sollen die Richter das baurngericht halten am samstag so daz gesellet"); zulest von sechsen aus dem äussern und zwezen aus dem innern Rath, unter Worsis des äussern Richters.

Unfangs wurde biefes Gericht alle Samftage gehegt, und war fur bie hinterfassen und Leibeignen ber Stadt

und der Bürger und anderer Stadteinwohner innerhalb der Stadt und ihres ursprünglichen Gerichtssprengels bestimmt. (so vor Ann. 1382) s. Statutend. I. p. 32. d. "Es ist auch gesetzt und gemacht. daz aller unser burger und auch aller der. die in unserr stat gesetzen sin und wonend sin hintersezze und augin leute. ez sin man oder frawen ie oder VIII tage an dem samztage einen jeclichem der zu in gesprochen hat gereht sol werden. und einander zu recht sten. in aller der wis und mozzen als ein burger dem andern." — Später hielt man dieses Gericht eilsmal, zulest nur viermal des Jahrs.

Aus bem Gib bet Urtheilsprecher am Bauerngericht (f. Anmert. 1.) ersteht man, daß in folden Sachen, beren Entscheidung ihnen zu schwer buntte, sie verbunden waren, Alles niederzuschreiben, mas die Ansprüche ber Partheien begründen, und ihre Lage beleuchten konnte, Dieses an den innern Rath zu bringen, von ihm Urtheil zu empfangen, und dieses den Partheien mitzutheilen. Was aber die rechtlichen ober vielmehr die gerichtlichen Verbältniffe der Pintersassen weiter anbetrifft, so f. \$. 31.

III. Das Richteramt. Der innere und ausere Richter bilden zusammen, unabhängig von ihren übrigen Funktionen, bieses Umt. Dier wurden zu einer Zeit, wo jener alte, obenerwähnte Gerichtsausschuß nicht mehr erscheint, allerlen geringfügige Sachen, Rauf und Schimpfhandel, kleine Schulbsorderungen, Beschwerden über Bevortheis lungen ben Pandel und Gewerbe zc. vorgebracht. Entschieden wurde auf ben mundlichen Bortrag ber Partheien und fast nichts niedergeschrieben. Der aussere Richter unterstüßte ben innern in berselben Amtöstube, ins bem er den Partheien Recht sprach, welche dieser ihm zuswies. Eine collegiale Berathung fand nicht Statt, und es

brang bie Meinung bes innern Richters durch. Die fer konnte auch, wenn er es für gut fand, den von seinem Amtsgenossen entschiedenen Sandel wieder aufnehmen und das Urtheil reformiren. — Waren die Partheien mit diesem schiederichterlichen Spruch nicht zufrieden, so konnten sie ihre Sache sosort an den innern Rath bringen.

Das erste Berbör der wegen des Berdachts bes Frewels eingezogenen Personen wurde zuerst in der Richterstube vorgenommen. Wird nun der Frevler von dem Rath so gestraft, daß er mit der Thurmstrase verschont bleibt, so fallen die Berbörskosten (s. Unmerk. 2.) den beyden Richtern zu, wird aber der Frevler alsbald in den Thurm gelegt (d. h. wird die Sache kriminell, und bedarf der weitern Untersuchung), so kommen auch jene ersten Berbörskosten den beyden Inquisitoren des innern Raths, den Thurmherrn zu.

Auch muffen bie Richter nach ihrem Eib schon von Umts wegen auf Alles, was in der Stadt und auf dem Lande Strafwürdiges geschieht, ein scharfes Augenmerk haben, und es mit Strafen und Bugen belegen; serner führen sie die Aufsicht auf alle Verhältnisse der Handwerker und Gewerbe, über die Mühlen, die Paustrer, die Jahrmartte und Marktfrevel. Sie reiten hinaus, um den Augenschein ben Fraischfällen zu nehmen. Zu ihrem Amte gehören endlich alle Leibeigne der Stadt.

Die Strafgelber, die Gefälle von den Leibeignen, die Accife von den Gewerbtreibenden nehmen bepde Richter mit einander im Amtszimmer ein, halten fie unter gemeinschaftlichem Beschluß, und legen dem Steueramt das von Rechnung ab. — In diesem Amte verbindet sich

und der Burger und anderer Stadteinwohner innerhalb der Stadt und ihres ursprünglichen Gerichtssprengels bestimmt. (so vor Ann. 1382) s. Statutend. I. p. 32. d. "Ez ist auch gesetzt und gemacht. daz aller unser burger und auch aller der. die in unserr stat gesetzen fin und wonend sin hintersezze und augin leute. ez sin man oder frawen ie vber VIII tage an dem samztage einen jeclichem der zu in gesprochen hat gereht sol werden. und einander zu recht sten. in aller der wis und mozzen als ein burger dem andern." — Später hielt man dieses Gericht eilsmal, zulest nur viermal des Jahrs.

Aus bem Gib ber Urtheilsprecher am Bauerngericht (f. Anmert. 1.) ersieht man, daß in folden Sachen, beren Entscheidung ihnen zu schwer duntte, sie verbunden waren, Mas niederzuschreiben, was die Ansprüche ber Partheien begrunden, und ihre Lage beleuchten konnte, Dieses an ben innern Rath zu bringen, von ihm Urtheil zu empfangen, und dieses den Partheien mitzutheilen. Was aber die rechtlichen ober vielmehr die gerichtlichen Berbältniffe der Pintersassen weiter anbetrifft, so f. \$. 31.

il. Das Richteramt. Der innere und ausser Richter bilben gusammen, unabhängig von ihren übrigen Funftionen, bieses Umt. hier wurden zu einer Zeit, wo jener alte, obenerwähnte Gerichtsausschuß nicht mehr erscheint, allerlen geringfügige Sachen, Rauf, und Schimpshändel, kleine Schuldsorderungen, Beschwerden über Bevortheis lungen ben Handel und Gewerbe zo. vorgebracht. Entschieden wurde auf ben mundlichen Vortrag der Partheien und fast nichts niedergeschrieben. Der äussere Richter unterstützte den innern in derselben Amtöstube, insdem er den Partheien Recht sprach, welche dieser ihm zu-wies. Eine collegiale Berathung fand nicht Statt, und es

brang bie Meinung des innern Richters durch. Die fer konnte auch, wenn er es für gut fand, den von seinem Amtsgenossen entschiedenen Sandel wieder aus nehmen und das Urtheil reformiren. — Waren die Partheien mit diesem schiedbrichterlichen Spruch nicht zufrieden, so konnten sie ihre Sache sofort an den innern Rath bringen.

Das erste Berbör der wegen des Berdachts des Frevels eingezogenen Personen wurde zuerst in der Richterstube vorgenommen. Wird nun der Frevler von dem Rath
so gestraft, daß er mit der Thurmstrafe verschont bleibt,
so fallen die Berbörskosten (s. Unmerk. 2.) den beyden
Richtern zu, wird aber der Frevler alsbald in den Thurm
gelegt (d. h. wird die Sache kriminell, und bedarf der
weitern Untersuchung), so kommen auch jene ersten Berhörskosten den beyden Inquisitoren des innern Raths,
ben Thurmherrn zu.

Auch muffen die Richter nach ihrem Eid schon von Amts wegen auf Alles, was in der Stadt und auf dens Lande Strafwurdiges geschieht, ein scharfes Augenmerk haben, und es mit Strafen und Bußen belegen; serner führen sie die Aufsicht auf alle Berhältnisse der Pandwerter und Gewerbe, über die Muhlen, die Pausirer, die Jahrmärtte und Marktfrevel. Sie reiten hinaus, um den Augenschein ben Fraischfällen zu nehmen. Zu iherem Amte gehören endlich alle Leibeigne der Stadt.

Die Strafgelder, die Gefälle von den Leibeignen, die Accife von den Gewerbtreibenden nehmen bepde Richter mit einander im Amtegimmer ein, halten fie unter gomeinschaftlichem Beschluß, und legen dem Steueramt der von Rechnung ab. — In diesem Amte verbindet

bemnach bie frubere Marttauffict bes Burgermeifters mit einem Theil ber vogteilichen Rechte bes Schultheifen. Der innere Rath. Daß ber alte Gemeinberath, aus bem ber innere Rath murbe, neben ben eigentlichen Bemeinbefachen auf bas, mas Gewerbe und den Marft anaiena, gunachft befprach und richtete, haben mir bereits auseinander gefest. Bie aus einer Gemeindevermaltung allmählig eine collegiale Regierungsbeborbe entftanb, fo entwickelte fic aus einer Martt- und Gemerbsbeborbe allmablig ein Civilgericht, welches uber Raufe, Erbfolge, Schuldflagen, fury ubet alle Bertrage, welche bas Gis gentbum und feinen Umtaufch betrafen, in erfter Inftang enticieb. - Man barf bier nur feine plotliche Um. anderung ber Befugniffe bes innern Raths annehmen. Die Rechtsgewohnheit (f. Billfurenb. tit. 24.), jeben Bertrag in bas Stadtbuch einzuzeichnen (feit Ann. 1300). mochte ben Grund gu ber Musbehnung bes innern Raths gelegt haben. Raturlich famen nun alle Rlagen über Bertrage an bie Beborbe, welche bas Urfundenbuch vermabrte. Un fie wendeten fich die Burger um fo lieber, weil fie aus ihrer Mitte bervorgegangen mar, und 21b. bilfe ben ber ftete gegenwartigen leichter ju finden blieb, als ben bem temporaren Schultheisengericht. Bas Privilegien beptrugen f. S. 13. - Den Urfprung beutet es fcon an, bag ber Umteburgermeifter in Civilftreitigtei. ten Rets ber Borfiger im innern Rathe blieb.

Babrend an vielen Orten bie romifden Gefegbucher in eindrangen, und bas Gedachtniß bes alemannifden, fac. fifden ober frantifden Landrechts verlofchte, widerftritt man bier ftanbhaft und lange ben Reuerungen. bed bas einheimifde Recht nicht von einem fremben Gdov. ventof übertommen, ober aus einer einseitigen Rechts:

1.

sammlung entnommen, sondern mit der Entwidlung der socialen Berhältnisse aufgewachsen. Deswegen konnte es sich auch fortwährend ausbilden. Roch im Jahr 1576 ließ die Stadt sich den Kern aller einheimischen Gesetz über Berträge und Eigenthum vom Raiser Maximilian IL bestättigen (f. Mosers reichsstädtisches Handbuch, Rotend. Rr. XV), und im Jahr 1706 wurde erst das Richterbuch gesammelt. Es enthält für den Birkungskreis des Richteramts einen Auszug von solchen Berordnungen aus den Statutenbüchern, welche noch als giltig (d. h. nicht durch spätere antiquirt) angesehen wurden.

Das Berfahren ben ber Rechtshandlung war fummarif und mundlich, wie ben andern Ratheverhandlungen. Die Rathe batten in ihrem Rathseid gugefagt: "bas fie aud3 im Rath und an allen gerichten umb ein jegliche fache fo it fie tompt vrtheil icopfen und fprechen follen und wollas nach Ihrer besten gewißen und verstendtnuß bas Rechteft als fie mogen gemeiniglich bem armen alls bem reichte, frembden und fundten, niemand gur lieb noch gu leib" (f. Unmert. 3). - Bie es gur Abstimmung tam, traten bit Rathsberrn aus, welche mit einer ber Bartbenen ver wandt waren, namentlich bie, welche benfelben Befchlecht namen führten. — Der innere Richter mußte ben jeben Rathstag jugegen fenn, und ihm tommt nach acht gera manifder Beife es gu, ben Spruch ber Schoppen gur Auf führung ju bringen, und bie Strafgelber einzuforbern. Daber schwört er, er wolle: ,, auch alle frevel, die von Rahtt ober Gericht gefprochen werben, getreulich erforbent und einnehmen."

Bey bem junehmenben Streben ber Beit nach einem geregelten, grunblichen und weitlauftigen Proces, fannte fich ber Rath einer Ausscheidung ber Rechtsbandel nicht

mehr langer entziehen. So entstand die Gerichtsordnung vom J. 1581. In der Einleitung spricht der Rath zu den Bürgern und "auch allen denen, so instünftig an unserm Stattgericht albier, als in erster Instanz den Parthepen ire notturft mit advociren, procuriren zc. handeln wollen." Um ihnen Rosten zu ersparen, sagt er, sep diese Prozesordnung aus den Aften des kaiserlichen Rammergerichts und anderer Reichsstände Statuten ausgezogen worden. — Übrigens behält es der Rath sich vor, die Ordnung zu erläutern und zu verbessern.

Run wird die Ausscheidung getroffen. Gine Parthey solle an den Rath nicht suppliciren: "es sep dann vngegefehrlich die für gegebene geschicht und auch das Recht darauf lauter und summariae cognitionis." — Es wird in diesem Fall einer jeden Parthey nur eine Schrift gestattet, wenn der Rath nicht aus wichtigen Gründen, um in einem speciellen Fall sich genauer zu unterrichten, anders beschließt. — Das Erkenntnis des Urtheils erfolgt summarisch.

In allen anbern Fallen foll ber Rläger sein Begehren ,in einer formirten articulirten Rlag fürbringen und barauff rechtlichem Prozesse gemäß, verhoren werden wie hernach folgt 20." Die Ordnung selbst (21 Seiten in klein 4.) hat nichts Merkwürdiges.

Bedurfte es bennoch bes geregelten Processes, so constituirte fich ber innere Rath als Stadtgericht. Die Renntniß der römischen Rechte, welche bengezogen wurden, tonnte man aber von allen Rathen nicht erwarten; bestalb bie Consulenten.

Soon im Anfange bes 16ten Jahrhunderts befinden fich Correspondengen (fogenannte "Miffive") mit auswartigen Rechtsgelehrten über Regulirung staatsrechtlider Berhaltniffe. Darauf nahm man einen, bann 2 ober 5, julest gar 4 Rechtsconfulenten formlich in ben Sold Bom 3. 1550 läßt fich hier ihre Reihe ununterbrochen fort führen. Unter ihnen befanden fich fehr gelehrte Manner, welche ber Stadt burch ihre rechtshistorischen Forschungez und Relationen nicht wenig nugten.

Waren sie auch anfänglich gunächst bestimmt, die Deputirten bes innern Raths auf Reichs, und Stadttäge zu begleiten, so führte sie doch das Bedürfniß bald in den Rath ein. Der Amtsbürgermeister theilte ihnen die Processe zu, welche am Stadtgericht anhängig waren, und am Rechtstag hielten sie als Referenten einen Vortrag über die Alten. Ihre Stimme war stets gutachtlich, beruthend, niemals entscheidend.

Einer diefer Consulenten mar gewöhnlich auch ber Die reftor ber Cangellen (bestehend aus einem Registrator, 1 Altuar und 3 Cangellisten). Die Inspettion berselben führten zwen des innern Raths: "bie Cangellenherrn."

Nach früheren Privilegien sprach das Rotenburger Stadtgericht (seit Ann. 1331. s. S. 13) in erster und letter Instanz zugleich; nicht einmal auf das Posgericht konnte man sich berufen. Selbst dem Posgericht zu Rottweil wurden die hiesigen Privilegien nachdrücklich und mit Erfolg entgegengehalten (z. B. 1479, s. Privilegienb. p. 596.) s. Unmerk. 4. Die Einsehung des kaiserl. Kammergerichts (Ann. 1500) war aber eine so gemeinsam gesaste Maaßregel des Reichs, daß sich kein einzelner Stand ihr widersesen konnte. Es war als kein partielles Gericht anzusehen, sondern jeder Reichsstand hatte gleichmäßig Antheil an demselben. Deßhalb vermochte er auch keine Freyheit gegen dasselbe geltend zu machen. (Selbst der Raiser nannte es nicht sein Gericht, wenn

er zu ben Bargern ber Stadt fprach, jendern er fagte:
"vor — unferem und ihrem Raiferlichen und Roniglichen Cammergericht" (f. Mofer reichsfladt. Sandb. II.
p. 624.). Einem folchen Gericht konnte man fich nur allmablig entziehen.

Auf ben Bericht bes Raths, baß sich bie muthwillige Appellation um geringe Gummen und ohne gureichenden Grund mehre, beschließt Raiser Maximilian I. (Murnberg Ann. 1510. f. Privilegienb. p. 419.):

1) Benn die in Rlage tommenbe Cade nicht über 6 fl. betrifft, fo findet feine Uppellation von bem Musfpruch bes innern Rathe Statt. 2) Diefe Appellation fann in feinem Rall an jemand andere, ale an ben romifchen Raifer ober bas Rammergericht geben. 3) Die Perfon, welche bie gefestiche Appellation ergreifen will, foll vor bem Rath ju Rotenburg oder feinen Berordneten einen Gid leiften, bag fe biefe Appellation nicht vornehmen, um ber Begenpar. they bas Recht ju verjogern, fonbern aus redlicher Befowerbe und folden Urfachen, die ihr in ihrem Bemiffen allzubefdmerend vortommen. 4) Ber tie Appellation ergreift, muß ber Begenpartben burd Burgen ober Pfand eine genugenbe Siderheit leiften, daß er bem Urtheil, wie es auch fur ibn ober feinen Begner erfallen möchte, obne Biderrede fich unterwerfen wolle. - Rann er bie Siderheit nicht ftellen, fo muß er ju ben Beiligen fcmo. ren, bag er bem Urtheile nachtommen werde. In allen andern Rallen blieb die Appellation unterfagt. - Durch Raifer Rarl V. murde die appellative Cumme auf 50 fl. erbobt (Ann. 1521), durch Marll. (Ann. 1576) auf 200 fl. Das Blut. und Salsgericht, aus bem innern Rath constituirt. Den Blutbann batte ber Rath bereits im Jahr 1368 erhalten f. S. 13; aber nur in Bezug auf um. berftreifendes Befindel, mas gur Daft gebracht murbe.

eigennutig, weber nit offen vhed, armut, ober in groffen soulden begriffen, an simlider angal iar, eingeseffen burger ber enden gewefen, gotbforchtig, wohl gespräch ic.

- 4) Marimilian II. bestätigt Ann. 1576. (f. Mofers reichsttäbt. handb: Nr. XIV.), baß Notenburger Bürger weder vor west phälischen Gerichten, noch por dem hofgericht zu Rottweil belangt werden konnten, den im 2ten Theil Nr. VII. der Rammergerichtsordnung vom Jahr 1555 vorgesehenen Fall ausgenommen.
- b) Über das Landgericht der Burggrafen ju Rurnberg fagt unter Anderm eine Relation um Ann. 1550: "Als aber das Cammergericht vifgericht worden, feindt die Landgericht wie der Mon schein wan der tag und Sonnenglan; ber far. bricht ver schwunden und in abgang kommen, Also daz Riemand mehr so immediate unterm Reich oder sonft mit unterm Marggraffen gesessen da selbst Zu recht stehen darf."
- 6) S. Statutenb. II. p. 42. "Item welcher ein flecht mit truden feuften ober ein meffer judt, hußt 10 Pfund Seller. Item welcher ein blutruftig macht buft 20 Pfd Seller. Item welcher ein beinschrotig hawet bust 40 Pfund Seller.

Item alle lemung fteen off bes Rats ertenntnug."

NB. ju bemerten, daß der Anfanger "der den prhobibar, bracht hat" des Friedensbruchs, welcher eine gefährliche Bermundung gur Folge hat, jugleich von Seite der Stadt mit der Berbannung auf ein Jahr bestraft wurde. f. Willturentuch tit. 58.

Ferner Statutenb. II. p. 42.

"Wer nu fürbas einen schilt du bist ein maletsch (malescus?) ober ein mörber ober ein biep ober ein keper ober anders wider die kristenheit der beziert die grozzen bus, (b. h. 10 Pfd. Heller), und wer einen schilt einen schalk ober leder, du bist ein gehentter Schelm oder gehie dei mutter ober semlich wort der bessert Vlib. dem Richter.

Richterbuch p. 24. Der Bruch des Sauefriedens, "Seimfuchung," tuft 5 Pfd. dem Rlager und eben fo viel bem Richter bep Burgern unter einauber; ber Gaft, welcher ben hansfrieden bricht, bust bas Doppelte; voraushedachten Bruch ("mit beroten mute) ftraft die Stadt nach Belieben. Wenn bas Berhör bes Angeklagten im Thurm burch ben äuffern Burgermeister und die 2 Thurmberrn vollendet war, wurde nach der hiesigen halsgerichtsordnung der Rechtstag also gehalten:

Der innere Reichsrichter, Die Thurmberrn, ber Aftuar und bie Gerichtefnechte geben am Mittwoch mabrend der Rathe. figung in den Thurm. Die Rnechte machen Die Feffeln los, und der Berhaftete mird auf einen Stuhl gefest. Darauf ber Richter: bu weißt warum bu bier bift; mas bu in beinem gutlichen Berbor jedesmal ausgesagt baft, ift ju Dapier gebracht und im Rath verlefen worden. Jest ift mir von dem Rath befohlen, die in Rurge zusammengezogene Ausfage wieder vorzulefen, und ba bu jest auf freien guß gestellt bift, fo gieb fleißig Ucht, ob ber Schreiber fich verftogen bat, oder ob du dich felbft in beiner Aussage geirrt haft. -Der Altuar liest die Aussage ab. - Bleibt der Berhaftete geständig (fagt er nein, to ift die Berfugung des Rathe abjumarten, d. b. mabricheinlich, er fommt auf die Rolter), fo fagt ihm ber Richter auf den nachften Frentag den Rechtstag an, ermahnt ibn, durch geiftlichen Bufpruch fich ftarten ju laffen, und läßt ibn wieder von den Anechten vestschließen.

Um Frentag horen die herrn vom innern Rath ben Gottesdienst an, Jammeln sich auf der Rathsstube und geben
alebann in ernstem Bug nach dem halsgericht im großen
Rathhaussaal, wo die Wenge ihrer harrt. Babrend dessen
läutet das Malesigsocklein jum ersten Mal. Den erhabes
nen Steinsig nimmt der Reichsrichter ein, und halt den
Stab; an den Banten an bevden Seiten der innere Rath.

Darauf hebt fofort ber Richter an: "den herren gebiete ich niederzdigen," und fragt: "Liebe herrn ich frage Euch, ob das Gericht iehmals bermaffen besett sepe, daß man über einen jeglichen übelthäter richten möge." — Wenn Diefes von den Einzelnen bejaht ift, so ermahnt ber Richter die Benfiger an ihren Eid, gebietet ihnen figen zu bleiben, bis

er ihnen aufzustehen erlaubt, fährt fort: "Liebe Berrn i bes Bepl. Reichs und Guerer Frohn Beft wird ein Übelite ter gefänglich enthalten, beme ift auf beut ein Rechtstag @ nennet und angesett worden, derowegen frage ich Euch, wi folder für Gericht zu bringen ift." - Antwort: "Gefat gen und gebunden und die Bande fur fich."- Darauf mit ber arme Gunder swifden 2 Beiftlichen, bewacht von ben "Bauernfanger," bem Nachrichter, 2 Beinfchrotern, Stadb Inechten ic., unter bem 2ten Lauten ber Glode por Bericht gebracht. Er steht vor den Schranken. hier wird ihm da Goftanbnig:,, bie Urgicht, " vorgelefen. Darauf der Richters "N. N. bift bu ber Urgicht, wie fie jest ift abgolefen mob ben, und bu angeboret haft, nochmals geständig und betennbi lich?" Ift die Antwort: "Ja," so fragt der Richter: "Liebe herren dieweil dieser arme funder bie jugegen der Urgid geständig ift, fo frage ich Guch bes Urtheils, wie man ift richten folle." - Untwort : "Auf bes gegenwärtigen N.N. jest por gericht beschehene einne Betenntnuß erfenne ich 3t recht, daß berfelbe burch ben Radrichter auf dem Rabenfieit mit bem Schwerdt vom leben gum todt bingerichtet werben folle (bağ berfelbe burch ben Rachrichter Bu bem Galgen bim ausgeführt und alba mit bem Strang ober Retten som geben jum Tod gerichtet werden folle).

hierauf fragt ber Richter, ob man, wenn ein Berties gerbräche, man so oft ein anderes nehmen soll, bis der übebthäter jum Tobe gebracht ist. — Wird bejaht mit benfelben Worten. — Endlich fragt der Richter: Liebe herrn, ab je mand wäre, der diesen Übelthäter anden oder rechen wollte, stehet nicht berselbe billich in den banden und verurtheilung darinnen dieser übelthäter stehet, ich frage Euch herr N.N." Wird bejaht. — Darauf der Richter: "Nachrichter so führe ihn hin und richte ihn wie vethel und recht geben , nemblich mit dem schwerdt vom leben zum todt (und den Sover auf das Feuer) item mit dem Strang oder Ketten vom leben zum todt." — Läugnet auf die obige Frage der Übelthäte die Urgicht, so fragt der Richter die Thurmherrn dreyma

auf iben Cib, ob fie bas frebe Geftanbnis vernommen har ben. Darauf die Thurmberrn: "herr Richter, dieweil ihr mich jum drittenmal gefragt habt auf meinen and, so sage ich ben bemselben meinen and, das der gegenwärtige arme mensche ber angezogenen übelthat fren, ausbrücklich, ungezwungen und ungedrungen bekanntlich und geständig geweßen." — Darauf wird ber arme Sünder unter dem Läuten der Glock hinausgeführt, der Richter begleitet ihn zu Pferd, gestiefelt und gespornt, mit einem Mantel, den Stab in der hund. Die geharnischen Reiter schließen den Zug.

## S. 24.

## Die Polizengesetzgebung.

In ben Stadten bes Mittelalters gab es weber eine bem Begriff nach ausgeschiedene Polizen, noch eine eigentliche Polizengeschiedeng. Durch bas Streben aber, bas Wohlsen ber Gemeinde zu befordern, und die Sicherheit in derselben aufrecht zu erhalten, gieng von der Gemeindeverwaltung eine Unzahl Berfügungen aus, welche darauf hinzielten, und die selbe Wirtung hatten, wie unsere Polizenverordnungen.

Der Gemeinbe werden biefe Berfägungen nicht aufgebrungen, sondern sie giebt sie sich selbst durch ihre Drgane, und erkennt sie frey an. Defhalb sind sie nicht nur
weit detaillirter, sondern auch strenger, als die meisten Berstrdnungen der Art in neuerer Zeit. Sie geben hier nicht von weitschichtigen Theorien aus, sind nicht fein ausgesponven, sondern für das Rächste berechnet und rein prattisch. Oft begränzen sie die willtürliche Benütung des Eigenthums auffallend. Da aber an ihrer Abfassung ein großer Theil der angesehensten und wohlhabendsten Familienvater unmittelbar Theil nahm, fo find fie auch in biefem Stude mehr einer guten Dausordnung vergleichbar, welche ein tuchtiger Dausvater fur fich und die Seinigen auffett. Dier tann man füglich weiter geben, als ben ber Gefetgebung in einem großen Staat.

Da aber die Selbstbeschräntung immer Einsicht und Willensstärle voraussett, so tann man auch aus jenen fläbtischen Polizepverfügungen häufig den Grad der politischen Einsicht und die willensträftige Unterwerfung unter das Geset beurtheilen; stets aber auf das schließen, was man in jener Zeit für sicher, genügsam, wohlankandig und für das Gemeinwohl zuträglich hielt.

Wir wollen Dieses durch einige Benfpiele aus ber alle ften Zeit zu bezeichnen suchen, ohne gerade ein System aus ihnen zu machen. Bielleicht wird man daben nicht ohne Berwunderung seben, wie bald und wie flug eine fleine Gemeinde Berfügungen faßte, zu benen man in einigen fehr geprieseum Staaten entweder sehr spat, ober noch gar nicht gesommen ift.

Wir werben bas herausheben, mas die öffentliche Sicherheit, die Reinlichkeit und Ordnung, die Sittlichkeit und ben Gemeinwohlstand betrifft (die Gewerbspolizen f. S. 30.).

a) Alle Schindelbächer innerhalb der Stadt sind mit Ziegeldachern zu vertauschen, ben der Strafe von 6 Pfd. Deller. f. Willfürenb. tit. 18. (vor Ann. 1204.) — Ben der Racht, "nach der andern furgloden," soll Jeder mit einem offnen Licht gehen, ben 10 Schilling Strafe. Willfürenb. tit. 31. — Ben einem Auflauf haben die Zwenmanner dem Ungehorsamen ben einer Strafe von 5 Pfd. Hellern Rube zu gebieten, und ben fortdauernder Widersschlichseif die Strafe auf 10, 15 und mehr Pfunde zu ershöhen, welche unausbleiblich bezahlt werden muß. selllurenb. tit. 51.

Feuerordnung (Statutenb. I. p. 20. b.) vor 1582 febr fpeciell: Ordens- und Rlofterbaufer bienen, wenn Feuer ausbricht, je mit 2 Bagen, alle Burger, welche Pferbe baben, mit ,,leitvaggen ober fufen," Jeder wenigftens mit einem Buber; Badleute und Beinzieher tragen Baffer in Baffern gu; Steinmegen, Bimmerleute, Dachbeder und alle Taglohner laufen mit ihren Gerathen berben; mer jum gener tommt, muß auf bas Bebot ber innern und auffern Rathemanner arbeiten; wer faumig ober ungeforfam ift, buft mit 20 Pfb. Dell. (bie größte Geldftrafe), ober meibet ein Jahr lang bie Stadt. Gebaube, welche man abbrechen muß, werben vom Rath gefcatt, · und theils von den Rachbarn - ,, ben vmgefeggen goggen leuten"- theils von ber Gemeinde vollständig vergutet -Statutenb. II. p. 21. Ginfegung von 2 Burgern gur vierteljährigen Feuerschan in jeder Baffe (vor 1382) -Statutenb.' II. p. 80. Es werben vom innern Rath funf Manner verordnet, welche in ber Ctabt bas Abbrechen aller feuergefährlichen Brettericuppen vor ben Baufern gebieten follen. Gie baben alle Statte ju befeben, mo Dolg, Strob, Deu ober Lobe liegt, und mo biefes bem Daufe gefährlich, follen bie Befiger binnen Jahresfrift Scheuern bauen, wogu ihnen ber Rath Dofftatten anmeis fen mirb.

Der Mift, Erbe ober Baffer auf ben Weg ober bie Schrittsteine trägt, foll ihn binnen 8 Tagen ausführen. Abtritte burfen nur zur Regenzeit gereinigt werden, wo es Wasser genug giebt. Alles bep gleicher Buße. s. Willstrenb. tit. 33. (vor 1335). — Es wird geboten (vor 1382. s. Statutenb. I. p. 35.), daß die Rachbarn auf gemeine Rosten unterirdische Abzugsgräben "Tole" anlegen. Die Abtritte mußten durchaus in die Erbe ge-

graben fepn, durfen nicht ausfließen, jund mo Rloain m nicht angebracht werben tonnen, barf man fie nur in | Binter reinigen. — Babeordnung Ann. 1407. f. Sto tutenb. II. p. 63. a. Die Babftuben fur Manner und Frauen follen gang geschieden sepn, und ibren besonden t Bugang baben; teine Babemagb barf in ber Manner = flube, noch ein Babetnecht in der Frauenflube fic aufhab | ten, ben Strafe von 1 Pfb. Beller. - Ginrichtung eines öffentlichen Babhaufes: "bie folftuben" genannt. Die Babemeifter in berfelben muffen bem Rath fomoren "bas; fie ein iglich menich bas fein begert durch gots willen in ber Boden ein mol baben laffen und icheren fulln und fullen in but vnb warm maffer geben zu irr notturfft."6. Statutenb. II. p. 70 a. - Gefet gegen ben Bettel von Baus zu Baus f. Statutenb. II. p. 96. b. Diefer ift um ter jedem Bormand verboten (folche Bettler geben vot, wie es bas Statut bezeichnet, fie fepen Pfaffen, ober auf bem Beg nach Rom geplundert, fie batten Tobtidige begangen und fammelten die Bufe ein, ober Frauen ger ben vor, fie batten fich vom fundlichen Leben befehrt zc. '). Ber einen folden Bettler beberbergt, buft einen Gulben, wer ihm im Saufe Etwas giebt gleichfalls: "melder aber ein narre mil fin und folichen geben mil ber fol et tun vff ber ftraffen ober vor ber tirden." - Durch ci nen Zufas vom 3. 1414 (f. Statutenb. II. p. 80.), mit heftimmt, daß teine Priefter, felbft nicht einmal bie Barfuffer in ber Stadt, ohne Erlaubnig bes Burgermeifter Almofen von Saus ju Saus einsammeln burfen. -

e) Billfurenb. tit. U. Riemand tann im Spiel ober Betten mehr ichuldig werben, als er bereits Gelb ben fich hat, ein jedes Berfprechen und jede Burgichaft ift hieru ungiltig. — Das Statutenb. I. p. 26. fest hingu, baf

. gegen ben, melder fic ju bezahlen weigert, nicht bie geringfte Mifbandlung Statt finden barf, "benne allein bas man in nafend mag va giben" - Gin fpateres Statut f. Statutenb. II. p. 120 orbnet bas Spielen genau an. Die Beranlaffung mar, wie es in ber Ginleitung bes Sta. tuts beißt, bas übermäßige Spiel, besonders in ben Sau. fern ber geiftlichen Orben. Daber ift jedes Belbiviel in ben Baufern ber Orden und ber Priefter ganglich verboten, felbit gur Beit ber Fregung. Bft ber Ubertreter im Befit eines Gigenthums, fo buft er mit einem Gulben, ber "Mundeling," ber feine eigne Dabe bat, mird nach bem Ertenntnig bes Raths gestraft, ber Golbner um Gelb, mit dem Thurm ober Berabicbiebung. - Dit Burfeln ober Rarten barf man in feinem Saufe fpielen. fonbern nur auf offnem Martt ober in ber "Spielbutte, und amar in Gegenwart bes Plagmeiftere" und gur Reit ber Frenung. Auffer biefer Beit, und wenn ber Plate meifter nicht jugegen ift, barf man nur im Brett fvielen, nicht bober, als 2 Spiele um einen Pfennig. Jeber Ubertreter bugt 1 fl. - Billfurenb. tit. 31. Rad ber Beinglode barf feinem Ginbeimifden in einer Berberge Bein ober Bier gefdenft werben, ben ber Strafe von 5 Soill. - Somoren verboten. Rach bem Willfurenb. tit. 63. buft ber Übertreter 1 Schilling und fommt in bas Dalbeifen. - Statutenb. I. p. 37 hat jeber Burger bas Rect, von einem Anbern, ben er ben Gott fcmoren bort, einen Regensburger ju begehren. Bezahlt biefer nicht, fo rugt er es bem "Stabtpfenber," und biefer beißt ibn um 3 Regensburger pfanben. Immer fallt bie Bufe bem Stadtpfander anbeim. - Spater, Statutenb. II. p. 426. find ber befondere gefdmorne ,,ruger," welche iedes Somdren ben Steurern angeigen. Große Somure

buffen mit 10 Schilling, fleine mit 5 Schilling. Ungewöhnlich große find ber besondern Beurtheilung bes Raths überlaffen.

d) Die Wahlstandspflege in ben Stabten beruhte außer sehr speciellen Bestimmungen aber Eigenthumbrechte und ber Gewerbsaufficht, auf ben Beschrantungen des Luxus. Diese gehören hieher.

Willturenb. tit. 59. Bu einer Dochgeit barf ber Brautigam 10 Familienväter "wirte" laben, und eben fo viel Die Braut, mehr aber nicht, ben ber Bufe von 10 Schill. von jeden Birt; es burfen nicht mehr, als 6 Gerichte gegeben werden. - Statutenb. I. p. 38. werben die Gaft beschränft auf bes Brautigams und ber Braut Bater, Mutter und Gefdwifter ,, vnd ihr gemechte." Das Dausgefinde und die Rinder bleiben ausgeschloffen. Benn aber Brautigam und Braut biefe naben Bermanbten nicht. haben, fo tann ein jedes 3 Birte laben. 2- 4 Pfeifer find gestattet, welche ber Stadt gefdworen haben. Dochzeitgeschenke find verboten. Doch ift es erlaubt, am andern Morgen mit bem Brautigam ju Bein ju geben, und eine Daag Wein ju geden, aber nicht mehr. Ubertretung buft 1 fl. - Spater Statutenb. II. p. 106. etwas erweitert und bas Ginladen von 3 Birten auf jeber Seite unbedingt; Dochzeitgeschente ben Gaften erlaubt. Berboten ift es, Bein und Speifen ben Dochgeitleuten gu fenben, ,, vegenommen ennen veglichen foulmeifter und auch ben gemennen framen mag enn pegliche foiden als bisber gewonheit gemefen."

Eben fo befchrantt find auch die "geiftlichen Dochtetten." Statutenb. II. p. 106. b. Rur ben Prieftern darf man ein mäßiges Mal geben, in beren Orben ber Rnabe tritt; wenn er aber bas erfte Mal Meffe lieft, burfen

bie altern 6 Barger laden ic. — Im Willfarend. tit. 20. ist der Kindtunfschmauß schon sehr beschränkt; nach Statutend. I. 37. soll nur ein Gevatter oder Gevatterin seyn, und diese in der Begleitung zweier Frauen und dien fein der Kirche tragen. Nach der Taufe sollen die Frauen mit dem Kinde in sein haus gehen, und dürsen dort weder essen noch trinken. Die Buße ist 1 fl. Dieselbe für jede Gabe im Kindbett. — Die erste Reiberordnung ist vom Jahr 1396 (Statutend. II. p. 52). Sie betrifft zunächst die Schleier. Reine Frau, weder arm noch reich, darf seidene, halbseidene oder baumwollene tragen. "Denne sleht linworten sturt oder einen sechssfachen gemezzerten stessen die zweier zwerhen halme breit sin. end icht breiter." Buße für den Lag 1 fl. —

Diefes mag gur naberen Bezeichnung ber alten Poligengefeggebung genugen. Ben B. Binterbach I. p. 168 2c. findet man eine Uberficht ber fpatern Polizepverordnungen.

## \$. 23.

## Das Steuermefen.

Dier viel Gründliches fagen, und die Finangen ber Beichstadt in allen ihren innern Beziehungen darstellen in tonnen, ware und sehr erwünscht gewesen. Man legt auf Untersuchungen dieser Urt jest viel Werth, und mit Recht, denn sie besenchten den innern Saushalt der Stadt am besten. Aber gerade solche Aufbedungen scheute man in alten Zeiten. Man wollte auf jede Weise für arm gelten, um den Unforderungen ber immer bedürftigen Raiser besto leichter ausweichen zu tonnen. Es geschah beshalb nicht selten, daß Gemeinden be-

deutende Soulden übernahmen und verzinsten, um nur Borwand ber Armuth ju baben. Ja, man fpricht t bas afters aus biefem Grunde der Raiser selbst um l ftugung angegangen wurde.

Reine Beborbe hullte sich mehr in das Geheimni als das Steueramt. Es war das einzige, zu welche Eingeborne gelangen konnten. Bon diesen ließ sich ihrer Familienverbindungen am ersten voraussetzen, i das Bertrauen der Gemeinde nicht verrathen wurden im Jahr 1645 auf den Antrag des Burgermeisters C die einzelnen Rathsglieder über eine Berbesserung der schen Berwaltung ihre Ansichten und Rügen zu Protoc ben, ersieht man aus den Abstimmungen deutlich: wie ununterrichtet die Meisten über das Steuerwesen sind, u oberstächlich sich die Wenigen ertlären, welche dieses Areits betleidet hatten. S. Anmert. 1.

Diefer absichtlichen Gebeimhaltung wiberfpricht bi liche, öffentliche Rechnungsablage feinesmegs. war diese nur gang summarisch : eine allgemeine Bergl ber Einnahme und Ausgabe, fo daß man den Stand fentlichen Raffen am Jahresschluß überseben tonnte. ber eigentliche Buftanb bes Bermogens, bas Staatsid mefen (f. Unmert. 2.), die Ebbe und fluth in bemfelber Unleiben und Abzahlungen, burd Untaufe und Bertau aanze Manipulation der Finangverwaltung, die Maai ben ben Auflagen, ja felbft ein Theil ber Berwendungen bie Befoldungen, blieben bas Gebeimniß weniger Berti Eben die genannten Protocolle beweisen Dieses auf bas fdeinlichfte. Die alten Stadtrechnungen, welche ebeme bem Steueramt lagen, tonnten ben beften Aufschluß Es gelang uns aber nicht, fie aufzufinden. Babrid find fle fogleich nach ber Befignahme ber Stabt als

lifes vernichtet worden. D. Binterbad, ber biefelbent noch lanuten konnte, giebt and ben letten Zuiten einige Ausguge, die nach dem Beriuft des Driginale von Werth find. ....

Einige zerstreute Bemerkungen in den Chromisen, manche Statuten, und was aus mundlichen Engahlungen zu ichoufen war, segen und in den Stand, wenigstend einen charafteristischen Umrif von der Natur der Eineunsten ich ihrer Verwalzung zu geben. Unmäglich ist es aber, imsEinzulnen der für Ale Angaben zu stehen. Denn wiesleicht trügt wicht die Comstnation? — Der Etat der Inchasen: ist so duziel, das wir und mit wenigen Rotizen begnützen wüssen. S. Unmert 4.

- ra) Das rentirende Grundnermogen. Diefes war mit ben ertauften herrichaften freieigen überfommen, und nach beren Berichlagung gurudbehalten worben. Die umnittelbare Bermaltung einzelner Dofe, Diften untibergleichen fcheint nicht viel ertragen gu faben. Denn im 3. 1796 wird beantragt, auch ben Reft berfelben gu vertaufen. f. Anmert. 5. Die michtigften Befigungen waren bie Balbungen in 22 Forftenen, meiftens mit ben Derrfchaften Rortenberg, Enbfce und Beilnatt ermorben, auf ben oftlichen und fublichen Sagelfetten an ber Gebietegrange. Mus ihnen befam jeber Burger jabrlich 2 Mafter Dolg um geringen Preis. Gin ftabtifder Forfimefter, von ben Steurern jahrlich verpflichtet, beauffictigte biefe Balbungen. Die Dorfichaften batten ibre Gemeinbolger. - 22 Seen und Teiche, welche von ben Baumeiftern nach gewiffen Rormen forgfältig mit Fifden befest wurden, follten feinen geringen Ertrag abwerfen.
  - b) Grundherrliche Gefälle. Mit ben erfauften Derrichaften erworben, giengen fie allmählig burd Berleibung und Berlauf in die Dande ber Burger über. Debhalb wurden bie ftabtifchen Gintunfte biefer Art von manchen

- Beiftungen: Wertroffen. 18. Minterbach f. p. 222. bereche net fie in ber lehten Beit aufs 841 Malter Gultgetraibe, 862 fl. Gelbenit, 511 Malter Zehendgetraide, 130 fl.
- . c) Der Bilbann, unter ben Bilbbameberen. Urfprunglich batte bie Stabt im wielen Theilen bes Gebietes bas! "fleine Baibmert. Etwas Unberes fennt bas Privilegium Raifer Marimiliane I, Ann. 1507 (S. Anmert. 3.) noch " micht, and nur in ibm wird bie Stadt gefcust. 4. Gottfings Beitnaber (fabeffen Chronit p. 368) mar bie .. Stadt bereite in bem Beffe bes hoben und bes niebern . Dilbbanne in ber gangen ganbwehr. Der bobe, welchen einst bier bie Obbenftaufen befagen, und ber vom Rais fer Albert L un bie Dobenios von Endfee gegeben mar, war ber . Stabt. burd bie Ausbehnung ber Territorial rechte jutommen. Gewohnheit war es, bag die öffentlie den Sager bas bobe Bilborett bem regierenden Bargermeifter in bas Smis tioferten, ber es an bie Rathsperfonen gu verthellen batte. Biber und Rifcottern, welche in ber Lauber und ben Geen gefangen murben, ferner . Luchfe Ger irbte Ann. 16723 tamen ibm affein gu.
  - d) Direfte Steuera.
    - 1. Die Bermögenssteuer. Es wird im Statutenb. I. p. 21. (f. Anmert. 4.) Ann. 1382 als ein altes Derkommen genannt, daß ein jeder Mann und jede Frau in der Stadt ihr Dab und Gut versteuern mußte. Rach dem Gebot Carl's IV. (f. S. 16.) war Riemand von der Steuer befrept, der nicht urfundlich seine Immunität durch eine kaiserliche Frepungsurlunde nachweisen konnte. Diese Steuer war eine Bermögenssteuer, denn sie wurde fast von dem ganzen Bisthum abgegeben. Merkwürdig sind die Rormen, nach welchen seber Bürger sich selbst abe

folgen follte. Diefes Gefes ift im Statutenb. 1. p. 21. solffanbig erhalten (G. Anmert. 4.). Die Betraibegule ten, aus welchen bie Wornehmen ihr meiftes Gintommen bezogen, fteben voran. Die Dalterzahl bes Ginfommens wird zu einem Capital in Gelb angefclagen. 3. B. ein Malter Rorngult wird verfteuert, wie ein Capital von 3 9fd. Dellern (ale Ginfommenfteuer murbe bie Abgabe nach bem bamaligen Betraibepreis bas Gintommen übertroffen baben f. Unmert. 5.). Rad ben Rorngulten finb Die andern Gulten in Saber, BBaigen, Dintel, Del, Dubnern, Banfen, Rafe, Unichlitt und Bachs regulirt, 1. B. 2 Malter Saber = 1 Malter Rorn ic. Ben ben Beldgulten ift 1 Pfb. Gintommen, wenn die Gult unabloebar ift, auf 8 Pfund anzuschlagen, menn fie aber bas Sould : Capital nach und nach abtragen (wenn fie ,, beggern" ober "bauen"), nur auf 6 Pfb. ju fcagen.

.

Die Grundstude sind im Bergleich mit ben Gulten sehr niedrig angesetht: ber Morgen Acker ju 3 Pfd.; Wiesen und Weingärten der Morgen zu 53 Psund. Die Unsicherheit der Einbringung der Feldfrüchte in den beständigen Fehden, mußte den Werth des Grundstudes, welches man selbst bebaute, gegen die gewissere Rente, die man von einem Andern nahm, herabsehen. Poljungen schlug man nicht zu Capital an, sondern nahm von dem Morgen einen Würzburger Psennig. Dose wurden so hoch versteuert, wie sie vererbt wurden. Ausgenommen von aller Schähung sind Paxuische, Aleiver, Trinkgeschire, Aleinode und Rahrungsvorrathe aller Art. Pfründen waren von seher Besteuerung befreyt s. Eisens hard p. 119.

2. Die Einfommenfteuer. Es hat fich eine Urfunbe vom Jahr 1407 erhalten (f. Anmert. 6.), woraus man

sieht, bas inne Umagen keinehwege regelmäßig waren, so Jahre lang war bie: Stadt ohne Vermögenssteuer bestanden. In der großen Bedrängnis durch den Arieg mit dem Burggrafen von Rärnberg und dem Bischof von Würzburg sah man sich zu neuen Besteuerungen gedrängt. Der Rath scheint die früheren Rormen in den gegenwärtigen Verhältnissen für unpassend gehalten zu haben. Denn er sendete 2 Rathscherrn nach Rürnberg, um sich zu erkundigen, wie dort die Steuern erhoben würden. Diese brachten eine Scheist vom Rärnberger Rathe heim. Ulsbald versammelte sich der innere und äussere Rath. Sie verglichen das Fremde mit den alten, einheimischen Grundsähen der Besteuerung, und berathschlagten darüber. So entstand das neue Steuergeset (S. Anmert. 6).

Dier ift nicht mehr bie Rebe von einem Anschlag is Capital, fondern das Einfommen felbft, in gewiffe Clafe fen geordnet, giebt einen Theil unmittelbar ab. Burbe 1. B. fruber bas Malter Rorngult gu 3 Pfb. Capital am gefest, von bem man nach Beburfnif gewiffe Procente erhob, fo giebt es jest bestimmt ein Simplum von 6 guten Pfennigen (Denarion), b. i. ungefahr 4 Procent ab. Dausgins und Gelbgalt giebt 163 Procent, Leibrente 81 Procent, Baarfcaft und fahrende Dabe 31 Prozent Dier find Dolgungen, Teiche, Gulten an Dubnern, Gam fen ac. gang frey gegeben. iMber felbft ber arme Tenfel, "bet Dabenicht," entrichtet 4 Gutben von feinem Ropf. Bon Biefen und Beingarten bagegen fing man an, nach bem Morgen, und ben ben erftern mit Rudficht auf ben Ertrag, eine unmittelbare Abgabe ju erheben (namlid 20 Dfennig vom Engweit Wiefen bie 2 mal gemaht wen 21 ben, und 10 Pfennig von benen bie 1 mal.

Das gange Gefet tragt bas Geprage eines Mifchwerls, bauerte beshalb nicht lange.

- 3. Die firirte Vermögenssteuer. Im 3. 1448 (Rofch p. 62.) trat eine neue Beränderung ein. Zeder Burger schäfte seine Dabe auf seinen Eid ab, und entrichtete von jedem 100 fl. Capital, was sich ergab, regelmäßig & Gulben jährlich an die Gemeinde. Indem man so auf die frühere Bermögenssteuer zurüdgesommen war, nahm man zum erstenmal das Firum einer Abgabe nach Procenten an. Denn früher sette man diese nach dem momentanen Bebarfnis der Gemeinde an, und aus den Procenten bep der Einsommensteuer ersieht man, wie hoch die Ansäse seyn konnten.
- Die Steuer vom Burgerrecht. Schon anfänglich 4. wird eine geringe Babe genannt, welche ben bem Ems pfang bes Burgerrechts entrichtet murbe, bann, bag ber Reichere, welcher über 30 Pfd. Deller befag, eines an bie Stadt jur Anschaffung von Baffen geben mußte. Diefe temporare Gabe murbe au einer Steuer; querft auf die 5 Jahre bes proviforifden Buftanbs, nach benen ber Reuaufgenommene noch jurudtreten tonnte. Im Burgerbuch (von 1425 an) wird ftete bemerft, bag ber neue Burger fich ju biefer Babe anbeischig macht. Die Bezahlung mab. rent ber 5 Sabre wird gleichfalls nachgetragen. ber Firirung ber Bermogensfteuer murbe biefer Burgerrechtsfteuer bie Bendung gegeben, bag jeber achte Burger für ben Benug feines Rechts jahrlich ein Capital von 200 Gulben mit 4 Procent verfteuern mußte, ber Pfablbirger nur ein Capital von 100 fl., baben blieb es. Doch verfteuerte im 18ten Jahrhundert ber Ratheburger ein Rapital von 400 Gulben mit 2 fl. jahrlich. icheirt auf die Befoldung beffelben Rudficht genommen su Jaben.

5. Die Grundsteuer. Wir haben icon bemerft, baf bie nrfprungliden Grundabgaben an ben Grundberrn bet Bebenben mar. Durch Bertaufe und Schenfungen in am bere Banbe übergegangen, verlor er gang biefen Charat-36 tann bie Beit nicht genau bestimmen, mo man auf ben Gebanten fam, bie Bermogenefteuer großentheils auf bas Grundeigenthum allein ju vertheilen (f. Unmert. 4.). Auf ber einen Seite marfen bie indireften Steuern burd Bermehrung ber Gewerbfamteit und ber junehmen ben Landessicherheit in ber Stadt einen immer größern Ertrag ab. Daburd murbe fur bie eingefeffenen Burger eine Erleichterung moglich und munichenswerth. Auf ber anbern Seite konnten nach ber Ausbreitung ber Territorialberricaft auch die Unterthanen auf dem gande gu ber Grundabgabe bengezogen merben. Diefes Lettere gab' mabricheinlich ben Musichlag ber ber Beranderung. Schon im Sahr 1450 werben Schatungen ermabnt, ber Rath ben Bauern in Rriegsfällen auferlegte; fie find aber unbeftanbig und icheinen giemlich willfurlich geme-Dit ber Regelmäßigfeit mußte man balb fen gu fenn. barauf tommen, daß nicht der Umfang bes Brundeigenthums allein feinen Werth bestimme. Man finbet im 18ten Jahrhundert baber 3 Bonitatellaffen ber Grund. ftude: gut, mittel, folecht. In ber booften Cfaffe mar auf bem ganbe ber Morgen ju 20 fl. in ber Stadtmartung ju 40 fl. Gelowerth angefest. Denn natirlich baben Grundftude in der Rabe einer Stadt, wo fich der Saupt. martt befindet, einen größeren Berth. Dagegen murbe aber von 100 fl. Buterwerth inne halb ber Marfung nur & fl., i nb auf bem Banbe 1 fl. entrichtet. Dier mar bie Musgleichung.

Die Recognitionsgater (f. S. 17.) gaben fortwahrend eine geringe Steuer, welche mit ihrem Berth in gar feinem Berbaltnig mar. Dier fant aber ber Bertrag, burd welchen fie in ben Berband mit ber Gemeinde gefommen waren, bem Bestenerungerechte ber lettern entgegegen. - Gulten und Bebenben murben nach ber · Summe, wie fie gelauft ober vererbt waren, aber gering besteuert. Rapitalien, welche auf andere Beife angelegt maren, blieben gang frey. - Das Berbaltnif ber gefammten Grundsteuer von Stadt und Marfung ju ber vom Lanbe mar ungefähr 1 ju 3. - 3mmer entrichtet ber Grundbefiger bie Steuer, mabrend ber Pachter, ,,Beftanbbauer," fren ift. - Bon ber Sausfteuer, ihrem Urfprung und Berbaltnig gu ber alten Grundsteuer ift im S. 16. gesprochen. Sie gieng in bie fpatere Grundsteuer aber.

6. Die Zusatsteuer. So wie die Grundsteuer auf ein gewisses Quantum firirt mar, und die Bedürfnisse muchsen, wurden Zuschüsse wothwendig. Diese waren nach der Rorm der Grundsteuer regulirt, und wurden nach Umständen monatlich ober wöchentlich von allen steuerbaren Gütern ershoben, weswegen sie Monatse oder Wochengelber heißen. Zuweilen werden sie auch Rriegsausschlag oder Kriegssteuer genannt, weil nur verderbliche Kriege das Bedürfniss des kleinen, geregelten Staatshaushalts steigern konnsten. Durch die steigenden Zeitbedursnisse wuchsen biese Zusätze also, daß sie öfters das Zwölffache der; regelsmäßigen Grundsteuer betragen haben sollen.

Auch ben ber Steuer vom Burgerrecht verlangte man allmählig Rachtrage. Im Jahr 1796 betrugen fie bas Cechsface ber Steuer, b. b. ben bem gemeinen Burger 6fl., ben ben Rathsburgern 12 fl. jahrlich.

- 7) Das Grabengelb. Anfänglich arbeitete der Burge felbsthätig an der Bevestigung der Stadt. Indem sich Einer nach dem Andern von dem Danddienst abzulösen sucht, entstand eine neue Gemeindeumlage, nach Familien gleich mäßig vertheilt. Ihr Betrag war zunächst zur Bestrattung jener Arbeiten durch Taglöhner bestimmt. Die Bauern hatten bey den Bevestigungsarbeiten Spand dienste geleistet. Indem diese aushörten, zog man kauch zum Grabengelb.
- 8. Die Ropffteuer. Der Grunbfas, bag ber Mann, un nicht bas But, Steuern geben tonnte, murbe ursprünglis nur auf die Leibeignen angewendet. Gie hatten auffet einer Abgabe nach Dofrecht (,, vom Dofe, bas Dofgeben") von 33 Pfennigen bis ju einem Pfund noch eine Abgabe vom Leib mit 7 bis 16 Pfennigen gu entrichten; fernet eine Benne ale Unerfennungezeichen ber Leibeigenicafti S. Anmerf. 4. - Schon im Jahr 1407 finden wir ein Benfviel (f. oben 2.), daß der Urme ohne Befisthum eine Abgabe von & fl. leiften muß, wie er blos burch feinen Erwerb beden fann. 3m Jahr 1801 murbe eine Ropf fteuer unter biefem Ramen ausgeschrieben, die mabr fceinlich auf icon fruber geubten Grundfagen beruft. Daben wird Rudficht auf ben Erwerb genommen. finden folgende Unfage Statt: Sandwertsgefellen gable jabrlich 36 fr., Dagbe in ber Stadt 30 fr., bie Grof fnechte auf bem Lande 1 fl. 30 fr., bie Rleinfnechte 1 fl. . Die Großmagbe auf bem Lanbe 45 fr., Die Rleinmagbe 30 fr., Pausgenoffen, bie fich von Sanbarbeit nahre 20 bis 30 fr., Gutspächter nach bem Betrag ihres Pacite und ihrer Dienstboten 3 bis 5 fl., die Schafmeifter 3f. bie hirten 30 fr. - Rur ber ift foulbia, biefe Abgobe su gablen, welcher burch tein anderes Beligthum einer

Steuer unterliegt. Benn ber Ropffieuerpflichtige fich weis gert, tritt ber Dienftberr in Die Pflicht ein.

- 9. Die Gewerbsteuer. Anfänglich scheint sie eine Marktabgabe, nicht von den verläuslichen Gegenständen, sondern
  von dem Stand (Laben, Rammer) gewesen zu senn, welchen
  der Pandwerter in den öffentlichen Lauben (Rammern, Bänten) behauptete, und wo er seine Erzeugnisse verwerthete. So wie man von dem Grundsat abgieng, daß
  der Pandwerter ausschießlich an diesen öffentlichen Orten
  verlaufen durfte, und wie er den Berkaufsplat in sein
  Paus übertrug, wollte man die alte Abgabe nicht ganz
  entbehren. Es entstand aus ihr eine Gewerbssteuer. Sie
  bestand am Ende des 18ten Jahrhunderts. Doch ist mir
  das Räbere unbekannt.
- 3) Indirefte Steuern. Als die Einkommensteuer noch als eine Ergänzung in dringenden Fällen erschien, flossen die regelmäßigen Einkunfte der Gemeinde aus den indirekten Gefällen. Es waren die ersten, gewöhnlichsten Lebens, mittel, benen sich Reiner zu entziehen vermag, welche die meiste sinanzielle Ausmerksamkeit auf sich lenkten. Ihre Besteuerung wurde durch mehr oder minder kunstliche Mittel erzweckt und gesichert. Nach ihnen kamen erst die Auslagen auf den Handel überhaupt in der Gestalt von Durchgangszöllen oder Marktabgaben.

Die Besteuerung ber Lebensmittel traf scheinbar ben Urmen weit hoher, als ben Reichen. Denn wenn ber lettere auch gewöhnlich mehr besteuerte Dinge consumirt, so giebt er boch weit geringere Procente von seiner Ge-sammteinnahme ab, als ber Arme, ber sich überdieß fast ausschließlich eben von ben besteuerten Lebensmitteln naberen muß. Dagegen steigt mit bem Preis ber Lebensmittel auch ber Arbeitslohn. Daher fällt die Abgabe von

den Lebensmitteln auf die großentheils gurud, welche ter nen Arbeitslohn empfangen, und sich durch eine Steize rung desselben bennoch nicht ins Gleichgewicht segen ibn nen, sondern von ihren Renten und dem Ertrag der Land guter leben. Die Geschlechter, welche sammtlich in die fer Lage waren, fühlten deswegen öfters das Bedursnis ben Arbeitslohn durch sehr strenge Gesetz zu sixiren, da mit es dem Dandarbeiter nicht gelingen möchte, die gang Last der Consumtionssteuer von sich ab, und auf die Grundbesiger zu werfen. Die wichtigsten, indiretten Steuern sind folgende:

1. Die Trantsteuer. Schon von Alters her (f. § 16.) bestand hier eine Trantsteuer, anfänglich "Umgeld." Gie war ein Regale, welches durch die Gnade der Raifer allmählig an die Stadt tam. Speciell war sie bestimmt zu dem Bau der Mauern, Thurme 2c. (Bewilligungen Ann. 1342, 45, 47, 52). Die Steuer wurde vom Bein und einem seden andern Getränte erhoben: anfänglich mit 4 Maßen vom Einer, die Carl IV. Ann. 1363 einen 2ten Zusat von 4 Maßen bewilligte. Von dieser Zeit an blieb die Abgabe der Stadt überlassen.

Naf welche Beise in der altesten Zeit das Umgeld er hoben murde, ift nicht gang flar. Daß es eigentlich ein Eingangszoll war (wie hullmann im Stadtewesen II. p. 119 u. 122 darstellt), davon giebt es hier teine Sput. Die 4 Mage vom Eimer konnten nicht am Thor in natura erhoben werden, sondern es muß eine Abschahung ober der Verkauf bes Weins vorausgescht werden.

Rach Erhard wurde im 3. 1350 das Statut veftgefest, bag jeder Burger von bem gag Bein, er ichente es für fich ober Undere aus, bas Umgelb erlegen muffe, ebe er bas zweite anfticht. Da fich nun febr viele Burger, ber

fonders unter ben Erbaren, mit ber Bucht und dem Gingelvertauf des Beins abgaben, fo mar die Controlle fcmer. Die Abschähung tonnte man nicht dem Gewiffen des Gingeinen aberlaffen, daber das Inftitut der Beinfchenler ober Beinfnechte.

Der Burger, welcher Bein ausschenten wollte, verlor die volle Gewalt über denselben, er tonnte den Bertauf nur durch die Dilfe der öffentlichen "Beinschenker" vollziehen. Diese waren Bürger und Bürgerinnen (s. Statutenbuch II. p. 27.), welche den Steuerherren schwören mußten, eine jede Berfälschung des Beins sogleich anzuzeigen, und das Umgeld von jedem Faß, 5 Tage nachdem es ausgeschenkt war, den Steuerern in das Paus uliefern. Daraus erhellt, daß die Abgabe von 4 oder Wasen vom Eimer in Geld nach dem Berfausspreis augeschlagen war. — Jeder Reller hatte 2 Schlüssel. Der eine war bey der Racht in den Händen des Eigensthümers, der andere in denen des Schenken.

Bum tohn für den Verlauf erhalt der Weinfnecht zwey Pfund heller vom Fuder, barf aber fein Effen fordern, bep der Strafe von 2 Pfd. D. — Wer von einem Weinfchenfer borgt, muß binnen 14 Tagen bezahlen. Nach diesfex Frist sieht dem Schenken die Pfandung ohne vorhersgegangene Klage zu (f. Statutenb. II. p. 36. b.). Nach einer spätern Anderung, muß erst der Bürgermeister die Erlaubniß zur Pfandung ertheilen. Nach 14 Tagen aber muß auch der Weinschenfer den Eigenthümer entweder in baarem Gelde oder mit den gewonnenen Pfandern bes jablen.

Der Seibstgebrauch bes Weins im hause war ben Burgern gang frengelaffen. Außer bem hause, selbst gu Geschenten, tonnte nur abgeschätter Wein in verstegelten

Flaschen verwendet werden. Als aber ber Rath erfuhr, daß manche Barger ihren Gaften Wein zu reichen pflegen, von dem kein Umgeld bezahlt sep, so gebot er (Stastutend. II. 95.), daß nur ben Tisch solcher vorgesett, wers den durfe, außerdem aber nur versiegelte Flaschen ("aber wen er bestegelten und verschlagenen Wein hat, den mag er geben sein gesten.").

Offne Birthe und Alle, welche herbergen, muffen an ,,Geltfaften" ben Steurern bas Umgelb von bem Bein entrichten, welchen fie ben Gaften bey Lifche ausschenften, ben der Strafe von 40 Pfb. heller.

Bu ber Erhebung bes Umgelos vom Bier biente ber geschworne Braumeister, ohne beffen Bepfenn tein Biersichente brauen burfte (Statutenb. II. p. 127.).

Eine Tranffteuer ift etwas gar ju Bequemes, um nicht ofter ben ibr bilfe ju fuchen. 3m Jahr 1507 murbe auerft eine Zusabgabe von 2 Pfennigen von jeder Mas becretirt. Diese Auflage war um fo brudenber, ba fie fic nicht nach bem Beinpreis richtete, wie bas frubere Umgeld, und bennoch auf bem geringen Bein, welchen ber Urme trinft, unverbaltnigmäßig laftete. 3m Jahr 1522, als Soliman II. Rhobus genommen batte; und Deutschland fich jum Rrieg erhob, entftand eine gang neue Trantfleuer: "bas Bobengelb." Es wurde mit 1 fl. vom Juber ohne Unterfchieb bes Berths erhoben und muchs Ann. 1636 bis ju 2 fl. - Da im Jahr 1645 bas fransofifche Deer unter Turenne 14 Tage in ber Rabe lag, und alle Ernten vermuftet murben, vereinigten fich bie Burger über eine 3te Trantsteuer: "bie Accife." 3fr gemåg mußte von einem feben Gimer Bein ober Bier, ber vom Bapfen gefdentt murbe, 15 fr. verfteuert wer, ben. In beffern Zeiten verminderte man diese Abgabe auf 3 fr. — Erft im Jahr 1590 begannen bie Birthe auf bem Lande von jeber Maß einen Pfennig zu geben. Das Bobengeld murbe auf bem Lande Ann. 1665 ein. geführt.

- 2. Die Salzsteuer. Der Handel mit Salz ist schon im 13ten Jahrhundert an verschiedenen Orten, zumal in Italien, mit Steuern belegt worden. Es geschah nicht selten, daß sich der Staat den Alleinhandel mit diesem unentbehrlichen Lebensmittel beplegte, um durch erhöhte Preise zu gewinnen. Sicherlich war Dieses anch hier in früherer Zeit der Fall gewesen. Im Statutenbuch II. p. 96. d. wied gesagt: es war ein alt Gebot, daß Riemand Salzscheiben auffausen durfte, als der vom Rath dazu bestellt war. Dieses Gebot wird nun dahin geandert, daß Jedermann die Salzscheiben kaufen durfte, welche die fremden Fuhrleute herführten, unter der Bedingung, daß von der Scheibe der Bürger 2 Pfennig, der Höder aber 6 Pfennig an einen dazu bestimmten Mann abgiebt.
- 5. Die Mehlsteuer. Die Mehlwage ist eine Ersinbung Panns Durolfs bes Beden. Sie sollte anfangs bazu
  bienen, die Burger, welche ihr Getraide selbst mablen
  ließen, gegen die Übervortheilungen der Miller sicher zu
  stellen. Denn das gegenseitige Verhältniß des Getraides
  und des Mehls ließ sich hier leichter bestimmen, indem
  es unter einer öffentlichen Controlle stand. Balb biente
  aber diese Anstalt auch zur Erhebung einer Mehlsteuer.

Nachdem bas Getraibe ausgemessen, die Zahl ber Malter verzeichnet, und eine Tare von ihnen entrichtet war, empfing ber Muller ein gelbes Zeichen, ohne welches bas Getraibe nicht aus bem Thore gebracht werden burfte. Dort erhielt er ein entsprechendes, weißes Zeichen zum

Beweis der Angade. So wie das Mehl jurudkam, wurde das weiße Zeichen am Thore jurudgestellt, das gelbe mußte in der Mehlwage vorgezeigt werden. Dort bestimmte man das Gewicht des Mehls, welches mit der früher eingetragenen Malterzahl (nach einer genau bestimmten Rorm) und den bepden Zeichen übereinstimmen mußte. Rach dem Gewicht wurde eine zwepte Tare erhoben. Wöchentlich revidirte ein Ausschuß des Raths: "die Mehlwagherrn," das eingegangene Geld, welches mit den zurückempfangenen Zeichen übereinstimmen mußte. S. Göttlings Ebronif.

4. Die Verbrauchsteuer. Das spfematische Sonderungen der Steuern ehemals nicht gewöhnlich waren, saben wir schon oben ben den diretten Steuern, wo eine Theorie niemals strenge durchgeführt ist. Man dachte wohl auch wenig an die Wirlung, welche die Besteuerung auf den innern Vertehr haben könnte. Man wollte Geld erheben, und irgend eine Anstalt wurde dazu als probat gefunden. Das genügte.

Ein Institut dieser Art, wodurch zugleich ber Verbrauch mancher Lebensbedurfaisse in der Stadt besteuert, ein Durchgangszoll von fremden Waaren genommen, und eine Art von Weggeld erhoben wurde, war der Zoll in unserer Stadt. S. Statutenb. II. p. 56.

Der Boll am Thor wird theils nach ben Transportmitteln entrichtet, b. h. nach Wagen, Rarren, Rorben, Gaden
auf Pferben und Efeln ic., theils nach bem Gegenstanb.
Brennholz giebt am wenigsten, Deu, Strob und Grummet nur halb so viel, als Gemuse, Butter, Brod, Bretter ic. Gebort jenes einem Burger, so ift es ganz frenDaute, Felle und neue Raber geben ziemlich hohen Boll.
Die Magen der Muller, Gut, welches im Krieg geftuch-

tit ift, und das Getraibe, welches ber Barger feinem hintersaffen gur Saat leibt, ift gang fren. — Aus ber letten Bestimmung sieht man, daß auf Aus ober Einfuhr eigentlich teine Rudficht genommen wurde, sonbern der Durchgang durch das Thor entschied.

Der Zöllner, welcher auf bem Martte sitt, nimmt ben Joll von ben verlauften Gegenständen, namentlich von Bein, Rindvieh, Schafen, Pferben, Ziegen, Gansen. Birb das Bieh nur durch die Stadt getrieben, ohne verfauft zu werden, so giebt es nur die Salfte des Zolls. Der Zöllner am Thor darf bessen Ausgang nicht gestatten, ohne daß ihm das Zeichen des Marttzöllners vorgezeigt wird. Der Fremde ist bier höher angesetzt, als der Bürger. Der Kauf des Biches auf dem Martt ist dem lettern ganz frey, eben so geht sein Vieh ganz frey aus dem Thor. — Der Zoll von Del und Unschlitt wird an der Wage nach dem Gewicht gegeben. Der fremde Krämer und der Fischer zahlt ein besonderes Standgeld auf dem Martte.

Rach der Erbauung der Schranne (Ann. 1589.), ju einer Zeit, wo besonders viele schwädische Auftäuser hierher kamen, wurden wöchentlich 2 Getraidemarkte gehalten, und von dem Getraideverkauf Abgaben erhoben.
Wenn eine Bemerkung im Rathswahlbuch p. 145 richtig
ift, daß vor 1638 die Fleischtare 1600 bis 2000 Gulben
jährlich ertragen habe, so muß sie sehr beträchtlich gewesen seyn. Damals aber, hieß es, habe sie nur 150 sijährlich abgeworfen.

Das Berhältnis ber inbireften Steuern unter fich erbellt daraus, bag nach einem brepiährigen Durchschnitt die Trankfteuer allein 5575 fl. abwarf, mabrend alle übrigen indireften Steuern 4422 fl. trugen, sammtliche Brundfteuern in Stadt und Land, nebft allen Bufapfteuern und bem Grabengelb: 41404 Gulben.

1) Unbestimmte Gefälle. Das Wesen dieser Gefälle, wohin die Gabe ben der Bürgeraufnahme gehören, die Rachsteuer, die Bußen, welche das Richteramt in der Stadt bezog, haben wir schon an andern Orten berührt. Die lettern mußten besonders ben einer Strafgesetzgebung besträchtlich senn, wo sast jedes Vergeben einer Gelbstrafe unterlag. Dazu gehören die Sporteln von den Verträgen ("Zuschreibgebühren" ben dem Revisionsamt), die Strafgelder vom Lande ("Landfrevel"). Im Jahr 1638 trugen sie 500 fl. u. s. w.

Es ift noch übrig, über die finangiellen Bermaltungs. fellen Etwas ju fagen.

Der Mittelpunkt dieset Verwaltung mat bas Steuersamt. Es bestand, wie schon gesagt ift, aus einem Burgermeister des innern Raths, dem Obersteurer, einem beygeordneten Rathsherrn besselben Raths, ", dem Mittlerscheurer, und einem ausgern Rathsherrn, dem ausgern Steurer,

Die Steuerherrn nehmen die Staatseintunfte theils unmittelbar ein, theils empfangen sie dieselben von den untergeordneten Behörden, und revidiren sie mit det hilfe des Rechenbretts (S. Anmert. 6.). Sie letsten die öffentlichen Ausgaben nach den Anweisungen des innern Raths, und stellen an denselben die Hauptrechnung. Berfassungsmäßig kann weder eine Einnahme noch eine Ausgabe vot sich gehen, wenn nicht wenigstens 2 Steurer bepfammen sind.

Die Einnahme vielet einfachen Gefälle mar bem Baumeisteramte übergeben. Es bestand aus einem innern und einem auffern Baumeister. Sie hatten die Aufsicht uber bie Seen (weswegen fie auch Seemeister beigen), und trugen Sorge, bag biefe von ben Fischmeistern nach ber Borfdrift mit Fischen besetzt wurden. Sie nahmen die Gulten an Getraibe und Gelb ein, nebst ben Abgaben von ben öffentlichen Gewölben und Buden. Sie verfauften bas Getraibe und die Fische, und verrechneten ben Erlos nebst allen ihren Einnahmen ben Steurern.

Unter ihrer Auflicht ftanden alle öffentlichen Gebaube, und fie hatten bie Berwendung bes Gelbes, bes Getraibes und aller Materialien zu verrechnen, welche ihnen zu biefem 3wede übergeben waren.

Gleichfalls rechneten bie Steuerer mit bem Richteramt, weiches die Gelbstrafen von den Bergehungen, die Bussen von den Pandwerten, die Gefälle von den Leibeignen einnahm. Ferner mit den Landsteurern, welche die Grundabgaben auf dem Lande bezogen, mit der Stadtdeputation, welche diese in der Stadt einforderten, mit sammtlichen Rathsausschüssen, welche indirette Abgaben erhoben, nämlich mit dem Umgeldsamt, dem Revisionsamt, (welches die Abgaben von den Verträgen nahm), dem Schrannenamt, dem Mehlwagsamt 2c., endlich mit dem Forstamt und den Zöllnern.

Fast man schließlich ben Zustand ber Finanzen als Ganges ins Auge, so ergiebt sich baraus ein sehr gunstiges Resultat. Während Bode ("Darstellung bes staatswirthschaftlichen Zustandes in den deutschen Bundesstaaten p. 519) es als historischen Sat hinstellen konnte, daß der Daushalt der Reichstädte aus Unwissenheit verfiel, befand er sich hier ganz wohl. Man hatte zwar Staatsschulden, aber sie waren unbedeutend, und mehr aus positischen Rudsichten, benn aus Roth gemacht. Man sat eine besondere Bergunstigung an, wenn ein Ra-

pital ben bem öffentlichen Chat C,bet Steuerftube") nur angenommen und verginft murbe. Riemand beflagte fic über Steuerüberburbung. Selbft in ber Befdwerbefdrift vom Jahr 1796, wo eine bemofratifche Barthen ben Rath bart genug angreift, beißt es: ,, ber Steuerfuß ift an fich ift zwar maßig, und es mag fich nicht fo leicht Jemand burd die Anlage und Besteuerung feiner Grundstude befowert finden." Dagegen wird über mande Rachläffig. feiten und Berichleuberungen in ber Bermaltung, befonbere ber ber Stiftungen geflagt. Das Streben ber Befoledter, burd unmerfliche Bermehrung der Amtegebühren ren fammtl. Übericuffe ber Gintunfte aufgugehren, ftrenge gerügt (vgl. S. 30.), und bagegen eine Capitalienfteuer beantragt. Daß es aber im Gangen mit ber Stadt nicht fo folecht fand, erfieht man icon baraus, bag ben ber Besignahme an 70000 fl. baares Gelb in ben affentlichen Caffen gefunden murbe.

## Unmettungen.

1) So bezeichnend find diese Ausspruche von innern Rathsberrn sowohl für die Gorglofigkeit und Unwissenheit der Mehrheit in Bezug auf das Steuerwesen, als auch für die Berschwie, genheit der Eingeweihten, daß wir einen kurzen Auszug die Stimmen, wo es die "Steuerftube" angeht, geben wollen.

Bürgermeister Rusch: "die Berstorbene Steurer haben ihre Competenzen beimlich gehalten, daz ers hernachen ben weitem nicht gefunden." — Fürbringer. J. Rathsherr: "wisse nicht sigentlich, als waß Ju Zeiten davon gedruckt worden." — Sterzel, J. Rathsherr: "wisse nit eigentlich." — Binter, J. Rathsherr: "wisse nit viel davon."— Conrad Rand, J. Rathsherr: "Es waren ihm pagi Bo-

homici, aufgenommen, mas er tisweilen von ben herren gebort bette." -

- 2) Schon früh findet fich eine Art von organistrem Staatsschuldenwesen. Man konnte nämlich bey der Steuerstube
  Gelder gegen einen gewissen Zins hinterlegen. In einer Urkunde (f. Eisenhard p. III. u. Anhang Nr. V.) vom Jahr 1453 erscheint eine solche Geldsumme als ein "Ewiggeld" von der Stadt erkauft. An andern Orten, j. B. Rathswahlb. p. 154. "die Zinsgeld in der Steuerstube liegen haben." Die heimlichkeit und das willfürsiche Berfahren der Steurer war oftmals Gegenstand von Rlagen, In jener Abstimmung (f. Anmerk. 1.) sagt Georg Winter: es sey viel Geld ausgenommen, und mit iSchaben wieder hingeliehen worden. Und Conrad Raab trägt darauf an: "daz bey der Steuerrechnung allezeit möcht abgelesen werden, waß man für capitalien schuldig were waß für zins vndt was abgelegt wer."
- ) f. Mofere reichsftäbtifches Sandbuch II. p. 619.
- f. Statutenb. II. p. 7: "Es ift auch von alter her gefest gemacht und geboten wie ein jeclich man ober fram hie zu der ftat fin hab und gut versteuren und verschozzen sol. Zum ersten ein malter torn geltes und ein malter weizzen geltes jeclichs besunder für 3 Pfd. heller. drew malter dintels für 2 malter torn. zwei malter haber gülte. für ein malter torns. Ein pfunt geltes doran man bezzert daz nicht verarbeit ist für 6 Pfd. heller. Ein Pfd. geltes dor an man nicht dawet für 8 Pfd. heller. Anderthalben morgen wingarten und anderthalp togwert wismats ieclichs besunder für ein ver erbeits Pfd. geltes.

Je einen morgen ader für 3 Pfb. Heller. Mon eim hove bo eder und wifen ingehoren und nicht vererbt ift. wie er benfelben hof vererben mocht bes jors als in die steuer begriffen. für so vil fol er in versteuren. Ein ahtheil Olgestes als ein malter korn geltes. 2 vasnahthuner für ein pfunt geltes. Gense als vasnahthuner. Je 2 sumerhuner für ein vasnahthun. Ein malter Rese für 10 Schilling geltes. Item

von barichaft ben breifigken pfennig. Icom 20 Pfb. unslits für ein Pfb. Geltes. vier pfunt wachs für 1 Pfb. Geltes. lipgedinge für vornd habe als ez einem gefellet. Ez sol niemann versteuren harrnash, cleider, trinkgeschirre, cleinot, vederwot, noch deheinerlev ezzens noch trinkens dink. daz er bi im gegenwärtig ligend und habend hot. und daz er vif daz Jor ezzen und trinken wil. und bedarff zu seiner notdurft jeclichs biz zu dem newen un geverde. — Auch ist gerett gesett und gemacht. ez war man oder fraw, der mer schulde hat. oder mer schuldig wer. denne kner varnden habe wer. der soll sine evgens oder erbes so vil dar an verrechen, so vil der schuld ist. on geverde, und sol dor noch daz vberig versteuern on geverde.

"Es ift zu wiffen als dise Stat und Gemeinde pest ben zwen und dreifig Joren her wol geseffen ift. und nue kein stewer in der zeit geben haben. als lang bis des Burggraffe Fridrich und Burggrave Johanns sein Bruder. Johannes Bischoff zu wirgburg und mit in ander fürsten und heren difer Stat veinde wurden. und sich für dise Stat und ire Slozan legerten."

Bum Bergleich mit ber früheren Steuerordnung mogen bie erften Anfane aus der zwenten folgen :

"Apn malter korns. weiszen. Gersten. Erbeis vnd Dle ewiger vnd vererbeter gelte. Gibt veglichs malter geltes VI. den. Item von einem morgen ackers der nicht vererbet ist VI den. vnd was darauf gewechset. das soll man verstewren als ander varnd habe. Item von eim malter dinkles oder habern ewiger oder vererbet guste IV dan. Item vind die holphewe die sol man anslohen als man sie zu gemeyn Jaren vererben mocht. Darnach sol man sie verstewren als vorgeschrieben stet. nach malter zale. Item die Zehenden soll wan anslohen als man sie zu gemeyn Joren verlieben ober vererben mocht. vnd sol man von den maltern geben als vorgeschrieben stet ze." — Item von einem Tagwert wismats daz zwer ein graz tregt ve von eim tagwert XX den. Itom von eim Tagwert wismats daz zwer ein graz tregt

X don. Itom von einem morgen wingarten ber eigen ift XV don. Itom von einem Juder weins ewiger und vererbter gult ein gulben nach anzal ic."

### 5. 26.

# Das Rriegswesen im Mittelalter.

Den Ritterromanen haben wir es zu banten, bag taum ter irgend einen Gegenstand bes Mittelalters mehr thorichte Meinungen verbreitet find, als über bas Rriegswesen ber Städte und ber Eblen. Defhalb mag es nicht unpaffend erifeinen, einige Notigen zusammenzustellen, welche einheimische Urfunden und Chroniten darbieten. Auf manches ichon Erwähnte tonnen wir uns furz berufen.

Beste Ringmauern und Behrhaftigleit bes Burgers mar eine ursprüngliche Anforderung an eine deutsche Stadt. Bar diese boch anfanglich nichts Anders, als eine größere Burg, welche mehrere freve Geschlechter in abgesonderten Wohnungen fo gemeinsam bewohnten, wie die Paushaltung eines abelifem Geschlechts has Ganerbenschloß (f. Anmert. 1.).

Die Lage Rotenburgs war sebr gunftig zur Bertheibijung. Die überaus fteile Thalwand schütt die ganze Westseite und macht jeden geschlossenen Angriff fast unmöglich. In
ber tleinen Schlucht, welche ber Johanniterhof dedt, sturmten
Ann. 1632 die Raiserlichen vergebens. Die Breite des Thaltrunds ist aber so groß, und alle Puntte, wo sich auf der
begenseite Batterien aufstellen ließen, sind von der vorsprinenden Altenburg so beherrscht, daß Graf Piccolomini Ann.
154 die Stadt von der Engelsburg aus mit 19 schweren
beschügen wirkungslos beschoß. Erst der Sturm am Rlin
unthor entschied. Dier auf der Bestseite waren die Mauern

swar bod, bie Graben aber nur fomal. Un ben anbern Seiten aber maren bie Graben tief und breit, auf ben Daupte puntten bobe, vefte Thurme mit Falfonetten und Doppelhaden. Daben maren bie Mauern burch einen hoben Ball fo verbedt, bag man ohne Burfgefdut nicht viel ausrichten fonnte. Soon in ben SS 10, 11 u. 21 ift ermabnt, bag ber Fortban biefer Beveftigungen Jahrhunderte fortbauerte, und bie Theilnahme an ibm als eine ber Burgerpflichten angefeben murbe. So mar bie Stabt gegen jeben Angriff, wie ibn ein Deer bes Mittelaltere beftehen fonnte, ftart genug. 3m 3ner 1652 wurde fie von Graf Tilly jum erften Dal und zwar mit großem Berluft der Feinde genommen. Dier zeigte fic, wie nachtheis lig bie große Musbehnung ber Stadt von Rorben noch Gaben fey. Denn man vermochte ber nachbrudlichen Beftarmung auf bie Dauer nicht an jedem Puntte eine binlangliche Anzahl Bertbeibiger entgegenzuftellen (f. Anm. 2.). Dagegen ware mit Aufgebung ber außern Stadt bie innere mit ihren ftarten Thoren und fomalen Bugangen noch leicht zu vertheis bigen gewesen. Ginen abnlichen Dlan bat man mabricheinlich auch gehabt, als man, anstatt Außenwerte anzulegen, Die 4 Thore, welche auf die Ebene führen, fo ftart und forgfaltig beveftigte, das man fie wie fleine Forts vereinzelt behaupten tonnte. Gefährlich bey einer Belagerung war ber Dangel an hinreichenden Quellen im Innern ber Mauern. Deftalb maren bie unterirbifden Bafferleitungen, burd welche man ben Bebarf in die Stadt fcaffte, lange Beit ein Bebeimniß, fo bag man nach bem Berluft bes einzigen Plans ber verborgnen Bafferröhren, welchen fonft ber innere Baumeifter auf feinen Gib bewahrte, jest nicht mehr alle Bufluffe fennt.

Das Erfte, was fich von der Burgerbewaffnung in ber felbftfändigen Stadt erhalten hat, ift der tit. 29. des Bille fürenbuchs. Dier gerfällt die Stadt noch in die obere (innere)

bie untere. Es wird bestimmt, daß in Ariegszeiten bie Eigen biefer Theile je um 14 Tage lang abwechselnd ausziesten bie sollen. In welch' engen Gränzen aber sich damals die Beiben bewegten, und wie viel Werth man darauf legte, Wiends wieder innerhalb der sichern Mauern zu schlasen, ersteinds wieder innerhalb der sichern Mauern zu schlasen, ersteinds man aus der Bestimmung, daß eine Feldwacht einem betägigen Auszug gleich gerechnet werden soll. Schon damals ftanden die Bürger unter 40 Pauptleuten. Pauptmann ft aber gleichbedeutend mit Officier, wie man noch in der Ordnung des Reichsberers vom J. 1414 (s. Eisenhard p. 85) von Pauptleuten über 10, über 100 und über 1000 Mann pricht. Damals besaß man schon ein gemeinsames Rüsthaus, seiches aus Einnahmen der Bürgerschaft gefüllt wurde (s. Billfürenb. tit. 9).

3m 3. 1352 (f. S. 11. Anmert. 10.) ift bie Bargergeneinde in 6 Bachten getheilt. Jede fteht unter einigen Daupteuten, welche bie Bemachung ben Tag und Racht leiten. 36ten find bie Burger ihrer Bache ohne Unterschied gugetheilt. Rur die Schneider und die Sattler bilben eine bewaffnete Boar fur fic. Die erftern fteben an bem faft unangreifberen Dunft ber Stadt. Bon ben machthabenben Burgern und Dauptleuten find bie eigentlichen 16 bezahlten Mauermachter m unterfcheiben, beren Babl vom Rath Ann. 1350 verbopbelt murbe mit ber Bemertung: "bas die fat bigber mer ben ben wehtern vff ber mauer beschloffen ben bewacht sepen Borben." Ru biefen tam ein Thorwart und ein Thurmmad. ter an jebem Thor. Der lettere batte ben jeber Delbung ion bem verfchlognen Thor binaus ju feben, ob fich nichts Befahrliches in ber Rabe geigte, und erft auf beffen ausbrud. ide Erlaubnig tonnte ein Thor bem Reifenden geöffnet mer-Ein berittener Beamte, "ber Beinfdreier" (b. i. Musufer ber gu vertaufenden Beine", tam in ben Binternach. ten zweymal, im Sommer einnal zu jeder Wachthatte und fragte ben Pauptmann, wie er die Bachter gefunden habe, nahm die Schlöffer in seine Pand und machte die Bachen munter. Rach seinem eignen Umritt theilte er dem oberften Pauptmann den Bescheid mit. Alles Ungeburliche hatte er ben seinem Eide sogleich dem Bargermeister anzuzeigen. Das die außern Rathe verpflichtet waren, die Pauptlente den ber nächtlichen Begehung der Mauern zu unterflützen, ift schon erwähnt.

Schon vor Ann. 1582 entstand ein Statut für Berpros viantirung der Burger (f. Zufäße zu dem Willfürenbuch). Jur wohlfeilen Zeit gingen 4 Männer, aus beyden Rathen ermählt, von Daus zu Daus, zeichneten das Gesinde auf, und bestimmten nun, wie viel Korn der Pausvater auflaufen sollte. Diesses Korn durfte ein ganzes Jahr ben harter Straf nicht angegriffen werden. Wer über 100 fl. besitt, tauft auch eine Salzscheibe.

Bielleicht veranlagt burch bie harte Belagerung im J. 1407 ergriff man ben ber Birtenbachifden Febde Ann. 1411 ernftere Magregein.

G. Statutenbuch II. p. 125: Die bepben Rechtsversamm, lungen mablten 3 Manner aus bem innern und 2 aus bem auffern Rath als "Ariegsherrn." Diese gelobten ber Stadt eidlich, baß sie nach ihrem besten Biffen den Arieg verwalten würden, bagegen gelobte ber Aath und die Bürgergemeinde eidlich, baß sie sich den Anordnungen der Fünsmänner unterwerfen wollten, und baß diese bep jedem Erfolg ausser Berrantwortung gestellt seven. Darauf entwarfen die neuen Beamten eine Ariegsordnung: jeder Bürger solle auf ein halb Jahr mit Getraide, Salz und Mehl sich versehen, Parnisch und Wehr wohl in Stand halten, Deu und Stroh sicher legen, phae besondere Erlaubniß leinen Fremden voer Bettler beber.

bergen, die fremden Anachte beeibigen. Gen Berluft bes Leihes und Gutes muß der Burger den Ariegsherrn gehorchen,
feinen Plat auf der Mauer behaupten, und ihn vertheidigen,
wenn fich auch das Geschrep erhöbe, daß die Stadt an einer
andern Stelle gestürmt werde. Wer auf das Zeichen mit der
Sturmglode nicht gerüftet vor dem Rathhaus erscheint, um
der Burgermeister Gebot zu warten, dem verfällt Leib und
But. Entsteht eine Fenersbrunft, so haben Zimmerleute,
Steinmeßen und Weinzieher mit ihrem Gezeng herbeyzusommen, die Bader mit ihren Kübeln und Gelten. Alle Karrenleute aber sollen eiligst Wasser herbeyführen. — Die Kriegsordnung vom Jahr 1449 ift fast gleichlautend, nur gebietet
sie noch die möglichste Verminderung des Pausgesindes.

Mit ber Erwerbung eines Gebietes anberte fic Dandes im ftabtifden Kriegswefen. Es waren jest einzelne Burger und Dorfgemeinben zu befcuten.

Bas biefe Burgen und bas Leben ber frubern abelichen Befiger betrifft, fo lieft fic bas nicht übel, wenn ber Ritter mit einem Bafaffenbeere auszieht, ober babeim mit feinen Mannen Dochheimer und Rierensteiner trinft. Die Babre beit mochte etwas anbers aussehen. Der Ruchenmeifter von Rortenberg mar ben weitem fruber ber machtigfte. Grundbes fer in ber Umgegend, die Burggrafen von Rurnberg andgenommen. Doch preift es die Chronif (f. Gifenhard) als einen Beweis feiner Macht, bag ber Ritter aus Nortenberg ofter mit 16 Bleven (Langen) auszog. Diefes macht nun bie Lange nach frantifder Art ju 4 Mann gerechnet (b. b. einen Gebarnischten, 2 Reifige mit Soilb und Sowert und einem Reitjungen f. Anmert. 10.), erft 64 Pferbe. Um feine Beine wird ben Ritter aber Riemand beneiben, wer bie Lage von Binbelsbach und bie Berghange über Schweinsborf fennt, mo urfundlich die Rebengarten ber Rortenberger lagen (f. Unm. 5).

Als bie abelichen Burgen in ber Umgegend bie erworben hatte, schienen zu ihrer Bewahrung wenige! hinreichend. 3. B. Paug von Willenholz, Amtmant Gailnau, reversirt sich gegen ben Rath, das Schloß Anechten und 2 Punden zu bewachen Ann. 1405, (s. nauer Urt.). — Rilian Lesch reversirt sich, das Schlosingen mit 2 Anechten zu bewahren, und ein reisiges zum Dienst bereit zu halten, Ann. 1405. Sepfried Sbiuber die Bewahrung des Schlosses Insingen auf Lebe um 300 fl. Ann. 1411, (s. Insinger Urt.). — Rur Reichsveste Rotenburg legte man zur Kriegszeit eine Bef von 60 Soldnern.

Fast mehr Sorgfalt erforberte bie Bertheibigun Dorfgemeinden. Der vefte Puntt in ten Dorfern ma Rirchbof, burd farte Mauern und bie Deiligfeit bes ! gefdust. Dier barg ber Bauer mas er Roftbares ! feine Bienenftode, fein beftes Dieb, feine Baffen. In Gewölbe unter ber Rirde lagen feine Getraibevorrathe. ber flüchtete man fich ben einem Uberfall, und wir fi manches Benfpiel anführen, mo bie Bergweiffung bei brangten binreichte, ben Rirchfof, felbft nach Berbrennun Dorfes, gegen eine bedeutenbe Schaar gu behaupten. C mert. 5. Dem Rath aber ichienen bie Burgen bes Be weit ficherer gu fenn. Go entftanb bie alte Berorbnung Lanbesvertheidigung Ann. 1402 (f. Statutenb. II. p. Der wesentliche Inhalt ift: die Bauern find verbunden, nen 8 Tagen ihre Borrathe an Bein, Getraibe und a Speife, fo viel fie nur entbebren tonnen, nebft ihrem ! gerathe, "irn plunber," in bie Schlöffer ber Stabt gu gen. Ber aber ben Befehl übertritt, und feine Dabe i Rirde birgt, foll von ben Befichtigern, welche ber Rat umfenbet, berfelben fur verluftig erflart werben. Die ,,

varten" follen ihre Dörfer und Weiler mit Riegeln (Barieren) und Zäunen verwahren, und sich mit Allem versehen,
vas dazu dienen kann, einen feindlichen Sturm abzuschlagen.
beder Bauer muß seine Wehre, d. h. "spize helmparten und
rmpruften" bereit halten.

Der fleine und große Rrieg war im Mittetalter por em allgemeinen Canbfrieben noch icharfer gefchieben wie gest. Den erstern führten vorzugsweise bie Abelichen gegen bie Btabte, welche hier am verwundbarften maren. Er bestand n fortwährenden Streifereien, auf welchen man feindliche Dorfer überfiel, plunderte und niederbrannte, Deerden megtrieb, ober Baarenguge, welche man ben Burgern aufhob, wo man fie nur fand. Bubite man fic baju nicht ftart genug, fo begnügte man fic, abgelegene Dofe ju brandicagen, unt einzelne Burger und Bauern aufzufangen, benen man ein 26, fegelb abprefte. Diefe Pladereien fielen um fo empfinblicher, ba fie von wenigen enticoloffenen, gutberittenen Dannern ausgeführt werden tonnten, bie bald nad ber That in einer befreundeten Burg Buflucht finden fonnten. Daber die Erbitterung, mit welcher bie Stabte biefen fleinen Rrieg fuhrten. Der Edle, welcher auf einer abentbeuerlichen Streiferei gefangen war, murbe, oft unter ber Form eines Balsgerichts, als "foablider Mann" (f. S. 13. 6.) taltblutig mit bem Sowert gerichtet. Selbst feines Reitjungen verschonte man nicht (f. Anmert. 5.).

Man barf ben biefen hinrichtungen nicht immer an Ranbritter benten. Es gab allerdings solcher Gesellen genug, welche organistrte Banden hatten, und bloß vom Stegreif lebten, wie Eppelein von Gailingen (f. Anmert. 6.). Meift befaßen sie ein vestes Rest, zu bem öfters nur wenige Morgen Landes gehörten (f. Unmert. 7). Aber die Mannschaft (f. Unmert. 3), die es beseth bielt, mußte Beschäftigung sinden und

ernahrt werben. Doch fucte auch hier ber Anführer gern bei Schein einer rechtmäßigen gebbe.

Bu biefem Endzwed fucte er fich einen Proges gu tan fen. Go lange man einen Burger gewöhnlich nur vor feinen Stadtgericht belangen tonnte, mo feine Bettern-Benfiger maren, mußte es einem Auswärtigen, wenn er nicht gufällig unter ber Gegenvarthen bes Beflagten im Rath einen Ber treter fand, außerft fower werben, fein Recht burchzuseten! Appellation war vor der Rammergerichtsordnung aber nur ben! formlider Rechtsverweigerung gestattet. Golde langwie rige, zweifelhafte Proceffe nahm ber Raubritter gern über fic. Er ertlarte alsbald die Febde. Gelbft Gos von Berlichingen verschmabte nicht leicht einen plausibeln Bormand. Burgericaft als eine folibarifd baftenbe Corporation angefeben murbe, nahm ber Befehber fur bie Soulb bes Gingelnen Burgergut in Befchlag, wo es fich fanb. Bar er gludlich, und mußte fich ben Steifereien ber Stabtifden ju entziehen, fo brachte er bie Sache leicht zu einem gunftigen Bergleid. Seine Chaar batte er unter ber Beit erhalten und beschäftigt, und die Rriegstoften jog er an bem Geraubten ab, wenn er es anders gurudgeben mußte, und nicht ein jeber Theil feis nen Schaben auf Roffen ber Unterthanen trug. theil ichien bier immer auf ber Seite bes Eblen, besonbers wenn er felbft wenig befag, und fein Solog febr veft ober fern lag. Defhalb ergriffen auch alle Abeliche biefe Rriegs weise, welche vereinzelt einer Stadt gegenüberftanden. Ihre Befdwerben waren nicht immer ungerecht (f. S. 19. Unm. 1.).

Baufig mochte es geschehen, bag vereinzelte Bofe vber schwächere Weiler bem Stadtfeind lieber ein Schirmgeld an Daber, Rorn ic. entrichteten, als fich bem beständigen überfall aussehen. Da aber die Araft ber Feinde baburch fehr verpftartt wurde, ja manche gludlichete Raubritter aus solchen

Schirmgelbern ihren Unterhalt zogen, fo erfolgte die Berordnung bes Raths (Statutenb. II. p. 48. Ann. 1388), welche diefe Gaben als Berrath erflarte, als mindefte Strafe ben Betrag des Schirmgelds, nach Befinden aber auch den Berluft des Lebens andrabte.

Solche gehben banerten oft ein halbes Jahrhundert lang, ebe fie vertragen murben. Sie tamen von bem Bater auf den Sohn, von Geschlecht zu Geschlecht. Bepfpiele giebt ber g. 19. So die erbliche, erbitterte gebbe zwischen Rotenburg und den Edten von Seinsheim und von Thungen. Die letztere führte noch im Jahr 1525 und 26 zu einem Überfall.

Da nun biefer kleine Krieg ganz auf liftigen Unschlägen, Pinterhalten, plöglichen Überfällen, verborgen gehaltenen Streifereien berubte, ba Rotenburg selten ohne mehrere Fehben war, und nur durch beständige Wachsamkeit sich schügen tonnte, so reichte die Burgerbewaffnung nicht aus. Man nahm seinerseits mufsige Abeliche in den Gold, welche nun wiederum auf der Lauer lagen, und auf die Befehder der Stadt recht eigentlich Jagd machten. Deswegen war es für die Stadt so wichtig, das Öffnungsrecht, b. h. ungehinderte Eintehr in vielen Burgen nah und fern vertragsmäßig sich zu sichern. Denn so fanden ihre Streisparthien überall gute Derberge und hinterhalt.

Die Soldner waren landgeseffene Abeliche, welche bas Burgerrecht genoffen, ober jungere Sohne einheimischer Geschlechter, welche besondere Luft am Rriegswert hatten; ober ber Rath wendete sich an einen Unternehmer. 3. B. Deinrich von Durrwang verspricht 6 Delme für die Stadt zu suchen, wenn man ihm für die Woche 6 fl. giebt, Ann. 1386 (s. Erbard). 3m 3. 1416. mietben 4 Städte vom Burggrafen zu Rürnberg 12 Gleven zum täglichen Dienst für 1100 fl. jahr.

lich rc. — Die Stadt verbürgt einem Soldner dieser weber ben Berlust des Pferdes, noch des Parnische; dag gehört ihm allein auch die Rriegsbeute. Die Rosten auch ner kleinen Fehde konnten immer bedeutend auflaufen, we mehrere Jahre dauerte (f. Anmerk. 8.). Mit der Gesahr mehrte man die Zahl der berittnen Soldner. Im J. bestand sie nach Wernigers Chronif aus 87 Pelmen, unter 15 Bürger und 30 von gutem Abel (Zobel, Wthut, Pohenburg 2c.).

In bem, was man ben großen Rrieg nennen fi wurden bebeutenbere Unternehmungen gewagt. fucte ben Feind in feiner Deimath ober feinem Berfte gefammter Dacht. Die Burgericaft brach bier plogli ihren Bunbesgenoffen unter dem Stadtpanner auf. barb p. Q1. befdreibt einen folden Auszug. Es marer als 1500 Mann, die im J. 1439 in einer Winternad brachen. Darunter maren 150 Reifige und 250 ju Fi ber Stadt, alle im vollen Darnifd, 800 mobigeruftete ! aus ber Landwehr, 40 Reifige von Sall, 17 von Rord 24 von Dintelsbuhl, 60 berittene Bauern vom Amt berg. Das Jugvolf murde auf 115 Reisemagen geführt biefen befanden fich auch die Barnifde bes Fugvolls, fen, Schirmbacher, Leitern, Beile, Bidel, Tartiden. 5 Bagen mit Brob. Man überfiel bie Schlöffer In und Giebelftabt (7 gute Stunden entfernt), und fam a tag bes nachften Tages wieber beim. Sauptleute mari ter Rreglinger und Deinrich Trub. Die Gesammt . Be ben gerftorten Schlöffern murbe um 758 4 fl. verfteige unter 8 reifige Pferde um 318 fl.), wovon die Reifigen das Bugvolfvolt 508 4 fl. erhielten.

Je weiter eine Stadt ihren Feind alfo ju suchen befto furchtbarer machte fie fich. Bon Deinrich Coppler ri

fenhard, daß er fich nicht scheute, bis an den Rhein zu ziehen, um ein feindliches Schloß zu zerftoren. Zuweilen vertheidigten sich die angegriffenen Eblen, zeitig gewarnt, und von ihren Genossen unterftüßt, verzweifelt. So wurde das Gauerbenschloß Mepenfels, in welches sich 110 Mann, meist vom Abel, geworfen hatten, erft nach 9 Wochen genommen. Die große Wagenbächse der Rotenburger, welche den Dauptsturm niederwarf, that hieben das Beste.

In den Ariegen der verbündeten Städte gegen Fürsten und Abel gemährte eine Stadt, die in der Mitte ihret Feinde lag, einen vosten Wassenplat und guten Ausfallspunkt. So Rotendurg im I. 1381 bep dem Zerstörungstrieg gegen die Burgen. Ferner im Jahr 1441, wo die Städte hier 200 Reißige nehst 200 dis 300 Reisewägen mit Fusvolf liegen hat, ten. Besonders empfand es Martgraf Albrecht Achilles im I. 1449, daß seine Besthungen zerstreut waren, Rotendurg aber in der Mitte seines geschlossenen Gebiets lag. Deßhalb benahm er sich wohl so grimmig gegen die Stadt, wie diese sonst gegen die Raubritter. Seine Därfer brannten ab, ohne daß sich der Feind im Felde treffen ließ, der ihn beschädigte (s. Anmert. 9.). Die Belagerung einer Stadt aber, die schon seinem Ahnherrn Friedrich mißglüdt war, versuchte er gar nicht.

Die Rriegszucht icheint durch ftrenge Strafen aufrecht gehalten worden zu feyn. Ein Statut verfügt (f. Statutenb. II. p. 48. Ann. 1388): wer vor das Stadtpanner ohne besondere Erlaubniß seines Dauptmanns vorausreitet, ober es gar ohne dringende Roth auf der Flucht verläft, verliert Leib und Gut, und sein Weib und seine Rinder werden auf immer aus der Stadt verwiesen. — Leib und Gut verliert auch, wer seinen Posten verläft. f. oben. — Der Anführer, der sich schlagen ließ, wurde mit seinen Pauptleuten in deu

Thurm geworfen. Fiel aber nur ber Berbacht bes Berrd auf ihn, so war sein Leben verwirkt. Es war noch als Gu anzusehen, wenn er blos den Ropf verlor, und nicht gen theilt wurde (s. Benspiele & 29.).

Bahrend ber Burger feine eigne Ruftung befigen m te, und felbst ber Bauer feine Baffen hatte, hielt man ein R baus zur Bemaffnung ber reißigen Rnechte und Goloner. biefe mar auch ein Marftall vorhanden. Ein Statut ! 3. 1400 (f. Statutenb. II. p. 103. b.) verfügt, daß ber bffentliche Roften gehaltenen Pferde fich Niemand bedie burfe, es fen benn gu Reifen und Botichaften im Ramen innern Raths. Aus ben Rathsverhandlungen im J. 1 (f. S. 20.) erfieht man, bag biefe Pferbe regelmäßig nad ner Umlage angefauft murben, bag aber im Rothfall ber A auch von einzelnen Geschlechtern reißige Roffe aufbot. 1 Gefdut, welches gablreich mit allem Bedarf porhanden b blieb naturlich Bemeingut. 3m Suffitenfrieg Ann. 1 mußte nach bem Mandat Raifer Siegmunds Rotenburg ; Reicheheer ftellen: "zwei Stein und zwey Cammerbuchfen 3000 Pfeil" (f. Gifenhard p. 181.).

Es war so gewöhnlich, die Gefangenen grausam ju handeln, um ein Lösegeld ihnen abzupressen, daß es eines sondern Statuts bedurfte (s. Statutenb. II. p. 35. b.):, ist gesetzt und ist auch götlich und reht, daß man arme Bauleut, die gesangen sind und die man abschähen will, nicht n tern soll et fi denn mit wazzer und mit brot ongeverde" d man soll sie ben Wasser und Brod so gesangen halten, sie keinen Schaden nehmen.

Im Städtelrieg Ann. 1449 hatte fich folgende Gewebeit gebilbet: nahm ein Reißiger einen Bauern gefangen, batte berfelbe jenem einen Fanggulben zu geben, eben fo bem Stodmeister, nebst Bergutung seiner Zehrung, ber St

eine Armbruft nebft Winde, aufferdem ein Lösegelb nach sein nem. Bermögen, welches halb bem Rath geborte und halb in die gemeine Beute der Ariogsleute fiel. Aus dieser betommt der Fußlnecht, welcher den Reißigen begleitet halb so viel, als der berittene Reißige. Fängt aber der Juflnecht den Bauern, so erhält er den Janggulben.

Mit ber Entwicklung bes deutschen Kriegswesens an. derte sich Manches auch in Rotenburg. Im Jahr 1617 fing man an, formliche Musterungen zu halten, und Musterrollen anzulegen. In der kleinen Landvogten befanden sich 3. B. 50 Reißige, 194 Doppelsöldner mit Harnisch und Spieß, 334 Musquetiers mit Musquete und Gabel, 238 Hellebarbierer mit Dellebarben, Sturmhut und Fäustlingen. — Im J. 1621 nah, men die Bürger durchaus die Feuerwassen an, auf dem Lande blieb die alte Bewassnung.

Wir haben schon erwähnt, daß die Reichsstädte, welche als Abldsung für den Reichsbienst die Steuer bezahlten, eis gentlich nur mit ihrem guten Willen aufgeboten werden tonnsten (s. Eichhorn beutsche Staats und Rechtsgesch.). Durch die Kreisverfassung bes beutschen Reichs und in Erinnerung an die Landfriedensbündnisse erwuchs eine neue Verbindlichseit, Truppen zu stellen. Bu diesen nahmen die fregen Städte gesworbene Soldlinge unter einheimischen Offizieren. Vom Unsfang des 18ten Jahrhunderts an blieben diese Rotten bestesbend. So entstand eine zwenfache Kriegsmannschaft: das Reichscontingent und die Bürgerbewassung, wenn man die lestere noch so nennen darf.

Die Starte bes Rotenburger Reichscontingents blieb fich nicht gleich. Im J. 1664 im Türkenfrieg: 20 Küraffiere und 142 Man Fußvolk; Ann. 1681 im Türkenkrieg: 50 Küraffiere, 41 Dragoner, eine Rompagnie Fußvolk von 181 Mann, 44 Mann zur Stabscompagnie (bie Anwerbung kostete 5501 fl.

5 fr., der Jahressold 66741 fl. 30 fr.); Ann. 1751 bas Reibbi contingent verdrepfact; Ann. 1792: 196 Mann Jufvoll. - Geit dem Jojährigen Rrieg hatte die Bewaffnung der Baum aufgebort, die Burger zerfielen in 6 Rompagnien aus be Dausbesthern ber 6 Bachten. Jedes Ordnen nach Gemeibe hatte vom J. 1670 an aufgebort.

#### Unmertungen.

- 13 Manche seben ben Markt, ben Mittelpunkt ber Seweite als ben Ursprung ber Städte an. Aber eben die Bereite gung der Stadt machte den Markt erft möglich, ba fie ihn Sicherheit gab. Bochen, und Jahrmarkte finden fich date auch an andern vesten Orten, z. B. in vesten Kirchhöfen, burgen (z. B. in Nortenberg), an Ballfahrtsortern, wo bil heiligkeit des Ortes schuste.
- 2) Die Bertheidigung gegen Tilly war bie leste tapfere Ind ber Burgergemeinde, und ift ber Graahlung werth. Roim burg batte fich für die Schweden erflart, die es von Bud burg aus, mit 60 Reitern befegten. Der Rath bob i Stadt und Land eine mohlgeruftete Schaar von 700 fraftis gen Dannern aus. Um 29. Geptember 1632 nabte fic fc ferliches Bolf ber Stadt. Es war ber Bortrab Tillus, id über Afchuffenburg beranzog. Dan hielt ibn für einen fich fenden Saufen; alle Buffenfabige eilten auf Die Daner Um nachften Sag marf eine Batterie von 6 fcmeren Ga fougen ein Stud Dauer am Benterstburm ein. Sturm begann in guter Ordnung. Coon mar der Ba erftiegen, die Leitern murden an die Mauern geworfen. Aber die Burger vertheidigten fich tapfer, Beiber und Rim der trugen Steine und Munition berben. weitreichenden Buchfen raumten gewaltig auf. Mann blieben tobt und fdmer vermundet in ben Graben Liegen, als die Ruiferlichen wichen. Um Mittagbzeit fem

Tilly felbft mit dem Sauptheere von mehr als 40000 Mann heran. Immer neue Regimenter traten, jum Sturm an. Der Angriff behnte sich um einen großen Theil der Stadt ans. Schon war eine Schaar ben dem Johanniterhof eingebrungen, wurde aber von den schnellgesammelten Bürgern auruckgeworfen.

Der Rath ermunterte gur dem außerften Biderftanb. Da entzundete fich burch Unvorsichtigfeit ber Bulvervorrath in ber Rlingenbaften. Es erhob fich bas Gefchren, als ob Die Stadt genommen mare. Die Berbrannten und Bermunbeten, welche bie Bundargte fuchten, bermehrten bie Bermirrung. Da fab man querft Einzelne bie Dauern verlaffen. Manche fuchten fich burch bas Thal ju retten, murben aber niebergemacht. Dreißig Stunden follen bie Burger auf ben Mauern geftanden feyn, benn die Ausdehnung ber Stadt verftottete feine Ablofung, Biele maren getodtet, Die . Ubrigen meift vermundet. Der Schwede, welcher fein Beftes gethan batte, capitulirte und jog ab. Endlich ergaben fic Die Bürger auf Gnabe und Ungnade. Berein jog Tilly, ber Dappenbeim und Andere mit ben Lothringern und ben altringifchen Schaaren. Die Rriegsoberften begehrten bie gangliche Berftorung ber Stadt, und die entfestiche Dlunderung begann. Auf bem Martt warfen fic bie fcmangern Grauen und bie Rinder vor Tillo nieder, und umfaßten die Sufe feines Roffes. "Laffet die Sunde leben," mar fein Befcheid. Dem Rath aber, ber auf dem Rathbaus permanent verfam. melt mar, wurde ber Tod bestimmt. Baarbaupt lief ber Burgermeifter Bezold gwifden Bachen, um ben Scharfrich. ter ju bolen. Der treue Dann, Chriftoph Dader, meigerte ad, und bot lieber fein Leben an, als feine herrn ju todten. Der furge Bergug, welchen Diefes verurfachte, marb aut benütt. Der große Raiferpocal, mit bem boften, alten Bein gefüllt, murbe berbeigebracht und ben Generalen crebenat. Das mundete nach dem beifen Tag. Die Gemuther murben milder. Tilly felbft verhieß Gnabe, wenn fich einer unter ben versammelten Rathsberrn finden wurde, welcher

den ungeheuern Becher auf einmal zu leeren vermöcht. Das unternahm der alte Bürgermeifter Rusch, und that der besten Trunk. Es schadete ihm aber nichts, sest die Ehre nik hinzu. Mit der freudigen Botschaft lief der Ratheble ner dem Bürgermeister entgegen, und die Straffe, wor ihn antraf, heißt das Freudengäßlein bis auf diesen Lag. Die Stadt kam so mit einer leidendlichen Brandschatzung davon.

- 3) Als Rotenburg ben Raubritter Wilhelm von Elm 32 Ingoliftadt aufhob, bestand sein Haushalt aus 20 Mann. Darunter 3 von Abel: Heinrich von Urspring, Bartholomaus von Hutten, und von Greußing; ferner ein Büchsenmeister, ein Trompeter, ein Thürmer, ein Thorhüter, ein Roch, ein Stockmeister und ein Kellner, die Ubrigen reißige Gesellm mit 8 Kriegsroffen.
- 4) 3. B. im Stadtetrieg murbe der Rirchhof ju Burgbernheim und ber ju Dachstetten mit Glud von ben Bauern gegen ben Angriff ber Stadter vertheibigt.
- 5) Mit welcher harte man richtete, mag folgender Borfall beweisen. Ein Reitjunge bes Burggrafen von Nürnberg fliefaus Muthwillen beim Durchreiten dem Abler über dem Thor mit der Lanze eine Klaue ab. Er wurde ohne Barmherzigkeit geköpft.
- 6) Über Eppelein, eigentlich Edeling von Gailingen, ist viel Falsches verbreitet. Mit dem Schloß Gailnau bep Rotenburg hat er Nichts zu thun. Er wurde 1381 gerichtet, und wenigstens im ganzen 14ten Jahrhundert war diese herrschaft nicht in den händen seines Geschlechts (vergl. Anhänge Nr. III. 6). Doch hatte dieses urkundlich Besigungen in der Nähe unserer Stadt. 3. B. Ebeling Gailing, zum Bald gesesen, und Elsa, seine hausfrau, geben ihren Töchtern, Nownen zu Frauenthal, ein Leibgeding auf ihren Gutern zu Stettberg. Ann. 1368. Dietrich, Edeling und Margareth die Gailing überlasseh dem Rath die streitigen Güter zu Stettberg, und reverstren sich nur hier Recht zn nehmen Ann. 1399 (Erhards Ehron). Eppelein hatte Besigungen zu Steinbach in einer wüsten Thalschlucht, 1/2 Stunde von Roten-

burg. Der Landgerichtsbrief des Walthers von Hohenried, kaiserlichen Landrichters zu Rotenburg, spricht, daß hans hosentanner in die Nungewere, die Conrad und hans Berenheimer in Gollhofen zc. haben, und die Eckeling Gayling zu Steinbächlein, Aurelein zc. besigt, wegen einer Forderung von 100 Mark Silbers auf erlittenen Schaben mit Urtheil eingesetzt werde. Freytag vor St. Simon Ann. 1380. Rotenb. Repert. I. VII. 77. — Sein Schloß war Gailenreuth ben Muggendorf, dort lag auch sein hof Orenmeisel, auf dem er sich gewöhnlich verbarg. Einer der obengenannten Berenheimer wurde mit ihm zu Neumarkt mit dem Rad gerichtet. Unter seiner Bande werden mehrere vom Abel, aber auch Juden gengannt. Ein Beweiß, daß sie gut organiset war.

- 7) Auf dem Städtetag zu Ulm Ann. 1453 trägt diess Stadt vor: da fich ben dem zerftörten Raubschloß Ruggburg am Bodensee teine Besthung, als ein Weingarten befände, so feven die Rosten der Zerstörung auf die verbundeten Städte auszuschlagen. Erhard eod. Anno-
- 8) Koftenberechnung der Fehde Wolf Öffners (enthauptet zu hall Ann. 1550) zu Insingen: Streifen mährend 4 Jahren: 499 fl., 2 Schilling, 7 Pfennig; die Einnahme des vesten Hauses zu Insingen: 56 fl. 7 Schilling.
- 9) S. Bernizers Chronit: "Am Freitag Bor Ex. Crucis kam Markgraf Albrecht mit einem merklichen Zeug Zu Roß und Zuß mit buchsen und leitern für Bhlshoffen, gingen mit dem Sturm an ftürmten das Stättlein mit gewalt und gewonnen daz und erstachen und ermordeten 9 Menner, der Kindbey 9 und 10 Jahren verwundeten Sie schwerlich die andern Kindern Burfen sie eines Theilß über die mauer auß die Auch todt blieben, die andern Mann und Knaben fürthen Sie gefangen gen Craissheim und kam Ihr Keiner darbon und thet solch unchristlich That die Bor niemals in diesem Krieg auch in vinnsern landen vnerhört gewesen." In demselben Krieg sießen 20 bewassnete Bürger, die von einem Beutezug gegen Herrenzimmern heimkehrten, auf eine mark, aräsische Schaar. Sie flüchteten sich in die Kirche von hei-

ligenbronn und wehrten fich tapfer. Da ganbeten bie Feinde die Rirche an, und fingen bie, welche vom Chor herabfpramgen, mit den Schwertern auf. Die Rotenburger tamen fämmtlich um.

Die Jahl ber Bewaffneten auf eine Lanze bleibt fich nicht gleich. 3 B. f. Limnael jus publ. III. p. 73. Strafburg: "anno 1401 ba ward König Anpprechten gedient mit 20. Gleven jede selb Dritt — Ann. 1441 ward Kaiser Friedrichen dem dritten gedient mit 26 Gleven jede selb Bierdt."— Juweilen bestand die Lanze nur aus einem Geharnischtem und einem Reitjungen. Anfangs diente der Reißige nie allein. Wenigstens hatte er einen Fußtnecht (Trabanten), ben sich. Erst später kam der Dienst der Einzelnen, der sogenannten "Einspänner," auf.

#### S. 27.

# Die Erbaren.

Die Basis ber politischen Verhältnisse bilben die socialen. Gestaltet jene ber überlegende Verstand, so machsen
biese allmählig heran, bedingt und genährt von Ursachen, welde tief im Perzen bes Volls verborgen liegen. Jene gebieten
in dem Statut, die Gesetzebung dieser liegt in der Sitte. Wir dürsen daher die socialen Verhältnisse nicht ganz übergehen, wenn wir das alte Versassungswesen unserer Stadt darakteristren wollen. Sie ergänzen häusig die Lücken, welche
ber Buchstade des Statuts undeutlich läßt.

Die erbaren Burger scheiben sich mehr burch sociale, als burch politische Borzuge aus, und die lettern murden balb in ein Richts gerfallen seyn, wenn sie sich nicht auf jene geftätt hatten. Den Gewerbtreibenben aber begrangt seine Sandthlerung eben so sehr, wie die Verfassung. Der Mit-

reftand ber Raufeute vermochte fich bier nicht gu beben, ble Pfahlburger, bie Proletarier ber großen Stabte, wurden bem ganglichen Mangel an Fabrifen, niemals zahlreich genug, um eine abgesonberte, politische Stellung anzunehmen.

Wir haben im §. 11., wo wir die Anfange des Bürgerwesens darstellten, ben Ursprung der Erbaren zum Theil von
den Abelichen herzuleiten gesucht, welche sich am Hohenstaussschen Hofe sammelten. Roch im 14ten Jahrhundert werden,
außer dem weit verbreiteten Hause der Küchenmeister von
Rortenberg, Glieder der edelsten frantischen Geschlechter, als
der Sedendorf, Seinsheim, Gebsattel (Ann. 1306 Conradus de Gebesedil), Eib (Wolf von Dwe, Ann. 1331), Grumbach, Birkensels, Hallerstein, Stauf, (Stoofe Ann. 1274),
Stausened (Ann. 1333), als Hausbesiger und Bürger genanut.
Die Hohenloh selbst traten erst Ann. 1284 durch den Berkauf
ihres Hauses ganzlich aus der Stadt s. Anmerk. 1.

Mit bem Untergang der Hohenstaufen und bem Entstehen der Reichsstadt mochten sich viele Abeliche allmählig auf ihre Landsige guruckziehen. Go beginnt die 2te Periode ber Erbaren vom Jahr 1300 bis 1450. Sie umfaßt die aristofratische Bluthezeit der Stadt. Stiftungsurfunden und Kaufbriese nennen hier eine Menge erbarer Geschlechter, welche auch in andern Reichsstädten unter den edlen Rathsburgern, vober unter dem frepen, landsässigen Abel aufgeführt werden. Wir geben das Verzeichnis dersetben so vollständig, als wir es nach Urfunden vermögen. Dennoch mag es mangelhaft fevn. S. Anmert. 2.

Die meiften von biefen Familien hatten ihren beständigen Bohnus in ber Stadt, und bewirthschafteten von da aus ihre Landguter, mahrend andere ben Sig in ihren vesten Dausern und auf ihren Bofen liebten, bas Burgerrecht wegen des Schutzes gerne annahmen, und oft nur im Alter in die

wohnlichere Stadt vorzogen. In biefer ganzen Periode fim det fich die Burgeraufnahme lanbfaffifcher Abelichen, mahrend andere Glieber derfelben Familie das Burgerrecht wieder auffagen, um fich an die Abelsgesellschaften gegen die Stadt anzylchließen.

Mit bem Jahr 1450 beginnt die 3te Periode. 26 bas demokratische Element eine Zeitlang in der Verfassung die Oberhand gewann, wurden die Erbaren, unter welche sich Sandwerker mischten, von dem Landadel verachtet, und als die junge Gelehrsamkeit an die Stelle der alten Aitterlichkeit trat, wunden die Gesellschaftsverhältnisse vollends verrückt. Von dieser Zeit an kommen ganz neue Namen unter den Rathmannen vor. S. Anmert. 3. Der älteste Name, welcher sich erhalten hat, ist der Geissendörfer. S. Anmert. 4.

In fo fern in ber 2ten Periode erbare Burger und fais ferliche Dienstmannen neben einander bas taiferliche Landge-- richt befetten (f. S. 15.), tann amifchen ihnen ftaaterechtlich tein Unterschied bestanden haben. Alle städtischen Gefclechter biefer Beit führen rittermäßige Wappen mit offnem ober gefoloffenem Delm. Alle biefe altern Bappen, welche v. Binterbach II. p. 287. jum Theil naber bezeichnet, und bie fic gum Theil noch an alten Gebauben und Grabmablern befinben, find bochft einfach. Diefes beweift eben ihr bobes, rite terliches Alter. Bon biefen Bappen find bie mohl gu unter fcheiben, mit welchen im 16ten und 17 Jahrhundert fpatere Familien durch besondere taiferliche Urfunden mit oder ohne Ertheilung bes Abelsbriefs begnabigt murben. Das Bappenrecht der altern Gefchlechter ftammt aus einer Beit, wo es nicht auf Begnadigungen, fondern auf ben Beweisen ber angestammten Cbenburtigfeit beruht. Die Erbaren in ber Stadt verheprathen fich bemnach ohne Unterschied mit ben landge

feffenen Abelichen, und unterflegeln mit ihnen, als Burgen bie Bertaufburtunben von herrschaften und Rittergutern.

Bas bie Ramen ber altern Erbaren betrifft, fo tragen , Fie fammtlich bas Geprage bes Alterthums. "Gunbram und Deinrich Gundrams Cobn'' tommt noch ben ber Berbannung eines Rathsgefdlechts im Billfurenbuch (tit. 77.) por. Dies Fes ift die einfachfte und altefte Bezeichnung eines Inbivibunms. Wo bas Wortlein ,, von" vortommt, fo beutet es Emmer auf ein Grundeigenthum ober einen Bobnfit. Es ift En biefem Sall nur bas Unterfcheibungszeichen, um eine gemiffe Familie eines Gefdlechts vor bem andern gleichnamigen . bervorzuheben. "Bon" ift baber gleichbebeutend mit "ge-Teffen." 3. B. fommt in derfelben Urfunde vor: Lofd, Ritter won Dabelsheim, Lofd von Erlbach und Lofd gefeffen gu Mmtishagen, ober: Gottfried von dem Rein Ann. 1331, Gig Rain Ann. 1426, herold von Rein Ann. 1471. - Diemo von Bretcheim Ann. 1270. - Seinrich von Morftein berrn thiemen fun Ann. 1288. - Oft verliert fich ber Gefchlechtes mame por bem Dorfnamen. 3. B. bie Golbstein werben öfter Gattenhofen nach bem Stammbaus genannt, g. B. "Rrafft son Gattenhofen gefeffen gu Bernsfelben," und eine Familie Des Gefchlechtes ber Plaft nimmt fast gang ben Ramen Steinsfelb an. Das, was wir jest Vornamen beigen, und mit benen wir die Cohne berfelben Familie unterfcheiden, maren bie er-Ren, eigentlichen Ramen. G. Unmert. 5. In ihnen wurde eine gewiffe Regelmäßigfeit beobachtet. 3. B. führt in bem Befolechte ber Ruchenmeifter von Nortenberg fast immer ber altefte Cohn ben Ramen Luipolt, ber zwente beißt Conrad. Alle Rachtommen unterzeichnen gern nach bem Stammbaus, bie gleichbenannten unterschied man burch Bufegung ihres Baternamen. Ber aber wieder bas Saupt einer besonbern Familie ift, unterzeichnet oft beut nach bem Stammhaus, und

morgen nach irgend einer besondern Bestung wer einem & wo er sich eben besindet. Oft tritt aber wieder das Gestheil ein. 3.8. Rüchenmeisters, nachdem sie fast alle habesstüngen verloren haben, nennen sich ieht gerade lieber Rotenburg, (nach dem Stammhaus, an dessen Besatungs sie ein Achtheit gerettet haben), als von Lohr oder Schiberg, oder wo sie sonst wohnen mochten.

Ben ben Erbaren in ber Stadt mußte eber eine ge Regelmäßigfeit in ber Benennung eintreten, ba fie fid fortmabrenden Berfebr gufammen befanden. Sier bebiel Bolt mit einer gemiffen Sartnadigfeit eine Benennung So murben bie Werniger alebalo Bebeim genannt, wei Stammvater eine Gefandticaft nach Bohmen geführt b fie mochten wollen ober nicht. Dft mar icharf und gar unwißig irgend eine Gigenthumlichfeit ber Leibesgeftalt Sitte bezeichnet (f. Anmert. 6. ), und ber Cobn brachte Ramen nicht mehr los. Saufig ward ein alter, beliebter name fortgeführt, und man legte ben Sohnen einen aur Unterscheidung ben ( Diefes gefchah ichon im 1 Jahrhundert, aber nicht regelmäßig). Bas von gewert benden Familien berftammt, führt oft ben Ramen bes werbs, und ben einem offenen Gewerbshaus geht ber 9 bes alten Befigere leicht auf den neuen über. In Bei , rung fehlt es übrigens auch bier nicht. 3. B. "Dans fteiner, ben man nennt Sporlein ju Infingen," Ann. 1 Dier ift Arnsteiner bie Bezeichnung fur bas Berton bes Befchlechts und einen Ort gleichen Ramens; & lein ift ein zugetheilter Benname, bagu tommt bie Be nung von bem Bobnort. Und doch miffen wir aus at Urtunden, daß die Sporlein eigentlich Ritter von Dob finb. - Oftere wirft man bie Bennamen burdeina 1. B. Soultheiß, genannt Singering, und Singering, ger Shultheiß. Will man aber in alte Ramen eine rechte Einficht gewinnen, so muß man auf ihre ursprüngliche Bebeutung eingeben. G. Anmerk. G.

Die beste Brobe ber Rittermäßigkeit blieb immer bie Baffentuchtigleit und bas Enthalten von jebem Gemerbe. Bir faben foon ben bem Rriegswefen, bag bie Erbaron im vollen Darnifd auf geruftetem Roffe bienten. Benn baben Die Chronifen erzählen, wie es Gingelne mit ben verwegenften Raubrittern aufnahmen, und wie viele Pferde ben einem folden gang todt geritten murben, fo ftanben fic in bem Baffendienft bem Landabel nicht nach. Bahrend in Rurnberg und andern Doten die eblen Sunglinge nicht felten in Baffene fpielen fic ubren, verfdmabten bod ihre Bater ben Betrieb ber Sandlung nicht. Gerabe Diefes feste fie in ben Mugen bes Landadels berab. In Rotenburg bagegen murbe bie alte Sitte aufreicht erhalten, ohne bag irgend ein Befeg bem Erbaren bie Sandelfcaft ober bas Gewerb unterfagt batte. Der Gebraud allein hielt ibn jurud. Go tonnte es tommen, bag noch im 45ten Jahrhundert bie Erbaren öffentlich begeichnet wurden ale : "Daffigganger, die fein Sandwert tonnen," ober, wie es in ber Berfaffung von 1455 beift, als: "Burger, die nicht Dandwert tonnen noch getrieben haben." Belbft, wenn ber handwerfer in den Rath eintrat, fo erhieft fic noch immer im Bolt die Borftellung, bag er tein achter Derr fen.

Ihren Unterhalt jogen die erbaren Burger großentheils aus ihren Grundbesthungen. Rur die Garten und Ader innerhalb der Stadtmartung ließ man durch Taglohner bebauen, Die andern Grundstude und höfe in der Martung waren auf verschiedene Weise, auf gewiffe Zeit oder in Erbe verpachtet. Der Zins wurde meift in landlichen Erzeugnissen abgetragen, als in: Betraide, Bein, huhnern, Gansen, Lammern, Del

Rafe, Bachs zc. Alle gewonnenen Capitalien wurben wi in Grundftuden ober in Grundrenten angelegt.

Beitlaufige Betraibeboben und geraumige Reller in mralten Derrnbaufern bemeifen noch, auf welche große! rathe man gefaßt mar. Der Bertauf berfelben mar ben baren gestattet, benn er ichien nur eine Bolge bes abelichen renvollen Betriebs bes Canbbaus. Auf Die Bucht bes I fceint man im 13ten und 14ten Jahrhunderr großen verwendet gu haben. Es murbe wirklich an vielen ! Bein gebant, mo jest fein Gemachs gebeiben murbe, ma Bertaufs verlobnte. Go merden urtundlich bie Rebnter ben Beingarten in ben jest fo wilben und malbigen & von Windelsbach genannt. Die Seiten des Tauberthal nach Beteran maren gang mit Reben bepflangt. Erft i 50jabrigen Rrieg muß ein großer Theil berfelben einges und mit Bald überbedt worden fenn. Denn ein Ratheb vom Jahr 1678 übergiebt ben Burgern alle oden Bein bie um bie Stadt liegen, gegen die jahrliche Recognitit einem Grofden; 10 Jahre lang follen fie biefelben umfo niegen, und 7 Jahre lang feinen Behnben geben. Doch es vorzüglich bie beffern Gorten bes untern Tauberthal fpaterbin die vom guf bes Schwabenbergs), welche bie Defhalb bemubte fic bie Stadt auch fo febr u frepung von bem golbnen Boll (erlangt Ann. 1463), r bie Bifcofe von Burgburg in jenen Gegenden vom bezogen.

Die Bucht bes Weins war von Staatswegen ge und die Reinheit desselben geschützt. Wer Wein fünstl reitete, verlor nicht nur den Wein, sondern auch die benn er hatte gegen den Eredit der Stadt gefrevelt. das Mischen des Weins war nur beschränft erlaubt. Statenb. II. p. 35. 69.

Den Erbaren war nicht nur ber Bertauf bes Beins im Großen verstattet ("Sammetverlauf"), sonbern fie tonne ten ihn burd bas Institut ber Beinfnechte auch in ihren eige men Daufern ausschenfen. Roch jest besteht bas untere Stoch wert ber achten Berenbaufer aus einer großen Dalle, wo einft Die Beingofte fagen, nebft einem Stubden fur bie Benop gugten. Die gabilofen Ballfahrter, welche ben Ablag gum bei ligen Blut in ber Sauptlieche, ober ben in ber Rirche gum beiligen Beift fuchten, ober an ben Stationen ben Cobolgell gebetet hatten, mogen einft Biel verzehrt haben. Biberftand, welchen bie Rirchenreformation besonders unter ben Reichern fand, fcheint bie Abnahme bes Weinverlaufe ge rabe nicht wenig beygetragen ju haben. Den Richtern und allen andern Beamten war bas Beinfcenten einmal verboten gewefen, aber in bem Statutenbuch ift bas Gefet burchftris den. Es tonnte nicht burchgeführt werben. Roch im 17ten Jahrhundert dauerte bas Weinschenfen ber Erbaren fort, ja es wurde burch bas Gefeg vom Jahr 1660 bie Erlaubnig bagu eine Competeng ber Bermogenbariftofratie. G. Anmert. 7. Roch in neuefter Zeit legte man gern einen Theil bes Bermogens im Bein nieder.

Die Kirchenreformation hatte aber nicht blos die durstigen Wallfahrer entfernt, die zunehmende Cultur vermehrte und verseinerte auch die Lebensbedürsnisse. Der erhöhte Aufwand mußte gedeckt werden. Bon dem Handel und den Gewerben ausgeschlossen, suchten die Erbaren ihre Einnahmen durch Bezüge aus dem Staatswesen zu ergänzen. Wie sehr ihnen Dieses gelang, siehe im §. 30. Dennoch würde es ihnen nicht möglich gewesen sehn, die Gewerblosisseit vestzushalten, wenn sich nicht viele alte Lüchtigseit und gute Sitte fortgeerbt hätte.

In bem Innern ber Familien fant fic bie größte Gemugsamteit und Sparsamteit. Die meiften Rahrungsmittel murben von ben Gutern gewonnen. Seltnere Speisen, wie Bilbbrett und Bifde, lieferten die öffentliden Gefdente. Frubgeitig bestand bier eine treffliche Schaafzucht. Gin Confortium von Schaafjuchtern, welches jur hutung nicht blos in ber Stadtmarfung berechtigt war, machte es bem Erbaren, welder auch feinen Antheil an einem Landgut befag, leicht moglich, seine Bolle felbft ju gieben. Defhalb liegen bie Ramis lien nicht nur ihre Leinwand, fonbern auch ihr Bafttuch von eignen Gefpinften bereiten. Und bie gabireichen Farbereien (im Jahr 1525 nicht weniger, `als 26 Meifter, jest 4) beweisen, bağ man im Innern ber Stadt auch fur gefchmadvolle Rleibung gu forgen mußte. Die eigentlichen Practftude beftanben in Golde und Gbelfteinschmud, welcher Jahrhunderte lang von Befdlecht ju Gefdlecht forterbte. Gine Rleiberordnung tommt foon Ann. 1596 vor. Beit alter find die Beforan tungen bes Aufwands ber Rindtaufen, Dochzeiten, Leichenbegangniffen, wodurch fic bie Landabelichen nicht felten ju Grunde richteten. Doch fehlte es auch nicht an prachtigen Dablzeiten auf öffentliche Roften , ju welchen Pfleger und Beamte eine Angabl ber nachsten Bermanbten und Freunde mitbringen durften. Auch die oft wiederlehrenden Umtewahfen und die Seftange ber handwerter gaben gu öffentlichen Gelagen Beranlaffung.

Frühzeitig wurden bie Chen gefchloffen, und zwar ganz unter bem Einfluß der Altern, woben Gleichheit des Bermisgens gemöhnlich die Dauptrudsicht ausmachte. Das Deprathsgut wurde ben Reuverehlichten selten fogleich überlaffen. Meistens wurden sie in das Daus ihrer Schwlegeraltern aufgenommen, obgleich sie bort ihre eigne Wirthschaft führten. Sie erhielten Antheil an Galten, die Benützung von Garten

und andern Grundstäden, und Unterstützung an Naturalien aller Urt, so daß das Vermögen immer noch in ben Sänden der vorsichtigen Alten verblieb. Daburch wurden die jungen Leute Jahre lang zu einem sehr sparsamen Leben genöthigt, die die Amtseinnahmen sich mehrten, und Erbschaften ihnen zustelen. Als sie endlich selbstständig geworden waren, wurde der Überschuß der Einnahmen selten verschwendet, sondern zu einem neuen Vermögenskod angelegt.

Nach dem Statutenrecht ist der überlebende Ebegatte der alleinige Erbe des verstorbenen (wie es heißt: "Koib an Leib und Gnt an Gut"). Nur im Fall der zwenten Berebes lichung muß er den Iten Theil des eingebrachten Bermögens des verstorbenen Ebegatten und den der Errungenschaft den Rindern erster Ebe als Boraus gerichtlich sichern. Dagegen errichteten die verschwägerten Familien der Erbaren besondere Eheverträge. In ihnen wurde gewöhnlich der gänzliche Ruttsfall des zugebrachten Bermögens nach kinderloser Ebe an die Seitenverwandten ausbedungen. So wurde eigentlich die Ausschließung der Gütergemeinschaft die gebränchliche Norm. Dieses erkürt, warum neben der gesehlichen Gütergemeinsschaft das Borzugsrecht der Frau auf ihr Eingebrachtes bestehen konnte.

Nach der Fallitenordnung namlich vom 3. 1876 geht die Shegattin, welche nicht erweislich zur Nerschwendung bentrug, mit dem Chemann nicht im offnen Kram saß, oder Schulbscheine mit ihm unterschrieb, mit ihrem Eingebrachten allen andern Gläubigern, phngeachtet seder Berpfändung vor. In hinsicht ihrer andern Guter aber, beren Verwaltung der Shemann während der Ste erworben hatte, ging sie Allen vor, welche spätere Verpfändungen hatten, als der Übernahmstermin ihres Gutes war. Es hedurfte daher nur einer gericht.

lichen herstellung bes Bermogens ber Chefrau, um baffelbe ibr ftets gu fichern.

Da nun die Tochter ber Erbaren fast immer nur an Gleiche innerhalb bes Gebictes ober in ben benachbarten Reichsstädten gegeben wurden, die Göhne aber mit größem Freiheit und weiterer Auswahl selbst Tochter aus bem einfebmischen Gewerbsstand wählten, wenn nur das heprathsgut ihren Bunschen entsprach, so mußten natürlich viele Madden unvermählt bleiben. Ihr Vermögen siel an die Brüder ober andere Verwandte.

Durch alle biese Gebräuche murbe das Vermögen der Erbaren erhalten und vermehrt. Schon im 14ten und 15ten Jahrhundert finden sich einzelne Familien, welche große Guter Cz. B. die Sauptlein, Oberstetten, die Arnsteiner, Lienthal n.), besagen, und ein bedeutendes Vermögen hatten. Man nennt Manche von 80000 und mehr Gulden. Das ist aber viel in einer Zeit, wo man eine recht ansehnliche Perrschaft um den 10ten Theil ertaufen konnte

Bir wollen die Erbaren beswegen nicht tabeln, bas fe auf ihr Bermögen ein forgfältiges Auge richteten. Denn nut Diefes machte es ihnen möglich, den alten Chrenftand ju be haupten.

#### Unmerfungen.

- 1) Litterae Gottfridi, nobilis de Hohenloch, quibus sussi domum sitam in Rotenburg Walthero dicto de Hemmes dorf et heredibus ejus in perpetuum possidendam procensu IV. libr. Hallens, confert. Rotenburgi Nonis septembr. 1284. s. R. Repert. III.
- Ainstein, Bermeter, Blunzhard, Dürk, Eberhard, Eiserhut, Ekhard, Erzfeld, Fürbringer, Gebel, Gerst, Geger, Greif, Gottschalk, Groß, Hage, Häuptlein, Hartrad, Handelmann, Bernell, Groß, Greif, Greif

rold, Hildebrand, Hohenhart, Holfelder, Holzschuher, Holzer, Horn, Hornburg, Hovemann, Jagstheimer, Kormer, Kesselweis, Kreglinger, Krezer, Lauen, Link, Löffelholz, Luden, Luz, Mosbach, Mörder, Mulfingen, Nordheimer, Offner, Ortlieb, Pfinzinger, Prechter, Rathgeber, Rhein, Riegler, Riveling, Schön, Schwarz, Schultheis, Seehoefer, Senglein, Sieder, Steinrieder, Stettner, Storre, Straim, Straufs, Sturmfeder, Tauberer, Toppler, Trüb, Vetter, Virnkorn, Vischer, Volkmar, Welser (1380), Wernizer, Werr, Wolz, Zuckmantel.

Reben Diefen acht einheimischen Gefdlechtern find bieje. nigen eblen gamilien ju nennen, welche ihre Gige porjugt. meife auf dem Lande hatten, beren Glieder aber auch bauffu bas Burgerrecht annahmen, und felbft in den Rath traten. Dahin gehören die: Adelsheim, Bebenburg (Schilher voz Bemburg, Ann. 1358), Berler von Thulau, Bielriet, Birkenfels, Brunzendörfer, Dürrwang (Thurn von Thürwang), Ehenheim, Erlbach, Finsterloh, Geissendörfer, Gies von Giessen, Goldstein oder Gattenhofen, Habelsheim, Haussen, Hemmendorf, Hessberg, Hohenried, Holzhausen, Insingen, Leuzenbronn, Lohr, Lösch, Mettisholz, Muslehe, Nortenberg, Plast, Preussing, Rabenstein, Rosenberg, Schad (Ritter 1343), Schreckenstein, Schrotsberg, Seldeneck, Sickingen, Sulz (Johann von Sulz 1357), Tanner, Urnhofen, Wallenhausen, Weidner von Walmersbach, Wiesenthau etc. .

- 3) Es mogen einige Bepfpiele aus den Familienbuchern ber fpatern Gefchiechter genugen:
  - Albrecht, Eucharius, Beisgerber im aufern Rath, Ann., 1493.
     Georg A. innerer Bürgermeifter, Ann. 1603.
  - Bosold, Egydius, Ludmacher von Colladoftheim, Burger, Ann. 1478, im auffern Rath Ann. 1606. Leonhard B. innerer Ratheberr Ann. 1601.
  - Pürkhauer, Andreas, Krämer ju Uffenheim. Johann P. geb. ju Ulfenheim, Bürger und Krämer Ann. 1624, im äuffern Rath 1626.

- Raab, Conrad, Bauer auf dem Rabenhof in Ansbach, Burgn ft. 1560. — . Johann R. äussere Rathsberr ft. 1616.
- Staudt, Peter, Bauer zu Schmerbach, Burger und Megger, Ann. 1452. Leonhard St. aufferer Richter; geb. Ann. 1530.
- Stellwag, Walther Bauer in Bettwar. Martin St. fein Sohn, Wollweber, Bürger Ann. 1448, im äuffern Rath Ann. 1470. — Josaphat St. im innern Rath Ann. 1563.
- Walther, Georg, Bauer zu Saalbach, Berner W. Burger und Bed ft. 1531. — Caspar W, sein Sohn im äusern Rath.
- Winterbach, Bendel, Schultheis zu Oberstetten, Ann. 1524, Burger und Hospitalmeister zu Rotenburg. — Johann W. im innern Rath. Ann. 1540.
  - Bgl. Das Familienbuch bes Georg Chriftoph Bezold, ferb geset von Johann Georg Bezold, welches aufferft reid haltig ift.
- a) "Erchenbertus de Geissendorf" Ann. 1078. f. Diplom. Comburgens. Nr. VII. ben Menken I. Ulrich von Geisendorf, Ritter. Ann. 1322 als Burger re.
- 5) Bgl. 3. B. Buchheimische Urkunden (ben Georgi Uf R p. 204.) Ann. 1227: "cives de Rotinburc. Lupoldus, Al vicus, Arnoldus."
- 6) Wie es mit diesen Bennamen gemeint ist, sieht man unte Anderm in Nortenberger Urkunden v. J. 1311: "Coram testibus Ulrico dicto Mörder, Seufrido dies
  - Pulchro, Senfrido de Urnhofen, Lupoldo Hornburg, Sen frido dicto Nigro, Ludovico dicto Mossbach.
- 7) Einige Bepfpiele mogen bas erläutern, was über bie & Gefchlechtsnamen gefagt ift.
  - n. Namen von Grundbesstäungen oder bem herkommen: And fteiner, Erzfeld, Fuldner, Gammesfelber, Haufen, hid steter, Holfelber, Jagstheimer, Areglinger, Moßbach, So bofer, Werniger, Winterbach ic.
  - b, Deutsche Bornamen, welche ju Geschlechtenamen wurden Albrecht, Bezold ("Bewold, Roedling zu Infingen Am

- 1401'), Eberhard, Sartmann, Sartrab, Sildebrand, Leu-bold (eigentlich Liupolt), Balter, Bolf ic.
- c. Namen, wolche aus verfürzten heitigennamen zwerklaren find: Appolt von Apollonius, Beiner von Balthasar, Balz, Riefer von Dionysius, Plast von Placentius etc.
- d. Bennamen von Gewerben und handthierungen: Geltner, f. v. v. Rübler d. i. Weißbuttner, hofmann und hubner, colonua; Fürbringer und Rathgeber, advocatua; Reicheböfer, colonus praedii imperialis; Mehler f. v. v. Wetze ger; holischuher, der holischuhmacher; Reuß, der Schuhfider; Korner, der Getraidehandler; Roptauscher und Röfler, der Pferdehandler; Riegler, der Pfortner ic.
- e. Beinamen von Gigenfchaften :
  - a, Thiernamen felten, boch: Efel (,, heinrich Efel von Rulfe, beim"), Geper, Rrebs, Tauberer, Schnepf zc.
  - s. Bon den Eigenschaften bes Leibes und Gemuths: Durr, Schön, Schwarz, Schwarzmann, Weiß, Roth, Blau, Frölich, Trub, Held, Zweifel, Sturm, Schen, Ubel Laub, Link, Groß, Rlein, Mörder, Better x.
  - y. Bon Sprichwörtern, Rleidung: Goldftein, Gilbertorn, Ragenftiol, Brunnentag, Budmantel (alt: Jugmantel), Hundeghe, Erfenhut, Brodforg, Weinlein zc.
- f. Namen aus. flavifchen Burgeln: Lofch von Latschi, ber Beliche; Toppler von Tobelar, ber Beutler; Rrager von Kreitscher, ter Schneiber; Raab von Rab, ber Knecht; Rober von Ruda, Erz, ber Erzicharfer.
- g. Namen aus altbeutschen Burgeln: Rusch von nuschin, poculum oder nusca, parvum monile; Gestier von goos, anser, der Gänshirt; Luz von luzzil, parvus; Genboth von bot, servus, der Schweinhirt 16.
- 8) f. Göttling p. 441, es wurde hestimmt, daß ein Burger, ber 200 bis 400 fl. versteuert, jahrlich 2 mal, jedesmal 1 Monat lang Bein schenken burfe, wer aber über 500 fl. versteuert, jährlich 6 Mal, jedes Mal 1 Monat lang schenken könne.

### Die Gewerbtreibenden und die Gewerbe.

Uber bie Gewerbe von Subbeutschland hat neuerdings Bager in feinem "schwäbischen Stabtemefen"I. p. 617 bis 86 viel gefammelt, und wir find keineswegs gesonnen, Dieses hier zu wiederholen. Rur die eigenthumlichen Einrichtungen und Formen ber alten Zeit, welche mit politischen und socialen Verhältnissen übereinstimmen, werden hier kurz zusammengestellt.

Es finden fich in fruber Beit einige Spuren von größe. ter Sanbelsthatigteit. Lubwig IV. geffattete (Rurnberg, Sonn abends nach St. Peter und Paul Ann. 1340) den Burgern bie große Sandelsftraffe, welche Augeburg mit Burgburg und Frantfurt verbindet, burd ihre Stadt gu führen. Rarl IV. (Rurnberg, am St. Clemenstag Ann. 1347.): "Auch tun wir In die freiunge und genade mit bieffen brief, bag Gie in Unfern Lanbe Bu Bebem affenthalben ba wir lebige Rolle baben mit ihr Raufmannicaft fullen und mogen Bollfrey Baren ond wandeln bieweil wir leben." Ferner (Rurnberg, am St. Dionuffustag Ann. 1357) bestätigt berfelbe, bag bie Burger von Rotenburg in ben Stabten Maing und Rurnberg alle Raufmanusmaaren ganglich frey taufen, verlaufen und burd. fahren burfen, mogegen auch bie Burger jener Stabte gu Rotenburg bon "Bollen Ungelt und allen andern geltungen" fren fenn follen. Rach Erbard lies Friedrich, Dergog von Oftetreid, Ann. 1410 ben Rauffeuten von Angsburg, Ulm, Rurnberg, Memmingen, Rotenburg und Coffnit ihre aus Italien tommenden Baaren wegnehmen. Diefe murben fpå ter im Bergleich auf 2000 fl. geschätt. Göttling ermabnt noch, bag bie Rramer ju Rotenburg vor feiner Zeit die Defe

fen gu Frankfurt, Leipzig, Rurnberg und Rordlingen besucht batten.

Rad feiner Ungabe befanden fich ju Rotenburg teine Großbanbler, fondern blos Rramer, und ber Reichsabichieb vom Sabr 1530, nach welchem bie Burger ber Reichsftabte in Erbare, Raufleute und Sandwerfer eingetheilt wurden, tonnte bier nicht jum Bollgug gebracht werben, weil bie 2te Claffe ganglich fehlte. Der Grund bavon rubte nicht in ber nature lichen Lage ber Stadt. Schon burch bie große Landstraffe war fie unterftust. Rings um fe ber befinden fich nur fleine Stadtoen, welche eigentlich burd ihre Lage auf Rotenburg, als einen gewerbfleißigen, bandeltreibenden Mittelpuntt angewiefen find. Selbft bie größern Stabte in ber Rabe maren mit Ausnahme bes landbautreibenden Bindsheim nur Furs ftenftabte, welche im Mittelalter von bem frenheiteliebenben Dandel ohnehin gemieden murben. Dag aber bie von ber geographifden Lage gebotenen, nachften Berbindungeftraffen mit Rurnberg und Bamberg, und auf ber andern Seite mit Dall, Beilbronn und ben andern Sandelsplagen Comabens . von jeber in bem folechteften Buftanbe fich befanden, beweißt eben ein innerliches Biberftreben ber Gemeinde, ihren Danbet auszubehnen, und auf einem größeren Bebiete gu betreis ben. Die Beranlaffung bavon muffen wir gunachft in ber eigenthumlichen Berfaffung fuchen.

Bahrend in Nurnberg und Augeburg bie ebelften Geschlechter mit ber größten Thatigfeit ben Sandel ergriffen, und
ihr Bermögen unendlich vermehrten, blieben bier die Erbaren
ben ber alterthumlichen Sitte und Beschränttheit. Da aber
bie Rathssähigkeit nicht abgeschlossen war, wie an andern Drten, so erwachte in allen Wohlhabenden natürlich ber Bunsch,
an die Gebietenden sich anzuschließen. Wer es irgend vermochte, ein hinreichendes Capital aufzubringen, sand es als-

balb bequemer, Sandel und Gewerb aufzugeben, und von Zinsen und bem ehrenvollen Landbau zu leben. Go naberte er fich zwgleich den Rathbgeschsechtern.

Es fceint, bag ausgebehntere Sanbelsgefchafte von Seisten ber Erbaren felbst fur etwas Nachtheiliges angesehen wurden.

Befannt ift bas Streben ber Rauffeute Gubbeutichkands in Sandelscompagnien, "Gemeinschaften," jufammengutreten, Es legten Raufleute, und zwar an verschiedenen Orten, Capitalien auf eine gewiffe Beit jufammen, und ber Gewinn wurde nach Procenten berechnet. (Einen folden Vertrag f. Bagers fcmabifces Stadtemefen I. p. 669.). Daburch wurs ben nicht nur ausgebebntere Unternehmungen möglich, fonbern es mutbe auch die Spedition ber Danbeleguter erleichtert und gefichert. Gen es nun, bag man blos fürchtete, burch Uberführung mit fremben Baaren mochten bie einheimischen Bewerbe unterbrudt merben, ober bag biefe Gefellichaften mirtlich einen monopoliftrenben Sanbelszwang ausübten - genug, man tampfte gegen fie an vielen Orten an. Bu Rotenburg ift im Statutenbuch II. p. 25 b. bestimmt ausgesprochen, bag Riemand, er fer Burger ober nicht, mit einem Musmartigen ("Gafte") Gefeticaft, Gemeinschaft ober Raufmannschaft baben burfe, um bier Etwas zu verlaufen ("vertreiben"), ben 5 Schilling Strafe von jebem Pfund, bas fie jusammenlegen. Reblte nun die Anxegung von außen und die Kraft frember Capitalien, fo fügten fich die Rramer auch leichter in ihre beichranttere Stellung, und ber Sanbel blieb niebergehalten. G. Anmerf. 1.

An der Stelle ber Zunfte bestanden zu Rotenburg nur Gewerbsvereine. Selbst jene ausserlichen Formen suchte man abzuweisen, welche an andern Orten die Zunstverbindung veranlaste. Rach dem Statutenbuch II. p. 52. war es den

Gemerbsvereinen verboten, eine gemeinschaftliche Beleuch, bung ("Rerze"), ober eine Labe, ober eine Buche (um Buf. fen zu sammeln) zu bestehen, ober einen Anecht zu halten, ber ben Zechen aufwartet, ober einen besondern Pfeiser zc. Untersagt waren alle Tanze, welche an andern Orten an den Lagen der Schubheiligen der Zünfte aufgeführt wurden. Im Rathhaus, Brothaus, Metgerhaus durfte Niemand tanzen, außer ben offnen Hochzeiten mit Erlaubniß des Bürgermeis fers. Doch kamen vom ihren Jahrhundert an diese Verords aungen in Vergessenheit, als die Zünfte aufhörten, politisch bedeutsam zu seyn.

Der Gewerbsverein ("Sandwert" alter: "Antwert") bestand aus handwertern ("Antwertern"). Unter ihnen steben die Anechte oder Anappen (der Ausbruck "Gesell" fommt in den beyden Statutenbuchern nur zweymal vor) und die Lehrlinge ("Antwertfnaben").

Rach ber Verfassung (f. Statutenb. I. p. 16.) werden mach ber Rathswahl an Walpurgi sogleich von den bepben Rathen 2 oder 3 Vorstände gesetht. Diese allein führen den Ramen Meister (oder "Geschworne"), welcher ben selbststänsbigen Handwerkern im 16ten Jahrhundert noch zugetheilt wird. S. Anmert. 2. Diese Weister werden am Mittwoch darauf von dem Rath beeibigt: daß sie keinen Brief, der von fremden Orten an das Handwerk kömmt, öffnen, sondern ihn dem Bürgermeister ausliefern wollen.

Sierauf folgt die Beeidigung ber Meister in Bezug auf ihre speciellen Pflichten, die sie in ihrem Sandwert zu beacheten haben. Diese sind in dem Pflichtbuchlein verzeichnet. Sährlich versammelt sich das Sandwert unter dem Borsitz eis nes aus der Mitte des Raths gemählten Sandwertsherrn. Dier werden die Artitel des Bürgerrechts und die Sandwertsprodung abgelesen. Ausger diesem Tage darf sich das Sands

werf nur mit Bissen des Raths versammeln. Wenn sich die Meister mit ber Mehrheit der Handwerker verständigt haben, tonnen sie irgend einen Gesegvorschlag vor die bepden versammelten Rathe bringen, und beantragen, daß derselbe in das Statutenbuch eingetragen werde, um Gesegestraft zu erlangen. S. Anmert. 3. Das Handwert darf aber unter sich tein Gebot machen, welches irgend einer Verordnung im Statutenbuch widerspricht.

Ben der Aufnahme eines Lehrlings unter die Gesellen durfte das Sandwert teinen Trunk halten. Ganz eigenthumlich ist der Übergang des Gesellen zum Meister. Göttling
sogt, das nicht bei allen Sandwerten ein Meisterstüd verlangtwurde, wo es aber vorkomme, werde es unter der Aufsicht
der geschwornen Meister verfertigt, und dem Sandwerksberrn
und dem innern Rathe vorgelegt, der allein die Macht habe,
einen Gesellen zum Meister zu sprechen. In den Statuten
bis zum Jahr 1500 wird nur von den Tuchscherrern ein Meisterstüdt gefordert.

In alter Zeit scheint bas Meisterwerben unbedingt von ber Bürgeraufnahme abzuhängen, ohne baß bem Handwerk irgend eine Einsprache gestattet worden ware. Indem Ann. 1400 die Gerber ben dem innern-Rath beantragen (Statutend. II. p. 71): "das die kneht niht erkausen noch verkaufsen sie sein dann burger," so verlangen sie keine andere Borbedingung ben der Ausübung von Meisterrechten. Ferner wird im Statutend. II. p. 40. d. um 1380 bestätigt: "Ez sol auch kein antwerkmann hie in der stat sin selbs antwerk wirken. er sey dann vor burger. welcher daz übersurt wird di bezzerung ist von sedem tage 10 Schilling." Bon dem Schusterhandwerk haben wir vom Jahr 1492 (Statutend. II. p. 152) eine ganz specielle Bestimmung über die Ausnahme in das Handwerk. Der Inhalt ist: wenn ein fremder Schuster, der keines Meisters

Sohn ift, fich nieberlaffen will, so hat er dem Sandwert blos eine Urfunde über seine eheliche Geburt und Bertommen auf, juweisen, und giebt 2 Gulden, den einen dem Rath, den and bern dem Sandwert. Deprathet er aber die Tochter oder Wittwe eines Meisters, so fällt der 2te Gulden weg. Das ist die gange Formalität.

Rur ben Burger bestand in alter Beit fo gang Bewerbefrepheit, bag bas Willfurenbuch tit. 65. biftinquiren fann: "Burger und Gefellen." Man hatte fic ben ber Burgeraufnahme binlanglich gefichert, bag ber neue Burger ber Gemeinde nicht gur Baft fallen fonnte, und überließ es nun ber Ginfict beffelben, ob er als Meifter bier feine Rahrung finden tonnte, pber nicht. Bu biefem Endzwed mar er ja funf Sabre lang proviforifd Burger, und fonnte ohne Rachfteuer in biefer Beit abgieben. Gegen einen ju großen Unwachs von Meiftern in gewiffen Gewerben icheint man nirgends Ungftlidfeit zu verrathen. Man bachte ohngefahr alfo : ... fann ber neue Deifter forttommen, marum follten es bie altern nicht, welche icon eine gesicherte Runbicaft besigen. Ronnen biefe aber mit bem Reuling nicht concurriren, weil er geschickter ift, fo bat er fein Abnehmen fich felbft gugufdreiben. Die Bemeinde im Bangen wird fich gut baben befinden, menn ber Ungefdidte fein Gewerbe verlaffen muß, und Capital und Urbeit auf etwas fur ibn Paffenberes verwendet. Un Gelegen. beit bagu tann es ben ber bestehenden Gemerbefreiheit nicht wohl feblen." Daß aber nicht bie Raufer burch allerlen Laufoungen und Rante angelodt und geblendet werben fonnten, bag nicht ber blos raffinirtere, neue Meifter über ben altern, foliben ein Beit lang einen Borrang ju behaupten, und fo ben rubigen Bertehr ju ftoren vermochte - bafur burgte bie aufferft aufmertfame und ftrenge Gewerbspolizen.

In dem Gewerbswesen selbst muß man zweperlen Thatigseit unterscheiden. Erstens die Berarbeitung der Raturprodukte in eine neue, zum gesellschaftlichen Gebrauche geeigenete Gestalt, d. h. zur Waare, zweptens den Vertrieb und Berkauf dieser Baaren an Abnehmer innerhalb oder ausserhalb der Gemeinde. Durch das Lettere wird der Pandwerker zugleich ein Krämer.

Die Gewerbspoligen bat nun ben boppelten Zwed: Luchtigleit ber Baare zu veranlaffen, und eine Boblfeilheit berfelben, ben welcher fich die Bemeinde mohl befindet, ohne bag fie ben Bewerbemann ju Grunde richtet. Die erftere fucte ber Rath burch die Genquigleit der Borfdriften zu erreichen, welche er in ben Statutenbuchern nieberlegte. Diefe betrafen nicht nur bie Lebensmittel, als Fleifch, Burfte, Debl, Brob, frifde und eingefalgene gifde, Rrebfe ic., fonbern Alles, mas verarbeitet, ober fonft jum öffentlichen Bertauf bargeboten wurde, als Tud, Leinwand, Soube, Unschlitt, Rindvieb, Pferbe ic. Die Meifter bes Sandwerts ober besondere Aufe feber maren beeidigt, die betreffenben Borichriften genau gu beachten. Die Frevel aber, welche ihnen vorlamen, burftenfie nicht felbst rugen, fondern brachten fle vor den Richter oder ben innern Rath (Statutenb. II. p. 52.). -Nur die Tuckmacher maren ausgenommen, welche ein eignes Ruggericht befagen. - Uber bie Sandmertemeifter führte miederum bas Richteramt die Aufsicht. Die Richter ließen g. B. bäufig von ihrem Anecht fich Brob auf bas Umt bolen, um es zu prafen und abjumagen.

Um eine billige Boblfeilheit zu erzeugen, sette ber Rath, wo es angieng, ein Maximum bes Preifes veft. Die Meister bes handwerks besichtigten aber bie Baare, und konnten sie nach Beschaffenheit unter ber Taxe schägen. Bep ben Mege gern wurde die Fleischschähung anfangs täglich vorgenommen.

Etwas fpater wurden 2 Fleischschäger aus bem innern Rath genommen, welche Montags und Sonnabends durch die verpflichteten Biebbeschauer mit Zuziehung der drep geschwornen Reister das Fleisch tarirten. Der Preis wurde auf eine offentlich ausgehängte Tafel geschrieben. Bep den Beden war zwar die Tare immer gleich, aber eine uralte Ordnung bestimmte das Gewicht des Brodes nach dem Getraidepreis.

. Um aber die Aufficht ju erleichtern, und burch die Concurrent auf die Gute ber Baaren ju mirten, mar ber Bertauf nur an gewiffen Stellen erlaubt, mo Alle beffelben Sand. werls neben einander aufgestellt waren, und ber Raufer leichs Das Rorn burfte nur auf bem ter felbft prufen tonnte. Rornmartt verlauft werben, und wenn berfelbe mit Bagen angefüllt mar, auch in bet "pfeffelinegaffe." Willfurenb. I. p. 22. Die Bufe mar 5 Schilling vom Malter. - Das Fleifc burfen bie Megger nur in dem Bleischhaus ausbauen und vertaufen, mo Beber feine eigne Bant befitt. Buge 5 Pf. Beller. Rur wenn ein Erbarer ober ein offener Birth Gafte außer ber Tageszeit befommt, barf ber Degger auch in feinem Daus verlaufen. Statutenb. I. p. 39. H. p. 30. p. 114. - Beden baben blos im Brothaus feil. Wenn einer aber Semmeln auf bem Martt aufstellen will, muß er fie guvor von 3 Deis ftern befchauen laffen. Statutenb. I. p. 38. II. p. 16. p. 52. Spater murbe ber Bertauf auf bem Martt ohne biefe laftige Bedingung gestattet, boch mußte ber Beder ftets wenigftens får 2 Pfb Beller Brod im Brobhaus haben. Statutenb. H. p. 118. - Fifche und Rrebfe durften nur auf bem Fifchmartt verlauft werben (vor Budmantels Saus in ber Gebfattler Baffe f. Billfurenb. tit. 42. ). - Die Tuchhandler (,, Gewandfoneiber") hatten im Raufhaus feil. f. Statutenb. I. p. 42. -Luch (,, Gemant"), Spezerenwaaren (,, Rrameren"), Linnenteuch (,, leinwat''), Doft und Gemufe (, Dodermerg'') murbe

nach altem Gebrauch nur in den Laben und Gewölben verkauft, welche von der Stadt um Zins gemiethet wurden. — Mehl, Schmeer, Unschlitt und Salz durfte nur in den "newen kammern" ausgeboten werden. s. Statutenb. I. p. 36. II. p. 105. — Fremde Krämer standen in der Krämergasse ver Sedendorfs Haus. Wollte aber einer vor dem Rathhaus stehen, so gab er täglich 1 Pf. Heller an die Stadt. Statutenb. II. p. 38. — Der Milchmarkt führte seinen Ramen gewiß nicht umsonst. — Undere Gegenstände durfte ein Jeder in seinem Hause verlaufen, wenn er einen Laden, "tammer" hatte. Statutenb. I. p. 36. — Damit aber der Käufer unter den ausgestellten Waaren frey wählen konnte, so war das Invusen derselben verboten, z. B. den Beden bey einer Buse von 30 Pfennig für jeden Fall.

Dem Bewerbemann tamen naturlich biefe Berfügungen unangenehm und brudend vor. Fur die öffentliche Bertauf. ftatt mußte er Bine bezahlen, und fonnte doch in feinem eige nen Saufe weit bequemer, unter weniger Aufficht, feine Bad ren feil bieten, und damit leichter Sandarbeiten verbinden. Daber suchten die Gewerbsleute frubzeitig den Bertauf in ihre Baufer zu ziehen. Schon im Statutenb. II. p. 105. d. i. um bas Jahr 1500 findet fich eine Befchmerbe biefer Mrt von ben Bertaufern von Leinwand, Spezereymaaren ic., mit ber Angabe: fie tonnten nach Aufhebung ber beftehenden Ordnung ihre theuer ertauften Daufer beffer nugen. Der Rath nahm eine balbe Magregel. Er erlaubte den Bittftellern in ibren Daufern zu verfaufen, zwang fie aber, ben Bins fur bie be fentlichen Gewölbe fernerbin zu entrichten. Daraus entipreng die Bewerbsteuer.

Wo der Preis der Baare nicht fixirt werden tonnte, und die Concurrenz weniger Ginflug übte, feste der Rath den Urbeitslohn veft. Go geschah es ben Luchscherrern, Steinmesen, Seibens, Tuchs und Wollenhanbler. Das Salz murbe über Ingolftabt und Rurnberg bezogen, und für beffer gehalten, als das halliche. Gifen tam von Subl, feltner aus Frant-furt ober Rurnberg.

In altern Zeiten find bier Danthierungen und Dand. werte mohl ju unterfcheiben. Die lettern find, wie oben bemerft ift, eigentliche Bewerbsvereine, in welche Arbeiter verichiedener Urt gusammentraten. Dft mar bie Bearbeitung abnlicher Stoffe, oft nur ber gleiche Unfpruch auf burgerliche Borguglichfeit und' Ehre bas Band ber Bereinigung. Df. ters trennten fich bie vereinigten Danthierungen wieber, macha ten Dandwerte fur fic aus, ober ichloffen fic andern Berei-Daber ift es nicht leicht, die Zahl und Beife biefer Sandwerfe bier angugeben. Göttling fpricht viel über fie. Er mifcht aber fo viel Frembartiges aus anbern Buchern und über andere Stabte bagu, daß man bas Ginheimifche taum ausscheiben tann. Im Jahr 1525, wo bie Sandwerke fchrift. lich gegen den Rath auftraten, zeigen fich folgende 18 Bereis nigungen :

1) Shuwarten b. h. Shuster; zerfallen in newmacher und reuzen, welche später vom Jandwerf ausgeschlossen wursden. — 2) Buttner, Schreiner, Gentner, d. h. Weißbuttsner. — 3) Seiler. — 4) Sattler. — 5) Steinmehen, Deder, d. h. Dachdeder, Häfner, Zimmerleute, Ziegler, Mausrer. — 6) Sedler, Glaser, Waler, Seibenstider, Krämer, Gewandschneiber, d. h. Tuchhändler. — 7) Huter. — 8) Leinsweber. — 9) Deckweber ober Lober d. h. Tuchmacher. — 10) Kürschner. — 11) Häder, d. h. Weinbauern. — 12) Schneisber. Uusgeschlossen waren von dem Handwert die "Hosenstöche," welche leinene Rleiber für die Landleute versertigten. — 13) Tuchscherer. — 14) Schmiede, Schlosser, Wagsner, Plattner d. h. Wassenschen, Repler d. h. Kupsers

schmiede, Ranbelgießer, b. b. Zinnarbeiter, Gareler, Rabler, Sporer. — 15) Beden, zerfallen in Beißbeden und Rud-beden oder Deimbeden, welche für die Bürger beren eignes Mehl perbaden. — 16) Verber, zerfallen in Manger oder Schwarzfärber und in Seibenfärber. — 17) Mehler oder Bleischlehter b. h. Mehger. — 18) Gerber, zerfallen in Rothund Beißgerber. Zu ihnen gehörten die Pergamentmacher und Leimsieder. —

Ju Göttlings Zeit (um 1670) sind fast alle diese Pand, werke getrennt. Bereinigt sind blod: 1) Huter, Sattler, Riemenschneiber, Drechsler. — 2) Maurer, Steinmegen, Dach, decker, Tüncher. — 3) Maler, Goldschmiede und Buchbinder. — 4) Weißbüttner und Siebner. — 5) Schreiner und Buchbinder. — ter. — 6) Schmiede, Wagner, und andere Feuerarbeiter, zu denen jest noch Büchsenmacher, Uhrmacher, Spengler, d. h. Blecharbeiter, Rothgießer, d. h. Wessingarbeiter, gezählt werden. Als ganz neue Handwerke nennt Göttling: Grabgrün, würfer, Zeugwürfer, Bortenwürfer, Messerschmiede, Restler, Bürstenbinder, Seisensteber (seit Ann. 1650), Bierbrauer (seit Ann. 1608), Müller und Melber.

Bwifchen ben Jahren 1525 und 1835 laffen fich folgende Abmeidungen in ber Zahl ber Gewerbtreibenben nachweisen:

|            | • |         | Ann. 1525. |           |   | Ann. 1835. |            |
|------------|---|---------|------------|-----------|---|------------|------------|
| Souhmade:  | r | -       |            | <b>35</b> |   | _          | <b>56</b>  |
| Gerber     |   |         | '          | 43        |   | _          | 15         |
| Dutmacher  |   | _       | -          | 8         |   |            | <b>2</b> ' |
| Sagbuttner | _ | <u></u> |            | 13        |   |            | 15         |
| Schreiner  |   |         | _          | 8         |   |            | 10         |
| Färber     | _ | -       |            | 26        | - |            | 4          |

Das handwert ber Tuchmacher, einft bas wichtigfte mit besondern Vorrechten begabte, ift auf 4 Meifter gesunten.

Die Boder, eşemals 518 Dausväter, haben aufgebort, als ein besonderes Dandwert ju befteben.

#### Unmertungen.

- 1) Alle fremde Unternehmungen wurden abgewiesen. 3. B. giebt ein Fremder einer Spinnerin Wolle ju spinnen, so verliert er die Wolle und bust 1 Pfund heller, die Spinnerin bust aber 5 Schilling (Statutenb. I. p. 39.).
- 2) S. Berfaffung vom J. 1455: "und fol auch off die felben git beide Inner und vijer rat gemeinclich mit einander alle amt und antwerkmeister. lodermeister. brotbeckermeister, fleischlehter meister und wie sie anders geheizen sint endern, verkeren und ernewen."
- 3) 3. B. beantragen im J. 1400 die Meister der Gerber bey dem Rath, nachdem sie sich mit Erlaubnis des Bürgermeisters versammelt und berathen haben, über den rechten Berkauf von häuten. Der Rath erkennt, daß man ihre Schrift in das Buch eintragen solle, wodurch sie Geset werde, s. Statutenb. II. p. 71. Die Meister und das "hantwert der Metger gemeinlichen," kommt vor die Räthe und beantragt, daß ihren Knechten das Spielen verboten werde, so lange sie im Dienst sind. Ann. 1414. Statutenbuch II. p. 113 2c.

## §. 29.

Die Verhältniffe ber Landgemeinden.

Die Berhaltniffe ber Canbleute grunden fich junachft auf die Geschichte bes Grundeigenthums; besonders in Bezug auf Bestititel, Bererblichfeit und Belastung besselben, ferner bezuhen sie auf den Buftanden ber perfonlichen Frenheit. Die Untersuchungen, welche die genauere Auseinandersetzung er-

forberte, wurden nicht allein ihrem Umfange nach fur vorliegende Arbeit einen au großen Raum einnehmen, sondern auch beren Tendenz widersprechen. Indem wir dieselben uns für eine besondere Abhandlung versparen, muffen wir wenige ftens mit einigen Worten die herrschaftsverhaltniffe ber Burgergemeinde über die Landgemeinden berücksichtigen.

Das Derrichafterecht war aber nicht von so einfacher Matur, wie wir es jest anzusehen gewohnt sind. Bielmehr war es ein Aggregat von sehr verschiedenen Rechten, welche noch überdieß ber Landesgebrauch ober ber Zufall ganz abweichend modificirte und burch einander mengte. Wir wollen versuchen, eine Stizze dieser Rechte zu geben.

- 1) Die hohe Cent oder Fraisch. Sie war nicht eine Folge der Landesherrschaft, sondern durch die Erkaufung theils von centbaren Derrschaften, theils des faiserlichen Landgerichts erworden (s. S. 23. v.), wurde sie das Mittel, über einen gewissen Bezirk die Landesherrschaft zu begründen. Sie begriff die 4 hohen Rügen: Mord, Raub, Brand, Nothzucht. Bom 16ten Jahrhundert an wurde sie, zum Theil vertragsmäßig über alle Landbewohner innerhalb der Landwehr, selbst die fremden Unterthanen nicht ausgenommen, geübt. Das Centgerickt war der innere Rath, wenn er sich als Blutgericht constituirt batte.
- 2) Die obervogtepliche Gemalt. Bergleichen wit bie Geschichte bes alten Gebiets, so waren in demselben bie Obervogtepen: Endsee, Unter ben Bergen, Nortenberg Rotenburg, Gebsattel, Insingen, Gailnau und Bettrip gen, Lienthal, Oberstetten, Archshofen, Seldened, Odwang, Gammesfeld. Die Obervogtep Gebsattel geborte dem Stift Comburg, die von Gammesfeld war nate scheinlich erft von Bebenburg abgetrennt.

Der Umfang dieser Gewalt war nicht klar bestimmt. Oft schloß sie die niedere Cent ein (d. h. das Gericht über Diebstahl, ungefährliche Berwundungen, Lästerung w.), nach anderm Gebrauche war diese mit der hosben Cent vereinigt und dem Bogthepherrn blieben nur die bürgerlichen Rechtssachen (causae civilas). Eben so oft war die obere Bogtep mit der niedern vermengt. Der Dauptunterschied von dieser war, daß die obere Bogtep Dorf, Gasse und Feld betraf, die niedere blos das Daus, so weit die Dachtrause gieng.

Ferner gehören zur Obervogten: Ariegsfolge, woraus bas Recht ber Schähung und Steuer entspringt, Frohn, Umgeld, Aufsicht über die Dorfhandwerfer, hirtenstab i. Berleihung bes hirtenamtes und Einnahme der Abgabe von demselben, Rirchweihschuß d. h. die Schlaghändel an der Airchweih, die Erhebung der Aramgebühren, das Aussichenken des Bannweins zc. Zu welcher Urt der Vogten die Schehaften gehören, d. h. Müller, Schmiede, Wirthe und Babstubenmeister, ist nicht überall gleich bestimmt. Im Rotenburgischen hängen sie von der obern ab. Z. B. erkauft die Stadt Ann. 1382 mit der Burg Insingen als Herrenrechte: die Schmiede, die Babstube, den Weinschant, die Hirtengült, 3 Hölzer und eine Gemeindeadgabe von 10 Schillingen. Balb darauf verleiht die Stadt Babstube und Weinsschaft wieder um 32 Pfund Deller.

Meistens war der Sig einer Nogten eine Burg. Der Amtmann, welcher diese bewachte, handhabte auch die Rechte. Im Jahr 1418 zeigt das Wahlbuch: 2 Umtleute von Endsee und Dabelsee, 2 zu Nortenberg und Warten, burg (Wachsenberg), 2 zu Insingen, 2 zu Gailnau, 2 zu Lienthal, 2 zu Gammesseld, 2 zu Geldeneck. Im Jahr 1427 sind alle diese Wogtepen, Oberstetten und Wörnig

eingeschlossen, nur 2Bogten übergeben. Als man die land wehr ausgegraben und mit Thurmen versehen hatte, übertrug man die Seite links von der Tauber C, jum Graben im Zwerchmeyer" s. Anmert. 1.) 2 Amtleuten und zweyen andern die rechte Seite (,, jum Graben im Gau") s. Wahlb. Ann. 1451. Aus diesen Amtleuten entstanden die 4 Landvögte, welche stets aus dem innern Rath gewählt waren. Doch wurde die Übung der meisten Rechte, besonders die niedere Eent vor den Rath gezogen, und der sinanzielle Theil berselben kam an das Steueramt.

In Rotenburg bestand ein Bogtgericht (Bauerngericht f. S. 23. II.) für die Bogtep. Bu diesem wurde die Markgenoffenschaft auf der Hort und Nortenberg gezwen. Im Jahr 1530 kam auch das Bogtgericht von Reichorderode dazu.

Noch lange begten die Steuerherrn die Bogtgerichte un Detwang, Oberstetten, Wettringen, Brettheim, Oftheim (auf die bepben lettern machte auch der Markgraf von Ansbach Anspruche) und zu Archshofen gemeinschaftlich mit ben Edlen von Lochingen. Das Gericht zu Wildenthierbach begte der Psieger des Dominifaner klosters.

5) Die niedervogtenliche Gewalt, auch Riedergerichtsbarteit genannt.

Diese war eigentlich eine Exemtion ber obern, indem manche Rechte ber Erbherr über seine Dintersassen erstielt ober gewann. Deshalb haftete sie auf gewissen Gutern ober leibeignen Personen. Daher aber auch die häufige Verwechslung bender Gewalten, besonders wenn die Dintersassen eines machtigeren Derrn unter der Obervogten eines Andern sasen. 3. B. in Insingen tam die hohe Eent und Obervogten Rotenburg zu, und die Din-

tersaffen bes Markgrafen von Ansbach waren in ber geringeren Zahl. Demnach hatte sich ber Gebrauch gebilbet, daß jeder Hintersasse seiner Derrschaft vogt- gerichtund schafbar blieb, und ber Markgraf hielt zu biesem
Zwed einen Kastner im Dorfe. In Gebsattel war es
eben so, wo das Stift Comburg die meisten Hintersafsen und die Obervogten hatte. Hier machte Notenburg
sogar die Vogten auf ber Markung streitig.

Für die niedere Bogten gehörten die geringsten Bergeben: Saarausraufen, Maulidellen, ungefährliche Schläge, Schmähungen gegen nicht befrente Personen, nächtliches Geschren, Messerguden, Ruppleren, Leichtfertigfeit, geringer Diebstahl, Berlauf verbotener Baare 2c.

Dazu fam noch meistens die Ausübung ber freywilligen Gerichtsbarfeit ben Berträgen, Testamenten, Bormundsschaften, polizepliche Aufsich, besonders Feuerschau, Dausssuchungsrecht, Ansprüche auf Dand- und Spannbienste und manches Andere, was eigentlich der Obervogten zusam, aber durch Eremtion übergetragen wurde.

Bahrend die Obervogten eigentlich eine Unterabtheislung ber Centgrafschaft war, also von der alten Landessverwaltung ausgieng, entstand die niedere durch die Grundsberrschaft. Sichtbar ift Dieses im Rotenburgischen. Indem der Rath die Herrschaften an sich zog (f. S. 17.), übersließ berselbe ben dem Wiederverlauf der geschloßnen Güzter häusig dem erbaren Käufer die niedere Gerichtsbarsteit, oder indem Bürger auf ihre freneignen Güter hinstersaffen aufnahmen, erwarben sie eine Gewalt über sie, welche mehr als die bloßen Leistungen des Pächters verslangen fonnte. Es bildet z. B. einen Theil des Berstrags mit Comburg über Gebsattel Ann. 1618, daß fein Bogtepherr freyeigne Güter lehnbar machen solles und

daß Steuern nur von dem Voglenherrn erhoben werden sollen. Es schien also möglich, daß Unterthanen durch Lehm barmachung ihrer Güter herübergezbgen und mit Steuern belegt werden konnten. So wird Rleinansbach verkauft um 200 Pfund Heller, indem es 18 Pfund jährlich abwerfe, auf Wiedereinlösung, mit der ausdrücklichen Bestimmung für die Käufer: ne ultra praedictos reditus a colonis extorquere quidquam velint.

Das Recht des hiesigen Burgers über feine hintersaffen gieng nie so weit, daß er selbst ein Gericht begen konnte, nur an den Bußen derselben hatte er einen Antheil (f. Unmert. 2.). Es bilbete daher einen Antlage punft gegen Heinrich Toppler, daß er versuchte, seine hintersaffen-selbst zu richten und zu strafen.

- 4) Die Schubberrichaft. Immer vertragsmäßig mit gegen feitig bestimmten Leistungen. Über Gebfattel übte sie Rotenburg burch einen Bertrag mit dem Obervogtepherrn felbst (Ann. 1400.). In andern Fällen hatte sich eine frene Gemeinde einem mächtigern herrn mit gewiffen Abgaben unterworfen (3. B. Windesbach den Nortenbergern).
- 5) Die Dorfberrschaft. Sie bangt nicht unbedingt von ber Bogten ab. Denn z. B. in Gebfattel übte sie Roten burg aus. Sie gieng entweder von der Grundherrschaft aus, wenn eine Gemeinde gegen eine Grundabgabe den Boden eines Herrn urbar gemacht und angebaut hatte, oder entstand durch Übertragung von Seiten der Gemeinde. Sie bedingt die Bertretung derselben, "den Berspruch des Gemeinderechts," wie man sich bier ausdrückte. Der Dorfberr entwirft die Dorfordnungen, obgleich ein sich nach dem Gebrauch richten muß; er halt sie aufrecht, und belegt die Übertreter mit Strafen. Diese Dorfordnungen sind ganz polizeplicher Ratur. Sie verhäten bit

Aufnahme verdächtiger Personen in das Dorf, das Waffentragen ben ben Gemeindezusammentunften, betreffen die Feuerordnung, die Fleischbeschau, die Beschützung der Marktsteine, die Dorfschule, die Gemeindfrohne, die Ablegung der Kirchenrechnung, die Erbauungen von Seldenbausern zc. Oft wird Manches zur Dorfberrschaft gerecht net, was an andern Orten der Obervogten zusömmt, besonders die Aufrichtung von Bräustätten, Schmieden zc. 3. B. in Gebsattel tam die Aufnahme der Ehehaften Rotenburg zu, und Comburg war sie nicht erlaubt, obgleich es die Obervogten besaß. Auch Grund- Schuld- Marktund Lager-Bücher führte meistens der Dorfherr.

6) Die Dberlandesberricaft. In Bezug auf Die Bemeinden rechnete man gu ihr: bie Gefeggebung, Die bochfte Berichtsgewalt, die Rriegsbobeit. Durch eine bloge, alle mablige Occupation ber taiferlichen Rechte tonnte fie nicht entsteben. Um wenigsten mar Diefes ber Fall ben ben Reichsftabten, welche immer naber bem Raifer ftanben, als die großen Reichsfürften, und den allgemeinen Rechts. gefeßen ftarter unterworfen maren. Dft findet sich bie ausdrudliche Gemahrung ber Raifer. Bieles mar icon als Studwert erworben. Es bedurfte nur eines'allgemeinen Gefichtspunftes, um das Gingelne gu verbinden; biefer mar bie Dberlanbeshoheit, wie fie ber Frieden gu Munfter erzeugte. Man batte jest einen allgemeingiltigen Begriff, eine theoretifche Begrundung, von ber aus man bas Bereinzelte ergangen, und alles neu in Frage Gestellte fic aneignen tonnte. Die Burgergemeinde ubte langft, vermoge früherer Rechte, bas Meifte in ben Landgemeinben, mas die Oberlandeshoheit gemahrte, aber mit ihrer vollen Erflarung waren alle, oft buntle Rechtstitel fermerbin aus einem Dunfte ju erflaren.

Den Perricaftsrechten ftanben bie Rechte ber Gemein ben gegenüber.

Die Gemeinde bestand in unserer Gegend aus Gemeinde an rechten, deren Besiger sich in Bezug auf die Gemeinde gang gleich waren. Auch wenn der Dorfherr oder der Bogt ein oder mehrere Gemeinderechte besaß, war er in Bezug auf ft gen übrigen Gemeindemannern gleich.

Die Gemeinde besaß öfters Eigenthum, "Gemeinnugen," an Biesen, Beiden, Dolzungen, Seen, Fischwassern, Capito talien zc. Die Ginfunfte murben fur die Gemeinde verwer bet, ober gleichmäßig vertheilt.

Die Gemeinbemanner ermablen jabrlich (gewöhnlich and Allerheiligentag) 2 oder 3 Bauernmeister ober Dorfmeifte, mabrend ber Soug vom Dorfberrn aufgestellt ift, um beffe Rechte ju mabren. Der Schulz ober ein Landvogt bat ben Borfit ben ber Babl, fein Gemeindemann barf aber in feinn frenen Stimme gehindert werden. Die Dorfmeifter verlaffe Die Gemeindeversammlungen, und beforgen bas Gemeingut. Die Bemeinderechnung legen fie jahrlich ber versammelten Go meinde vor in Gegenwart eines Rathebeputirten. Die Ro piffon ber Rechnung führt bas Steueramt. Diefes verpflichtt und beeidigt auch die ermablten Dorfmeifter, eben fo bie Steurer. Much die Beiligenpfleger, b. i. Bermalter bes Stiff tungevermögens, murben von der Gemeinde gemablt in Go genwart bes Schulgen, ber Dorfmeifter und bes Landvogts. 201 biefem murben fie verpflichtet. Die Rechnung legten fie all 7 Sabre vor ber Gemeinde und einem Rathsbeputirten al. Much bie Bahl ber niebern Gemeinbediener, bes Definert, bes hirten ic. gieng von ber Gemeinde aus, obgleich ber Bogt bie Belehnung des lettern vollzog. - Diele Benfpiele finden fich in ber Umgegend, mo die Gemeinbeglieber bas Rirden vermögen botirten.

Bon ber Gemeinde geht auch bas Dorfgericht aus. Jabrlich versammelten fic bie Gemeindemanner unter ber Linde, vor ber Dorffdmiebe zc. Mus ihnen wurden 12 Richter ermablt. Den Borfit führte ber Stellvertreter bes Dorfberen, 1. 23. in Dilfartshaufen der Meifter bes Dofpitals gum beiligen Geift, in anderen Orten ber Landvogt. Bunachft murbe über Streitpuntte gerichtet, wie fie bas Bufammenleben ber Landleute veranlagte, d. b. über Diehtrieb, Übermaben, Übergaunen, Bafferung, Dirtenlobn zc. Das Maximum ber Strafe, auf melde erfannt werben tonnte, mar fixirt; gewöhnlich auf 72 Pfennige. Aber ber Gebrauch hatte bie Competeng ber Dorf. gerichte oft auf Schuldtlagen zc. ausgebehnt. - Damit verwandt find die Ruggerichte, nur bag in biefen auch mehrere Gemeinden fich versammelten. Das Ruggericht ju Dhrenbach befuchten bie Dorfer aus ber gangen Cent Endfee 3mal bes Sabrs, und bie Gemeindemanner pflegten bier alle Sachen gu richten, bie auf bem Cent- u. Dbervogtgericht gu Reichordrobe nicht abgeurtheilt morben maren. Raturlich blieben bie boben Fraischfalle ausgeschlossen. Roch weiter erftredte fich bas Ruggericht, ober fogenannte ,, Gefdrep" ju Bornig. vgl. . Unbange Rr. III. 2. u. 6. In ben Unmerfungen geben wir einen Auszug aus ber Dorfgerichtsordnung von Dilfgrishaufen. f. Unmert. 3.

Fassen wir nun ben ganzen Zustand ber Lanbleute in bas Auge, so tonnen wir ihn nicht preiswurdig ober glücklich sinden. In dem Conslitt so verschiedener, ihrer Natur nach un-bestimmter Perrschaften wurde gewiß ber zerdrückt, auf den zulest alle Last siel. Schlimm war es schon, wenn ber Rath mit einzelnen seiner Bürger um Ausübung gewisser Rechte stritt. Aber es besaßen auch auswärtige Fürsten, herrn und Stiftungen einzelne Unterthanen und Rechte innerhalb der Landwehr, welche mit der Stadt oft in Fehde lagen. In

biesem Fall brobte er feinen vogtbaren Unterthanen schwere Strafe an, wenn sie an ben Feind ein Schutgelb zahlten, Ariegsfolge leisteten, ober ihn sonst unterstützten. Aber wie tonnte ber Bauer Forderungen zurüdweisen, für welche sich immer ein Rechtstitel sinden ließ, und wo die robe Gewalt die Eretution übte. Auf des Bauern Kosten wurden größten theils die Febben geführt; man erholte sich durch Plündetungen in den Gemeinden seines Feindes, und zuletzt verglich man sich, daß Jeder seinen Schaden tragen sollte. So lastete Alles auf den Bauern. Zudem standen sie auf verschiedenen Freyheitsstufen.

Die gemeinfrepen Bauern verloren sich, und die him terfassen nahmen durch Bedrückungen und Runke aller Art zu. Andere waren gar Leibeigne. Die bepden lettern Classen und terlagen oft Privatansprücken, die, streitig ihrem Wesen nach, gegen einen Mächtigen aber nicht abzuweisen waren. Gewis man konnte keinen treffendern Ausdruck sinden, als die Buzeichnung des Mittelalters, welches die Bauern insgemein, die armen Leute" nannte. Dennoch war auch der Stolldes Bauern zum Sprichwort geworden. Sah er doch als den Gemeindehandwerker (Eschaften) und den Taglöhner ("Seldner") berab. Wie hoch aber stand noch der lettere, wenn auch nur in dem Besitz eines ganz geringen Gütleins, über dem unbehausten Wildfang, den ein Jeder aufgreisen konnte.

## Unmertungen.

1) Der Ausbruck 3 werchmeier, alter "zwerchmaier," noch früher "Zwark mal," Statutenbuch II. p. 62. b. ist abzuleiten von dem althochdeutschen Zarga, munimen, Schutwehr. Daber beißen die Müller im Lauberthal, welche das Bürgerrecht

befaßen: "in den Jarchen," b. h. innerhalb des Gebietes, welches von dem Landgraben eingeschlossen ift, und unter dem Schus des Stadtrechts steht. Zarga wird hier gleich-gleichbedeutend mit: Beichbild oder Stadtmarkung. — Mayr althochdeutsch für villicus, Berwalter, giebt eine undeutliche Jusammensehung. Besser ist zwark-mal, d. h. Beichbildsgränze. Die Bogten Rotenburg lag auf der linken Seite der Lauber. So gieng ihre Bezeichnung auf die ganze spätere Landvogten auf dieser Seite über. — Die Landwogten auf der rechten Seite der Lauber hieß: "im Gau," das soll heißen, im Rangau, zu welchem der größere Theil der Ortschaften gehörte.

- 2) Nach dem Gefeg II. p. 68. verfällt von einem hintersassen bie hälfte ber Buffe dem Rläger, die hälfte dem herrn desselben, hinter welchem er sist. Ift aber der Ankläger nicht Bürger, oder sist nicht hinter der Stadt, so wird die Buse auf die hälfte verringert. Verfällt aber ein Bauersmann der Stadt dem Bauersmann eines herrn, so darf jener nicht höher gestraft werden, als die Gerichte dieses herrn Rotenburger Unterthanen im gleichen Kall puerkannton.
- Rach bem Gemeinrecht ju hilfartsbaufen, aufgezeichnet Ann. 1545, mar bestimmt: Belder Gemeindemann nicht ericheint, wenn man "herrngepot" läutet, gabit ein Ort; fommt er nicht, wenn man ju der Gemeinde läutet, buft er 15 Dfennig. Ber fich weigert in der Gemeinde ju ftimmen, wird querft bey der Buge von '15 Pfennigen aufgefordert, dann ben ber Bufe von 5 Dfund. Sellern, jum dritten Dal wird. er um diefe Summe gepfandet, welche die Gemeinde vertrintt. Benn die Gemeinde einen Tag anfest, fo barf obne Erlaubnif ber Bauernmeifter ober der Gemeinde fein Gemeindemann fich vom Dorf entfernen bey ber Bufe von 5 Pfund. - 3mermal bes Sahr, in der Goldwochen" nach Pfingften und in der "Goldwochen,, im Berbft hat die Gemeinde ein Ruggericht, wo Jeder den Andern rügt, wenn er ber Gemeinde Etwas entzogen bat im "Actern, Baunen und Maben." Go viel Schub fic der Angeflagte ver-

fehlt bat, so viel 15 Pfennige bust er. Bird aber die Rlage als falsch erkannt, so bust der Rläger eben so viel, als der Angeklagte hatte zahlen mußen. Wer aus den Holzungen der Gemeinde Etwas abhaut, zahlt ein Ort. Wer ein Stükl Bieh verschweigt, wenn man Klauensteuer oder , hirtenpfründ" giebt, dem verfällt das beste Stück Bieh im Stall an die Gemeinde. Zweymal im Jahr wird ein Frengericht über die Hintersassen des Hospitals zu Rotenburg gehalten. Die Ordnung desselben (aufgezeichnet Ann. 1562 nach alten Gewohnheiten) ist folgende:

Der Richter beruft die Schöppen bes Gerichts, melde aus Gemeindemannern bestehen. Gie erfcheinen, 12 an ber Rabl. Wenn das Gericht versammelt ift, fo ergangen bie Schoppen ibre Babl, wenn einer gestorben, ober als "man gelhaft" erfunden worden ift. Dann fragt ber Richter fammtliche Schöppen, ob fie das Gericht für richtig befest balten. Nach der Bejahung erklärt er: er bege das Bericht megen des Raths in Rotenburg, megen des Spitale meifters, als bes eigentlichen Richters, und wegen aller Berfonen, die Recht nehmen oder geben wollen. Sierauf fordert er Alle auf, welche ju klagen haben. Doch darf ber Fremde erft flagen, wenn bie Sachen ber Gemeindemanner erlebigt find. Der Rlager giebt zuerft ben Berth von ein Biertel Bein, wie er eben gilt, jum "Alagschap." Jeber Zeuge, ber berufen wird, erhält 24 Pfennige jum Lohn. Die Panthepen durfen nur durch ihre Fürsprecher reden. Ber felbit in bas Gericht fpricht, buft 15 Pfennige, wer ben Andern geradezu Lugen ftraft , 5 Pfund. Gbe das Urtheil vertundet wird, haben bende Parthepen ben Stab des Richters angurühren, und an Eides Statt ju geloben, daß fie mit dem Ausspruch zufrieden senn wollen. Nur an den Rath tom nen fie dennoch appelliren. Die bochfte Bufe ift 32 Pfund. Davon befommt ber Richter 12 Pfd., die Schöppen 10 Pfd. ber Rlager ben Reft von 5 Pfd., bas Gericht 2 Pfb., ben Reft theilt ber Richter mit dem Rlager 2c. Bep Schuldtla 1 gen wird ber Termin ber Bezahlung auf 14 Tage, oder 3mal

14 Tage und 3 Tage angesett. Rommen Sachen bor, welche bem Gericht zu schwer scheinen, so pringt fie ber Richter vor den Rath in Rotenburg.

Bill irgend Jemand, der zu klagen hat. das Freygericht nicht erwarten, so geht er den Richter um ein "Kaufgericht" an. In diesem Fall beruft der Richter die Schöppen 2 bis 3 Tage zuvor. Der Rläger hat dann zuvor dem Richter 32 Pfennige und ein Biertel Bein, und jedem Schöppen 12 Pfennige zu erlegen. — Bor dem gewöhnlichen Freygericht ruft der Spitalmeister jeden Gemeindemann besonders vor sich, erinnert ihn an seine beschworne Pflicht und sordert ihn auf es zu rügen, wenn Jemand des Spitals Wiessen oder Holzungen beschädige.

#### \$. 30.

# Der Verfall bes Gemeinwesens.

Ales, was der Sterbliche erschafft, sey es ein Runstwert oder ein Wohngebäude, ein System oder ein Staat,
rägt den Keim des Verderbens in sich. Er wird, er muß
sich entwideln. Aber weniger schwerzlich ist die Zerstörung,
wenn wir in ihren Ruinen noch die Spuren vormaliger Schönjeit erblicken. Auch die Bürgergemeinden der uralten Reichskädte Deutschlands unterlagen der Zeit. Da erschien oftmals
sonderbar und verkehrt, was früher preiswürdig und ehrenwu gewesen war. Man hat sie beswegen oft mit Spott,
set mit Bitterkeit angegriffen. Bepdes war unbillig. Ihr
berfall war ein nothwendiges Ereignis, es unterliegt nur der
beschichte, und diese darf weder Spott noch Bitterkeit kenwen. Wenn wir aber einen Zusammensturz schildern, dem die
kugend und Kraft der Einzelnen auf keine Weise zu wider-

fteben vermochte, fo barf fic auch ber Gingelne burch unfere Borte niemals verlegt fublen.

Im 14ten und 15ten Jahrhundert waren die Städte, machtig und bedeutsam geworden durch ihre Bundnisse. Der schwädische, der rheinische Bund, die Sanse bildeten Confige derationen; welche einem jeden Angriff zu widerstehen vermochten, den irgend eine Macht gegen ste richtete. Stärker aber noch wurden sie durch ihre gesunde Politik, indem sie siets den Raisern anschlossen, und deren beste Stütze gegen die anwachsende Übermacht der Fürsten waren. Als aber durch die Rirchenresormation ganz Deutschland in 2 große Deerlager, zerstel, standen die meisten freven Städte dem Kaiserhaus gegenüber. Die Lage muß ihnen selbst unnatürlich und bedents lich vorgekommen senn. Daber ihre Unentschiedenheit im Entschließen und Handeln, was Carl V. leicht machte, ihre Krast zu brechen.

Die alten Bundnisse waren gelöft, und an ihre Stelle traten die Conföderationen der Areise. Diese Areise, größtentheils nach den ursprünglichen Boltsstämmen begrängt, scheinen ein natürliches Gange. Das Gefühl der Boltseinsheit war aber längst zerstört, und an die Stelle frever, gleichtegierter Gemeinden, die sich durch das Moment gleicher Sitte und Mundart und durch den Trieb derselben Interessen gerliebt und unterstüßt hätten, waren höchst egoistische, politische Einheiten getreten. Geistliche und weltliche Fürsten, Reichsadel und freve Städte, feindliche Elemente, die sich immer mit Mistrauen beobachteten, wenn auch die Fehden ruhten, konnten niemals ein gleichgesinntes, fräftiges Ganze aus machen.

So mar die Lage ber Reichsstädte burchaus verändert. Früher start burch sich felbst, stärter noch burch Einigleit, ftets schlagfertig, ausharrend und aufopfernd wurden fie burch

Sereinzelung muthlos und ohnmächtig. Ihre Politik wurde dwankend. Nicht einmal die Städte desselben Kreises hiele mehr vest zusammen. Ein Jeder suchte sich für sich durch werdeutige Schleichwege zu retten. Ein Bepfpiel mag gesichtigen.

Im Jahr 1552 waren bie Bifcofe von Burgburg' und Bamberg nebft ben Stabten Rurnberg und Bindebeim, ben uten Bunbesgenoffen Rotenburgs, gegen Martgraf Albrecht . wn Brandenburg vereinigt. Die Stadt icheute fic, ju ihnen at treten. Als nun ber Marigraf von Dintelsbuhl beranfam, fendete ihm ber Rath 300 Malter Dabern und 22 Bagen Den und Strob, Bas die Befegung ber Stadt betraf, bat er, "unterthäniglich bafur gebeten." Albrecht brobte, bie Stadt ju feinem Bunbnig ju gwingen. Der Rath erfchrad por bem Gebanten, gegen ben Raifer fich ju verfunbigen, und entschloß fich jur Begenwehr. Er sammelte an 1000 Bauern' und 200 Dandwertsgefellen. Der fruber fo mannhafe ten Burger geschieht gar teine Ermabnung. Der Martgraf gog beran und forberte bie Stadt brobend dreymal auf. entfeste fic ber Rath und noch mehr bie Bauernicaft, welche fur ihre Baufer furchtete. Done einen Soug wurden bie Thore geoffnet. Albrecht nahm 2 Gefchute, erprefte 7500 fl., ben großen Berluft an Lebensmitteln zc. ungerechnet.

Das Jahr barauf tam ber Brandenburger in die Acht. Der frühere Bund forderte die Stände des franklischen Kreises zum Bollzug auf. Rotenburg, anstatt sich jest zu rächen, suchte nur Neutralität nach. Immer unbändiger wüthete der Markgraf, und brobte der Stadt. Test begehrten die gegen ihn Berbündeten eine Hilfe von 30000 fl. und 4 Geschüse mit der gehörigen Munition. Rotenburg nannte sich eine "arme Commune," und bat um Entschuldigung: "mit untersthäniger Bitt weil wir arme Leuth an diesen Pochbeschwerlis

den und verderblichen Empahrungen weber Schulb, Rath und Theil baben."

Die Berbunbeten, welche vor Schweinfurt lagen, fiem gen an ju broben. Der Rath brachte bagegen einen taiferliden Schusbrief gegen gewaltfamen Uberfall ju Bege, und erbot fich ju Recht ju feben. Der Bergog von Braunichweig, beffen Rriegsleuten bas begehrte Geld als Golb angewiefen mar, brobte, es von feinem Rriegsvolt felbft holen gu laffen, Der Rath "repetirt priora." Er mußte mobl, dag bie Berbunbeten jest die Dande nicht fren batten. Indeffen mar ibm nicht mobl. Rurnberg marnte noch am aten December treulich, als alter Bunbesgenoffe: Rotenburg moge fic vor bem Achter buten. Der Rath vergnlafte barauf Unterhandlungen awifchen ben Rriegführenden am 24ften December in der Stadt, welche ju nichts führten. Aber jum Geben verftand er fic auf feine Anforderung. Als fic Albrecht in Schweinfurt nicht mehr halten tonnte, gog er ab, willens fic nach Rotenburg ju werfen. Ben Rigingen wurde er ereilt und ganglich gefolagen. Jest gogen aber an feiner Stelle die Berbunbeten beran, um bie Stadt ju plundern. In Biderftand bachte Riemand. Als nun weber Camentationen, noch die taiferliden Schutbriefe mehr halfen, verglich man fich um 80000 fi. Brandichatung. Sie wurden theils baar, theils in Silbergefdirr bezahlt. Bugleich mußte fich Rotenburg bagu verftes ben, in ben Bund gu treten, und verfprechen, funftig feinen Untheil an ben Rriegsausgaben ju berichtigen. - Dan ficht beutlich, wie die Zeit der friegerischen Toppler ober Trub vorüber war. Un ihrer Stelle führte jest der Confulent Guns ther Bod bie Unterhandlungen, nach feiner Meinung gewiß auf eine febr folaue und rechtsgelehrte Beife.

Der Berfall bes Gemeinwefens gieng aber eigentlich von innen aus. Um Diefes barguftellen, benügen wir mehr vere kleine Schriften aus ben letten Jahrhunderten, von Einseimischen verfaßt. Aus der altesten geben wir einen Aussung in ihren eignen schlichten Worten. S. Anmerk. 1. Die vichtigste aber ist die Beschwerdeschrift der Pandwerker vom Jahr 1796.

Aufgewedt namlich burch bie Regungen, welche bie franboffche Revolution in Deutschland hervorbrachte, batten fic 24 Burger vereinigt, und Befdwerben und Borfclage gu einer Reformation ber Berfaffung aufgefest. Die Sache mußte nach dem gangen Stand der Dinge erfolglos bleiben, auch war fie vornweg verfehrt angefangen, indem bie Beidwerdeführer von bem äussern Rath theoretisch voraussegen, er werde auf ihre Aufforderung fogleich, feines Urfprungs vergeffend, als eine Berfammlung patriotifder Landesvertreter bie Sache ber Gemeinde führen. Raturlich that ber lettere nichts gum 3med, und ber innere Rath mußte theils burch ben Schreden ber taiferlichen Autoritat fo gu beschwichtigen, theils burch Berabgerungen murbe gu machen, bis Niemand mehr an bas tubne Unternehmen bachte, und bie patriotifchen Lieber verftummt Aber die Hauptschrift von dem talentvollen Abvocaten Befner bleibt immer merlmurbig. Dft berührt fie Rleinigfeiten, aber fie find carafterifc. Biel bat fie von bem innern Getriebe erhalten, mas fonft verloren gegangen mare. Immer zeigt fie wenigstens, wie ber Ginbeimifche feine Lage anfah, wenn er nicht ju ben Bevorzugten gehörte. G. Un. mert. 2. Aus biefen Schriften beben wir bie Sauptzuge aus, indem wir auch bie Antrage benügen, welche geftellt murben.

Die Berfassung von 1455 marb icon langft nicht mehr in ihrer Reinheit geubt. Ihr Geift war unterbrudt. Die Rechte ber Gemeinbe wurden stillschweigend übergangen. Der innere Rath suchte bie Stellung einer unbeschränften Staatsregierung zu gewinnen. Er gab Gesehe, er machte Staatsfoulben ohne die Gemeinde. Zwar fand er noch unter Raifer und Reich. Aber berichtete nicht er allein an den taiferlichen Sof, ober instruirte die Gesandten am Reichstag?

Der äussere Rath, ber noch einige bemokratische Elemente enthielt, verlor selbst ben Schein ber Repräsentation
ber Bürger. Seine Censur bes innern Raths wurde ein leeres Wort. Eine Rechnungsablage ohne Belege gab ihm weber Einsicht in ben Staatshaushalt, noch eine rechtliche Gewährung. Seine Beamten wurden bloße Gehilfen bes innern Raths. Dieser war längst stabil geworden, selbst ber
geringke Wechsel, das Provisorium, wie wir es nennen wurben, hatte aufgehört. Noch war dem äussern Rath die frepe
Wahl eines innern Rathsberrn ein für allemal geblieben. Der
innere Rath machte aber zulest Versuche, auch diese unmittelbar zu leiten, und nach seinem Sinn zu beherrschen.

Selbft in bem innern Rath batte bie Gleichbeit ber Glieber aufgebort. Das Burgermeiftercollegium nebft ben von ibm gang abhangigen Consulenten bominirte. Richt nur baf fie fich bie Alten vor ben Sitzungen gufenbeten, und fo gang instruirt eintraten, mabrend bie übrigen Rathsberrn erft turg por ber Entscheidung von ber Sache unterrichtet murben, es tam gulegt felbft gu vollftanbigen, munblichen Berathungen über ben gu faffenden Befdlug. Die Burgermeifter machten awar im Bezug auf bie Übrigen, bie fogenannte ,,lange Bant," nur die Minoritat im Rath aus, aber eine compatte, wohlgeruftete, welche querft abstimmte, und bie vereinzelten Stimmen ber Anbern leicht übermaltigte. Auf welche Beife ben der Abstimmung im Rath und ben der Ausfertigung in ber Rangellen verfahren wurde, erfieht man aus einem Untrag ber Burger: es moge nach bem Bortrag bes regierenben Burger meifters über die Reihenfolge, in melder gestimmt werden follte, gelost werben, um jebe Berabrebung gu brechen; es

folle über die Abstimmungen der Einzelnen ben der Umfrage ein furzes Protocoll gefahrt, und dasselbe ben der nächsten Sigung den-Rathsberren zur Beglaubigung worgelegt werden, damit teine Berdrehung der Stimmen mehr möglich bleibe. Die Ausfertigungen in der Kanzellen mußten fünftighin von dem regierenden Burgermeister und einem Altuar unterzeichnet werden, damit man Achtes von Unächtem unterscichnet werden, damit man Achtes von Unächtem unterscheiden con. Oftmals werfügten die Burgermeister für sich, und legten dem Rath blos das Geschehene vor.

Die Aufnahme von geistvollen, tuchtigen Fremden in ben Rath und dadurch unter bis berefchenden Geschlechter hatte saft aufgehört. Eine Anzahl Familien, eng unter sich verstnüpft durch die Bande der Verwandtschaft, regierte iest den Staat. Oft geschaft es, daß selbst Geschwisterkinder sich versmählten, um nur das Vermögen und den alten Einfluß zu beswahren. Man tennt die natürlichen Folgen solcher Verhepprathungen, man weiß, warum manche fürstliche Geschlechter versstechen.

Familienrudsichten beberrschten jest die Sebundnisse, wie die Wahlen, die Rechtssprüche, wie die Polizewerfügungen. Die Erstgeburt gab fast immer auch die Rathssähigkeit. Eine geringe, juristische Borbereitung machte zu allen Amtern geschickt, als wenn die Jurisprudenz eine Fundgrube aller administrativen Kenntnisse wäre. Regelmäßig und gedanken. los rückte der junge Rathsherr vor. Raum daß noch bey der Bürgermeisterwahl bas bessere Lalent und die größere Kenntnissentschied. War aber Einer zu einem ihm zugefallenen. Unt ganz untauglich, so übernahm ein Anderer seine Arbeisten. Man nannte Dieses Vicariren. S. Anmert. 5.

Die Rathsgeschlechter begannen, fich fur fouveraine Derrn ber Stadt und bes Gebietes anguseben. Dem entspraches, bag fie ihre Grundbefigungen, ale Recognitionsguter, freuer.

frey zu machen suchten, daß sie Processe wegen der Reite berselben zu öffentlichen machten. Man sieng an, die Beide bigung der Amtbehre in eine Art von Majestätsverletzung and zudehnen. Sonst hätte wohl nicht der Antrag gestellt werden tonnen: die offizielle Bestrafung wegen der Beleidigung un Rathspersonen moge auf die Fälle beschränkt werden, wo sie dieselben in öffentlichen Funktionen besinden, wenn aber ein Bürger in einer reinen Privatsache gegen die Anmassum und Willtürlichseiten von Rathsherrn mit Worten sich auflehne, solle nicht, wie dieber, sogleich mit enger, inquisitorischer Werbastung eingeschritten werden, sondern den letztern die einsache Injurienklage bleiben.

Da die Herrschenden den Staat als ihr Rugeigentsun (dominium utile) anfaben, fo befommt bie Befdulbigung, bag fie ibn ausgebeutet baben, eine andere Richtung. Ge lange bie Gemeinde nicht widersprach, brauchte man fic bie fr über bie Form ber Bezüge zu verftanbigen. Dan mar feit bi nadfictia gegen einander. Alles, was in die große Claffe ber | Accidentien und Umteemolumente gehorte, war eigentlich mit benen befannt, welche an ihnen Untheil nahmen, ober genow men hatten. Diese aber ichwiegen weislich. Man leate fic felbst Ginnahmen ben, so gut es gieng. Selbst ben Gliv bern bes innern Raths maren bie Einfunfte berjenigen, welche gu einem anbern Bermaltungezweige gehörten, nicht gang be fannt. Sorgfältig murbe bas geringfte, fremmillige Reichnif aufgezeichnet, um wo möglich ein fires Gintommen barans ju maden. Befonders maren bie jungern, fparlich befolbe ten Rathsherrn auf biefe Emolumentenjagb angewiefen. Unmert. 4.

Daraus entstanden die verjährten Digbrauche aller Art. So fagt die Beschwerbeschrift: "bie dermalige Organisation der Besolbungen— fesselt, mit jedemnoch so albernen Migbrand

sufrieden zu fepn. Wenn er nur Geld einbringt, wird nicht untersucht, ob er auf Gründen det Bernunft beruhe oder nicht; we erschöpft denjenigen, welchem Zufälle nicht günstig sind. Denn da von der zufälligen Erwerbsamkeit der Ertrag der Amter nicht wenig abhieng, so waren die Redlichen keines. wegs gut daran. Bey dem unwillfürlichen Fortrücken in hösdere Amter verringerten sich nicht selten ihre Einnahmen, wenn das neue Amt den industriellen Borfahrern weniger Mittel dargeboten hatte, sire Einnahmen zu begründen. S. Anm. 3. Wer klug war, sah sich bey Zeiten vor. Manche Steurer—see hatten über das Bauholz zu versügen — versahen sich das mit auf Lebenszeit. Rach einer Schrift vom Jahr 1701 hatzeiten sie Bauholz und 70 Klaster Rechnungsholz sich selbst zus gelegt.

Bas zu verzehren war, wurde verzehrt. Die vielen Seen trugen nichts mehr ein. Die Fifche gingen als Gefdente an bie Berrichenben auf. Die Burger, welche icon Ann. 1701 beantragt batten, bie Geen troden gu legen, und als Biefen gu verlaufen, murben nicht gebort. Die Jagben tofteten ber Gemeinde blos. Denn bas Wild wurde von ben Rathsberren und ihren Freunden nach Belieben weggeschossen, und was die besolbeten Jager einlieferten, ward fammtlich pertheilt. Es gab jest offentliche Mablzeiten aller Art: ben Rechnungsablagen, Zebendverleihungen, Apothetenvifitotionen, Beforberungen, an ben Festen ber Stiftungen und me fie fonft angubringen maren. Roftspieliger murben bie Gelage noch, wenn fle auswärts gehalten wurden, benn man fuhr auf öffentliche Roften binaus. Dann hießen fle "Frauenreifen," weil auch die Gattinnen der Rathsherren baran Theil nahmen. Die Rathsmablzeiten erlangten eine folde Bidtigteit, daß man ihre Berechnungen in das Rathswahlbuch eintrug.

Reine Stiftung blieb verfcont, nicht einmal die Min fenpflege. Schlimm ergieng es ben Rlofterftiftungen, fchlie mer noch bem reichen Dofpital gum beiligen Beift. Es idies nicht mehr fur Urme und Rrante bestimmt ju fenn, fonbets ju Indigeftionen ber Gefunden. Dort fpeifte man am beften. 'S. Anmert. 6. Seine trefflichen Schafereven fleibeten nebfl ben Schäfern nur bie Rathsberrn (bag fie gar feinen Ubers foug gemabrten, murbe foon Ann. 1701 bebauptet), fein Teide und Beinteller verfaben bie Tafel ber Reichen. Die frem willigen Gaben und Gefdente, welche biefe Stiftung bas gange Sabr bindurd an Alle, welche damit ju thun batten, von ben regierenden Burgermeifter an bis gu bem letten Jungen bes Spitalbaders zu reichen batte, folug man zu ben Bermal tungetoften. Go mußte es tommen, bag in manchen Jahren bie lettern mit bem Gintommen Rull fur Rull aufgiengen. In ben Zeiten ber Roth tonnte bann ber Staat nicht mehr bie Bilfe finden, welche fonft bie Buiduffe ber Stiftungen gewabrten. S. Anmerf. 7.

Ramen nun die obern Amter öfters an Unfähige, so waren die untern, welche dem Volle nahe standen, noch übler berathen. Anstatt sie an verarmte, fähige Bürger zu geben, verkauften sie meistentheils die Rathsherrn, welche über sie zu bestimmen hatten. Gewiß geschaft Dieses nicht zum Vortheil des Gemeinsedels. Selbst wohlhabende Bauern kauften sich das Amt eines Thorwarts, Försters oder derzleichen. Jedes hatte seinen sixen Preis. Selbst die Stelle eines Landdragoners wurde mit 70 bis 80 fl. bezahlt. Daß die Käuser ihre Kaussumme bald auf jede Weise wieder zu erwerben suchen, versieht sich von selbst.

Wir durfen hier bas öffentliche Erziehungswesen nicht auffer Acht laffen. Denn indem es einerseits die ganze Bilbung der obern Stande bedingt, fo lagt fich wiederum aus

feinern Justand auf die Empfänglichkeit und Einsicht ber Gebildeten schließen. Bon ben Lehrern selbst hängt nicht so viel ab. Denn ein nachlässiger Lehrer wird ben Unsprüchen einer erteuchteten Gemeinde nicht lange widersteben können, währ rend auch der beste nichts zu leisten vermag, wa er keine Theilnabme findet.

Es fehlte in Rotenburg niemals fo febr an einfichts. wollen Mamern, bag bie Wichtigfeit ber hoberen Erziehung gang verfannt morben mare. Benn auch die Volfsichullebrer in einer gang abbangigen Lage an ber Beiftlichfeit fanben, und ihre faledtbefoldeten Stellen nicht felten von ben Rodinnen ber regierenben Beren vergeben murben, fo gefcab bod viel fur bas Gymnufium. Man berief fur bie oberften Soulamter bie gelehrteften Leute. Gie ftanben gwar unter eis nem Confiftorium, aber bie weltlichen Rathe hatten in ibm bie Dberband. Ihr Gintommen fichette ihnen in ber bamaligen Reit eine ehrenvolle Stellung. Es tam bem ber meiften Raths. berrn gleich. Es fehlte nicht an gutausgedachten, weitläufigen Soulplanen, nicht an Prufungen ober an Bifitationen pon Seiten bes Confiftoriums. Saufig befagten fic auch anbere Gelehrte ber Stadt, Geistliche, Arate 2c. damit, Bortrage an die obern Claffen ju balten. Man batte ein reichlich botirtes Alumnaum und eine Bibliothet, welche fur bie bamalige Beit gar nicht unbeträchtlich mar, und jahrlich vermehrt wurde. - Dennoch wollte es mit bem Gymnafium niemals recht fort. Man flagte baufig im Rath über die Lehrer, biefe aber beschwerten fich noch weit bitterer über bas Wiberfire ben, welches ihre Bemubungen in ber bauslichen Erziehung fanden. Gen es, bag eine unzeitige Bergartlung bie Rnaben gerftreute und verweichlichte, fen es, bag ein absichtlich genabrtes Migtrauen bas Unfebn ber Lebrer untergrub, welche meiftens Musmartige maren, gumeilen mochte es ben ben

Anaben eine früherwachte, aristofratische Regung gegen bie Berfügungen von Männern seyn, welche bazu bestimmt waren einst von ihnen beherrscht werben. Genug, wer als Lehne tüchtig war, und Notenburg nicht als Deymath liebte, such sonst bas Weite, sobalb er konnte. Am besten scheint es aber, bie alten Schulmanner hier selbst sprechen zu lassen. G. Und mert. 8.

Fagt man ben Buftand bes gemeinen Burger in bas Muge, fo ftellt er fich nicht beffer bar.

Bie die Erbaren die Ritterlichkeit aufgaben, verlor auch ber Burger seine frühere Mannhaftigkeit. Als jene den schwert ren helm mit der Perude vertauschten, has breite Schwert mit dem zierlichen Degen, die Bucht der hellebarde mit dem langen, dunnen, spanischen Rohr, konnten auch die Burger, compagnien in den Kriegsübungen, zu welchen sie von so galanten Offiziren geführt wurden, nichts Underes seben, als eine gute Gelegenheit zu Trunt und Lustbarkeit. Man schoff nach der Scheibe, wie man sonft Regel schob.

Recht löblich schien es, daß mit dem allgemeinen Landfrieden die Strassen sicher geworden waren. Der Landmann
pflügte nicht mehr mit der Wehr an der Seite, der wandernde Krämer brauchte sein Gut nicht mehr mit dem Schwert
zu vertheidigen; man schloß die Thore ben der Racht, mehr, um
die Krautdiebe nicht aus der Stadt zu lassen, als um den Uberfast streisender Banden abzuhalten, und wo man noch Geleit gab, war es keine Wohlthat mehr für den Kaufmann,
sondern nur eine versährte Speculation auf seinen Geldbeutel. Daß aber mit dieser Friedsamkeit auch der männliche Muth
erschlasse, war fast noch schlimmer, als jener alte, gesehlose
Bustand. Denn die Gemeinde war dadurch einem Jeden Preis
gegeben, dem es beliebte, sie zu plündern. In den meisten
Källen hätte eine kurze, kräftige Vertheibigung die Stadt gewettet. Denn stets war ber Entsat nicht fern. Aber man wymutgte sich, Soldner zu werben, und sie unter ben wenigen Bohren ber Stadt auszusenden, welche noch die alte, friegerische Art beybehalten hatten. Diese Areiscontingente erschöpften durch ihren ungemehnen Auswand die öffentlichen Rassen. Dennoch vermochten sie niemals, den Areis zu beschähen, oder nur eine Stadt zu vertheibigen. Unterdessen versiel aber die sonst so wirksame Burgerbewassung die zur ganzlichen Wehrstoffeit. Ein Vorfall aus späterer Zeit mag zum Beweise bieser Besauptung dienen.

In bem letten Jahre bes fiebenfahrigen Rriegs benütte Briebrich U. ben Waffenftillftanb, welcher fur bie preuffischen und ofterreichischen Provinzen gefchloffen mar, um den General Rleift mit einer leichten Schaar in ben frantischen Rreis gu fenden. Rad Urdenhols batte berfelbe 10000 Mann, nach einheimifden Erzählungen nur 6000 Mann ben fich. Bamberg und Rurnberg ergaben fic nach leeren Remonstrationen. Babrend nun bie Murnberger ihre Brandichagung von 14 Dillionen Thalern gufammenbrachten, ftreiften einige fleine Schwarme ber Zeinbe forglos burd Franten, um ju plundern, und Soreden ju verbreiten. Go tam auch ber Lieutenant Stirzenbeder mit 35 Sufaren bierber vor bas Galgenthor. Das Gatter mar verichloffen, und ber Gingang murbe naturlich verweigert. Alshald legten bie Sufaren Feuer an bas Gatter, um es badurch au öffnen. Run ift biefes Thor allerbings bas fomachfte, aber immer noch fo gut beveftigt, bag es mit Silfe einiger Berrammlungen 50 gute Sougen wohl gegen 300 Reiter leicht vertheibigt hatten. Überdieß hatte bie Stadt fo viele Gefduge, daß mit Ginfolug ber Doppelhaden mehr als eines auf einen einzelnen Reind tam, und mehr als 800 wehrhafte Manner. Aber bas Rreiscontingent mar fern. Das Feuer flammte am Thorgatter auf. Rubem foogen bie

Sufaren mit ihren Viftolen berein. Die beyben Rathe fafet voll Angft benfammen und befdloffen, - fic mit bem Beidl gu vergleichen. Gine Deputation unterhanbelte mit bem Liel tenant. Er verfprad, allein bineingutommen. Doch nach Di nung bes Thores führte er auch fein Deer berein, und til auf ben Markt. Rachbem die feindliche Rriegsmacht in sit Birthebaufern einquartiert mar, tam Stirgenbeder allein auf bas Rathbaus, um 80000 Thaler zu verlangen. Go gut mufft er, wo er fich befand, bag er felbft bie gewöhnlichfte Borfict vernachläffigte, bag er nicht einmal feine fleine Schaar m fammenhielt, oder ein Thor befegte. Dem Raty brobte er mit Plunbern und Brennen. Das balfi. Man fucte in ben vor nehmften Daufern und in ben Pflegen über: 30000 Gulben gw fammen. Davon gab man ibm 20000 fl. und 100 Ducaten gum Gefdent. Stirgenbeder that febr wilb, und verlangte bie volle Summe bis Mitternacht. Diefes war um fo fcauer lider. Rad vielem Sandeln und Bieten gab man ibm ben Reft von 20000 fl. und weitere 100 Ducaten gum Gefdent. Der Dufar quittirte es nur als Abichlagegablung, jog aber am anbern Morgen weislich ab, benn ber Entfat mar icon in ber Rabe. Dennoch nahm er in ber fechsfpannigen Bauamts futide zwen Rathsberrn als Geifeln mit nach Bamberg, we Rleift bie geangstigten Manner ladelnb entließ. Rury barauf tamen Sachsen und Burtemberger an, um bier rubig ibre Winterquartiere zu begieben.

Um biefen Vorfall ganz zu würdigen, muß man ihn mit ber früheren, entschlosnen Vertheidigung gegen Tilly vergleichen. S. S. 26. Die Sache hatte eine komische Seite. Man follte barüber nicht die ernste Warnung vergessen, die sie uns zuruft: so weit kann es mit einem Volke ober einer Gemeinde kommen, wo die Landesbewassnung ein Spiel geworben ist. Im Jahr 1800 versuchten sogar nur 1? französische Gassens die Stadt zu brandschaften. Sie ritten auf dem Rarkt auf, und verlangten 40000 fl. Bereits sasen die Rathe wo einander, um über die Aufbringung der Summe zu besethen, als eine kleine Anzahl Bürger (es sollen die Klubbisken vom Jahr 96 gewesen seyn), über die Schmach erbittert, ich erhob, und die Franzosen mit Deugabeln hinaustrieb. Die Rathsberrn waren über diese Werwegenheit in großer Angst, woch hatte die Sache keine bedeutenden Folgen. Denn die Franzosen waren nicht commandirt, sondern versuchten den Dandstreich auf eigne Faust.

In seinen burgerlichen Verhaltnissen war der Dandwerter in große Abhangigkeit von den Derrschenden gerathen. Wie vermochte er sich zu wahren, da er seine Verwahrung ignorierte, weder seine Pflichten noch seine Rechte genau kannte, und die verwickelten, oft sich widersprechenden Statuten niemals vollständig zu Gesicht bekam.

Bas früher eine Freiheit ber Stadt gewesen war, bie Be-Rimmung, daß ber Burger nur bier Recht nehmen burfte, murbe jest ju einer Befdrantung ber Gerechtigfeit. Fur ben, welder gegen einen Mächtigen Recht fucte, und von bem Rath, in dem feine Freunde und Bettern fagen, einmal verurtheilt war, gab es feine Inftang. Denn wenn auch wegen ber Bichtigfeit einer Sache die Berufung auf bas Reichstammergericht noch gestattet blieb, fo waren bie Processe ben biefem Gerichte boch von der Art, bag nur wenige Denfchen fie gu bezahlen, und noch wenigere ihr Ende ju erleben im Stanbe waren. Bie aber bie öffentliche Gerechtigleit gehandhabt wurde, lagt fich aus ber Thatfache foliegen, bag frene Bauern machtigen Rathsberrn ibre Guter gu Leben auftrugen, um fich ihres Ginfluffes gegen bie Bebrudungen minbermächtis ger zu verfichern. Go wie aber bas Patronat entfleht, bort

bie rechte, burgerliche Freiheit auf. Überdieß wat der gemeine Burger in seinen Rahrungsverhaltnissen durch die Gewerbt polizen und andere Bande so abhängig von seinen Gebiefern, daß seine Berarmung fast von selbst entschieden war, sobald et in irgend einem eclatanten Fall sich zu widersesen wagte, ober nur Mangel an Devotion bewies. Bey der Unterdrückung eines sogenannten, unruhigen Ropfes ist ohnehin Jeder gleichmäßig betheiligt, der sich eines Unrechts oder Nisbrauchs ber wußt ist. Ber sich aber gegen eine Aristokratie versündigt, welche eine unbedingte Gewalt über ihn und alle seine Berhältnisse hat, wird der Berfolgung niemals entgeben.

Wir durfen aber die Herabbrudung ber Pandwerler, leineswegs von den Bestrebungen der Erbaren allein ableiten. Wir muffen sie auch in ihnen selbst suchen. Das Mart ihres Standes, welches ihnen Leben und Kraft verlieb, die frepe Gewerbsamkeit, war verzehrt.

Die Sandwerfer fucten ben Erbaren nachzuahmen. Much unter ihnen entstanden Familienverbindungen, welche bie Gewerbsverbaltniffe beberrichten. Immermehr murbe burch fie ben fremben Dandwerkern die Ansiedlung erschwert. tonnte er mehr Aufnahme finden, wenn er nicht burch Berheprathung in eine einheimische Familie eintrat. Auf diese Beife murbe fast bie gange neue Industrie mit ihren Erfahrungen, mit ben Erleichterungen und Bericonerungen ber Arbeit ausgeschloffen. Wenn der Reuling ober felbst ber Sohn bes Daufes, von ber gemutherfrifdenden Banberfcaft beimtehrend, anfangs fo viel Recheit batte, um bas im Ausland Erlernte angumenden, und eine beffere ober wohlfeilere Arbeit zu liefern, murbe er alsbalb von den Bermandten beftarmt, bamit fein Berfahren bem Betrieb ber unwiffenden Bettern nicht Rachtheil brächte. Balb fand er es gemächlicher und ficherer, nachaugeben, und bem Schlenbrian gu folgen,

meleber bisher bas Dans genahrt hatte (beffalb bat bie brorit bie Ramen der fubnen Menfchen aufgezeichnet, weles 1. B. magten, irgend ein neues Brod gu baden). Geserbe aber gedeihen überhaupt nur in der burgerlichen Fren-Rit (G. Anmert. 9.), und fie machen wieder die Behauptung er lettern möglich. Go murben bie frepen Stabte in Deutid. and und Stalien einst groß und machtig. Als aber in ben tarftenstädten die Liberalität, wenn oft auch nur icheinbar mffam, als ber fremde Gewerbsmann, aus aufgeflarten, finaniellen Rudfichten dort mehr Aufmunterung, fregere Bemeaung und rechtliche Sicherheit fant, verdbeten bie Reichs-Rabte. Beniger bie veranderte Richtung bes Sandels im 16ten Sabrhundert, oder ein anderer fo plaufibler Grund bat Re geschwächt, als ihre eigne, innere Unfrepheit und Beschräntt. beit. Das Aufbluben Furthe ben Rurnberg mag ben beften Bemeis liefern.

Wir faben oben im G. 28., wie leicht es mar, ein Gewerb au ergreifen. Bur ben Burger bestand im Grunde volle Gewerhsfrenheit, nur daß eine ftrenge Polizen bie Gemeinde vor ben Digbrauchen derfelben ficherte. Diefes nahm eine aang verkehrte Richtung an. Was bisher ein Recht bes Burgers gewesen mar, fnupfte fich jest an bas Saus, b. b. es entstanden überall Realrechte. Statt baf i. B., wer Detger wurde, fruber eine offene Bant halten mußte, um von ben Auffehern controllirt merben gu tonnen, fo gieng jest bie Bant bem Menichen vor, b. b. nur wer eine alte Bant gu erwerben mußte, durfte Detger merben. Die Folge von diefer Reuerung mar, daß abgelebte Meifterswittmen als gen awungene Bugabe eines Realrechts von jungen, fraftigen Gefellen febr gesucht murben. Dag aber alfo tein lebensfrifces, tuchtiges Sauswesen entfteben tounte, bag bie Burgerfamilien felbst verfielen, ift naturlid.

Mis bas Aufbluben ber Gewerbe in ben benachbarten Rürftenftabten mit einer verberblichen Concurrent brobte, fuchte man fie nicht burd Bleif und Induftrie gu überbieten, fone bern fie auszuschließen. Daburd mußten fich wieberum big einbeimifchen Gewerbe immer mehr barauf befdranten, Landleute im Gebiete ju verfeben. Diefen fcmeichelte man defhalb auf jede Beife, bieg fie liebe Bettern, befchentte fie an Festagen, befuchte fie auf ihren Rirdweihen, und fuchtag burd folde Codungen Abfat ju gewinnen, ben Gute unde Boblfeilheit der Baare erzwungen hatten. Mande Gewerbe, welche fruber burch bie bausliche Sparfamteit ber Familien geblüht hatten, tamen in Abnahme, als bie Ginfuhr auslanbifder Erzeugniffe gunahm. Go ergieng es befonbers ben Rarbern und Luchmachern. Sie wurden fich aber bennoch. wenigstens eben fo gut wie in Rordlingen ober Dintelsbubl gehalten haben, wenn ihre Erzeugniffe ben neueren Unforderungen mehr entsprochen batten. Rur Bierbrauer und Gerber ftanden gut. Die erftern breiteten fogar ihren Abfah durch bie Trefflichfeit ihres Biers immer mehr aus. Gelbft die unumganglichen Rahrungsgewerbe fingen an, heruntergu-Denn die Gewerbspolizen, welche über fie befoubers ju machen hatte, erfchlaffte burch bie Rachlaffigfeit unb, Connivenz ber Beamten. Go lange man noch auf die Ausmartigen Radficht nehmen mußte, biente bas Inflitut ber gefowornen Meifter bagu, bie Ehre und den Erebit bes Dandwerts burd eine icarfe Auffict aufrecht ju halten. Als man aber einmal auf sich feibst beschränft mar, wurde es baufig benütt, junge, aufftrebende Meifter in ihrer Induftrie gu bems men, und felbft burd Strafen ju ben alten Gebrauchen gu swingen. Die Gewerbe batten fich burch eine unverständige Radfict allmäblig von ben öffentlichen Berlaufsplagen in bas Daus jurudgezogen. Man fanb es bequemer, von feinen

Schften Rachbarn zu leben, als feine Waare der Concurrenz mb der Wergleichung bloß zu stellen. Diese horte fast gang uf, und mit ihr verschwanden ihre wohlthätigen Wirkungen. lenft hatte 3. B. das Sprichwort in Deutschland gegolten:

Bu Rotenburg an ber Tauber,

3ft bas Dabl. und Bedenwert fauber.

Spater wurde das Brod das ichlechteste in der gangen bungegend. Immer wurden noch auf dem Lande die fetteften Ichfen gemästet, aber in der Stadt verlaufte man das majere Fleisch. Man mußte nach Warzburg geben, um zu toden, was für Mehl und Fleisch die Rotenburger Landschaft tefern tonne.

Ohngeachtet aller Ausschließungsmittel mußte ber Ertrag ber Gewerbe abnehmen. Man suchte ihn auf andere Beise ju beden.

Fraber wurden bie meiften Grundftude in ber Stabtmartung von ben Erbaren gebaut. Gottling foreibt es bem fteigenden Sandwertslohn fur Somiebearbeit und alle anderen jur Candwirthicaft nothwendigen Gerathicaften gu, mas ben Landbau verleitete. Dir icheint es mehr an ben veranberten Berfaffungeverhaltniffen gu liegen. Ale bie Erbaren eine Art' von Staatsbienern murben, mochten fie es fur ehrenvoller finben, von Grundrenten und Amtscompetengien gu leben, als mit bem Anecht bas Felb ju beftellen. Die ehrwurbigen Grundfate batten fic veranbert. Einft fcamte fic ber Abel in Franten und Sowaben nicht, vormittags hinter bem Pflug bergugeben, und nachmittags jum Turnier gu reiten (f. Crusius annales Suev. Lib. II. Cap. 15.). Aber ber alte Spruch galt nicht mehr: "nobilites non perimitur, quando quis praedia manibus suis excolit." En famen viele Grundftude burd Bertauf in bie Danbe ber Danbmetter. Gie gemabrten ihnen ein geringes, aber ficheres Gintommen. Defto

weniger aber hachten fle barauf, ihre Gewerbe gu erweitern und befto mehr Zeit und Capital wurde biefem entgogen.

Somerlich murben bie Dandwerter es fo gleichgiltig angefeben baben, wie die öffentlichen Gintunfte und bie Er-, tragniffe ber Stiftungen verichwendet murben, wenn fie nicht, gemiffe Portionen bavon erhalten hatten. Aber bie öffentliden Bedürfniffe fur Bauten, fur bas Militar, fur best Um terbalt ber Stiftungen u. maren von ber Art, bag am ber Arbeit und Lieferung fur fie eine Menge von Sandwertern nnd Rramern Untheil nehmen tonnten. Bar nun ber innere Rath fo aufferst nachsichtig ben ber Beurtheilung von Reche nungeansagen, murbe ben ben Mustheilungen aus ben Stife tungen (f. Anmert. 10.) auch der geringfte offentliche Urbeiter etwas bedacht, fo fdwieg man naturlich dagu, wenn: auch die Vornehmen fich ihren Theil nahmen. Uberdieß muras ben an viele Burger, welche in irgend eine Roth geriethen, aus ben Stiftungen fleine Capitalien verlieben, moben man. es mit ber Berficherung und Binsjablung eben nicht genan, Much beren Intereffen waren mit bem innern Rats. eng verbunden.

Besonders ftanden die Pfahlburger in einem naben Berhaltniß zu den Erbaren. Meistens waren sie Rnechte bepdenselben gewesen, und hatten sich mehr durch die übermäßisgen Trinfgeldern, welche man ben allen Gelegenheiten gab,als an ihrem Jahreslohn ein kleines Bermögen erspart, weldes die Unstedlung möglich machte. Immersort dienten aberMann, Frau und Kinder in der Familie ihrer Wahlthater,
von welchen sie auf jede Weise unterstützt wurden.

Eigentliche Bettler gab es hier nicht. Die Lage abers ber Berarmten war fehr erträglich. Wer noch arbeiten konnte, fand leicht Berdienst, und für ben Unvermögenden forgten die reichen Stiftungen. Den Bedürftigen ließ es aber die große. Bobiffatigkeit vieler Familien weber an nothwendiger Rleisung und Rahrung, noch felbst an bessern Speisen zur Zeit be Festage fehlen.

Wie in dem alten Menfchen die fonft fo gelenten Glieer feif merben, und die beweglichen, lebenerfullten Theile mmer mehr verfnöchern, fo werben in einer Staateverfaffung, selche bem Tobe nabe ift, alle Formen immer vefter. Sie berben nicht mehr von bem Beburfnig ber Beit bebingt und erandert. Der lebendige Beift, ber fie einft geschaffen batte, t langft entwichen. Todt, ftarr fteben fie ba, als wenn fie de eigentliche Pauptfache im Staate maren. Es giebt imner mehr Rechte, aber bie Gerechtigfeit, welche auf bem urprungliden Verhaltnig bes Burgers und bes Menfchen berubt, vird vergeffen. Gine Beit lang tann fo ein rein aufferliches Befen bestehen. Es ift ein Trugbild, wie es bie Bolfen ber Rordfee in den Rebelmonaten barftellen. Aber der Binterturm erhebt fich, und es entweicht. Go brechen auch bie verifteten Staatsgebaube jusammen, und ihre Trummer liegen ımber.

Reif zum Zerfall war die Staatsverfassung, welche wir in der langen Arbeit sorgfältig betrachteten. Darum brach sie. Im 2ten September 1802 rudte ein baperisches Jägerbatailion in die Stadt. Sie war vom Reichstag dem Aurfürsten von Bapern übergeben worden.

Der Stand bes Menschen vergeht spurlos, wenn aber ein Staat gerfällt, so bleibt noch ein lebensvoller Reim jurud, um sinen neuen zu erschaffen. Er ist das Boll mit seinen Tusgenden. Ift dieses ben der Zerrüttung unverdorben geblieben, so wird es bald ein meues Gemeinwesen sich angeeignet baben, und aus den abgeworfnen, zertrummerten Formen bebt sich schaften Gebilde hervor.

Roch genng von ber alten Tugend hatte fich im unfere Burgergemeinde erhalten. Roch fand fich überall offne Bind berfeit, Gaftfrepheit, selbstständige Gesinnung, Wohlthätigseit. Genügsamseit und gesunder Dausverstand und unverstellte From migseit. Ein sicherer Beweis, daß der innere Rern des Gemeinlebens noch gut war, wenn auch der Druck der äusern Bormen und die Gewalt der Gewohnheit Manches in einem ungünstigen Lichte erscheinen ließ. Rotenburg theilte das Geschick geworden war. Doch mit dem Eintritt in ein neugen schaffnes, lebensträftiges Reich, mit der Derstellung einer bei sern Gemeindeordnung verjüngte sich auch schnell (denn was sind Jahrzehende für die Geschichte) das Volksleben. Schmerphaft waren nur die Jahre des Übergangs.

Bergleicht man aber diefe neue Lage ber Gemeinbe in Bezug auf ihre Berfassung und innern Berhaltniffe mit bem, was in den letten Jahren ber Reichsstadt die aufgeregteren Burger dunkel munschten ober laut begehrten, so findet fich eine wunderbare Übereinstimmung.

Jurudgewendet sind die Stiftungen zu den ursprünglichen Zwecken. Die Abgaben werden gleichmäßig vertheilt und sicher erhoben. Das Gemeindevermögen, wenn auch verringert, ist so regulirt, daß es sich leicht übersehen läßt, und groß genug, um ben guter Verwaltung die Bedürfnisse zu decken. Die öffentliche Erziehung ist sehr verbessert und der Zutritt zu den Studien und Stipendien ist Jedem geöffnet. Die Gewerbsamseit hat durch die Aufnahme von neuangestedelten Meistern eine frische Anregung erhalten; Mancher verlor das ben, aber die Gemeinde gewann. Indem der Gewerbsbetrieb un Bequemlichkeit einbüste, nahm er an Kraftentwicklung zu. Der Absah hat sich für Speculirende erweitert. Der Lands dau ist ben der gleichen, gesehlichen Grundbesteuerung eine

siere Duelle des Boblstandes. Unter ben Burgern gilt fein Unterfchied bes Standes, gleichmäßig besehen sie den Massistrat und ber Pandwerker vertritt unter den Repräsentanten der Gemeinde seine eignen Intereffen. Die Peimlichkeit hat aufgehört, und Jedem liegen die öffentlichen Rechnungen offen. Bor Bedrüdungen und Expressungen darf sich Riesmand mehr fürchten. Die Perstellung der öffentlichen Gerechtigkeit hat Alle gleich gemacht. Der Repotismus ift ganzlich werkort. Darum hat auch Bürgerachtung und Bürgerwerth fein altes Recht wieder erhalten.

So ist die Gemeinde auf den ursprünglichen Standpunkt zuruckgestellt worden, wo sie ansieng, machtig und blubend zu werden, ebe sie noch durch den Erwerb von Herrschaften und Unterthanen in fremdartige Dinge verwickelt wurde. Für sich aber hat sie jest die Erfahrungen von Jahrhunderten. In ihnen besigt die Gemeinde eine unerschöpsische Duelle des Wohlbesindens, wenn sie dieselben nur benühen will.

## Unmertungen.

1) "Aurze Predigt M. P. von ben fürnemtften Urfachen umb welcher willen bie Burgerschaft im unser Statt ins verberben gerathen.

Erftlich ift die fürnembste Urfach daß man nit ein ieben treiben laffe um feinem Sandwert vind Sandtirung was er will, vind fo weit fein gut und gelt reichen mag.

Andere die nit gewandert und nichts erfahren haben, vergonnen benen fo etwas konnen und gern nit verderben wollen nie.

Das aber mit den Sandwerten fo Ubet gebe fen die Schuld, das nit Sandtwerter im Rat die die fach verftunden, fo frag man wenig nach wie es mit Sandwerten jugebe.

Es fen ju erbarmen, daß ber arme handtwerksmann bei ben Reichen fo gar veracht fey, und tennte man ir gerather man ichafft fie gar 'ab.

Man fucht alle Gelegenheit, wie man fonderlich ber Bauern eigene guter ju lehn mache: baburch bie Banern werden ins Berberben bracht. Man'fucht Gelegenheit, baffer vertaufen muß, bamit es bem fehnherrn eintrage.

Item gemein Beschwerden und obrigkeit sein ju grof. Der arme Bauersmann muß oft 3. 4. Tage auswarten ane einander im Jagen, fischen. Muß des Jors 30 ober 40 Dienste thun, fragt der Lebenherr nicht nach, er könne das ertragen oder nicht, wann er nit bezahlen kann, so verkauft er, so trags besto mer gefell.

Beim Fischen werden die Urmen 3 oder 4mal abgewiefen den Reichen gibt man gange fed voll.

Man trachtet mitt aller Macht wie man muge in Rathftand tommen: Als dann benten fie haben wir alles genug,
es tann einen nit mer fehlen. Sie können auch nit verderben noch vnrecht thun: was wir fehen das gilt gemein, wer
ifts der ons mill meistern.

Benn aber ein anderer arme bas maglein vbertritt, ben weiß man nit gnug ju froffen.

Bann ein Armer und ein Reicher oder Fuchsschwenzer, ber wol tan uff dem sail lauffen ju thun hat vor dem Burger- meifier: Schnarrt ihn der selbig an, Er solle turz machen, das man einen erschreckt, daß er sein notdurft nicht sagen oder sein ebr reten kann.

Es geschehe auch ber Statt ein großer abbruch, daß man die thore abends so bald zusperre und Morgens so langfam aufmache.

Man braucht Junge vnerfahrne leut im Rath, die nichts wiffen ober verstehen. Wann einer 400 ober 500 fl. auf den Academiis hat verprasse, und kommt er heim, so hilft jeder mann, das man im ein reich weib antrag: vnnd daß er vffs erste im Rath gesundert werd. So fein sie schon herrn

und niemant mer unterworfen. Bann man inen auch ein Deifterftud vorgebe, murde man nit fa mit inen eilen.

Bon Predigern hören wir offt man soll der Dbrigkelt fteuer, schapung ze. geben, dann die Obrigkeit gebe es von dem ihren nicht: man sollte aber auch fragen wo manns entlich nehmen sollte. Die Bürgerschaft ift auß worgemelten Ursachen gor verarmbt: weil kein gewerb u. handtierung bev uns ift: So acht auch der reiche den Armen nicht mehr.

Im ftroffen merden bie armen am herteft geft'aft bie es an gelt nit vermögen: vnnd werden weib vnd kind hiemit ins Berderben gesest: die Reichen fo gelt vollauf haben, bezahlen dorauff alle Gund und lafter ohne ichen.

Ja man bittet für die Obrigkeit, das fie lang leben und alte leut werde: wann so ging würden viel junge herrn verderben ehe fie in die empter gesetht würden ic."

Der Sprache und einigen Erwähnungen nach ift biefes Manuscript aus ber Mitte des 17ten Jahrhunderts.

2) Die Sprache dieser Schrift ift schwerfällig wie das Meifte and jener Zeit, aber nicht ohne einen gewissen Aufschwung. So lautet der Eingang:

"Als die ihrer Stumpsheit entseffelte und aus ihrem Todesschaf zu. richtigeren Begriffen und zu bestern Überzeusgungen erwachte Bürgerschaft im angewachsenen Drang misbräuchlicher Umftände sich veranlaßt — und der reinen Urversassung gemeiner Stadt es gemäs fand, durch Einige aus ihrer Mitte das wohllöbliche äusere Rathscollegium aufs Feierlichste zu ersuchen und aufzusordern, es möge Dasselbe nicht länger säumen, die Bürgerschaft, als deren Respräsentant, vorurtheilsfren, ohne gehäsige Einstüsse und nachdrücklich zu vertreten ze." Merkwürdig ist es, daß hier schon von "radikalen" Berbesserungen gesprochen wird.

3) Es icheint nicht unpaffend, bas Befoldungswesen naber gu' erlautern. Denn in wenigen Jahren, wenn erft bie alten Erinnerungen gang abgeftorben find, wird man es ben unfern firen Bezugen fast für unglaubtich halten, wie tleis. lich, fonderbar, zusammengeftudt die Einkunfte ber frühein Beamton waren.

Im Jahr 1801 betrugen bie Bezüge des innern Raths: 15974 fl. an fixen Geldeinnahmen, 163 Makter Getraide, 160 Mlafter Holz und 35 Hundert Wellholz, 2672 an kleinen Emolumenten zu Geld angeschlagen. Darunter bezog der Amtsbürgermeister: 2132 fl. fixe Geldeinnahme, 10 Malin Getraide, 23 Klaster Holz, 200 Wellen, 186 fl. an kleinen Emolumenten; dagegen der jüngste Rathsberr 456 fl., 13 Malter Getraide, 8 Klaster Holz, 200 Wellen, 33 fl. an Emolumenten. Der Aussere Rath bezog 6375 fl. fixe Einnahme, 58 Malter Getraide, 51 Klaster Holz, 12 Hunden Weltholz, 2885 fl. an kleinen Emolumenten. Der geringste Uffessor erhielt 30 fl. Fixum und 10 fl. an Emolumenten.

Der innere Richter bezog im Jahr 1705 (f. Richterbud p. 154:

| Einstand nach ber Dahl 3ff. 36tr.                         |
|-----------------------------------------------------------|
| Bu dem Antauf einer Laterne 2 ff. 30fr.                   |
| Fire jährliche Befoldung 112 fl. 30 ft.                   |
| Bifchgeld 21 ff.                                          |
| holzaddition 60 fl.                                       |
| Bon ber Accife                                            |
| Rloftercompetens (b. b. Gefchent von ber                  |
| Rlofterftiftung) 7 ff. 20 fr.                             |
| Spitglcompeten; 4 fl. 30fr.                               |
| Ben Abhörung der Stadtrechnung . 20 fl.                   |
| Bey ber Ratheanderung                                     |
| Pflichtgeld vom Steueramt 3fl.                            |
| Competeng Trinitatis 3 fl.                                |
| Competen; Judica 3fl.                                     |
| Salmengelb 3ff.                                           |
| Reujahrscompetens 3 fl.                                   |
| Un dem Diehmartt 1fl. 30fr.                               |
| Ben der Abborung ber Spitalrechnung 2 ft.                 |
| Competent für d. Mahlgeit am St. Stephanstag 1 fl. 30 fr. |

| Für 2 Subner und 2 Dugend Rafe 45 f. Bon ben Sausmeggern auf bem Lanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bon den Beden auf bem Lande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Bon ben Beden in ber Stabt, von ben Somie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| den und Wagnern auf dem Lande, von den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Bebern , Schneibern , Duttern , Schuhma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| dern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŗ. |
| Bon der Bierschähung 3ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Bon ber Ruge ber Megger 7fl. 111/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  |
| Megmiesencompetenz 30 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Deggeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Bon den Bierbräuern 1 fl. 30 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Bep ber Rechnungsablage 1fl. 40?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Bey der Klofterrechnung 1 fl. 30 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Dagu tommen noch 25 Klafter Holg, 400 Bellen, 2 Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| ter Dintel, 4 Karpfen, 2 Sechte, 4 Malter Rafe. Endlich m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| The state of the s |    |
| regelmäßige Gefälle von Reisen, Befichtigungen, Geftioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Dublvifitationen, Saufirern (von 6 bis 30 fr.), Deifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Ruden, Pfeifern, Lehrlingen te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Spater nehmen die Raturalbezüge eine noch größer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | re |

Spater nehmen die Raturalbezüge eine noch größere Rolle ein. Ein gewöhnlicher Senator giebt die feinigen im Jahr 1802 alfo an:

- 1) Setraide: 4 Malter Korn und 4 Master Dinkel vom Alofter, 2 Malter haber vom Steueramt. 2) 8 Klaster holz und 300 Wellen, 3) 12 große Maaß Wein, 4) 2 Laib weißes Brod und 8 Kuchen, 5) 4 Pfund hechte und 20 Pfund Karpfen, 6) 2 Mal Rothwildprett, 4 Mal Rehwildprett, 40 hasen, 12 bis 15 Feldhühner, 3 bis 4 Schnepsen. 7) 4 Loth Zimmt, 3 Loth Gewürznägelein, 3 Loth Muscatennüsse, 4 Loth Jngwer, 8) ein Duzend Lerchen, auch einige Grundeln.
- 1) So fängt ein Rathherr fein Einnahmbuch im Jahr 1784 mit 4 Buch Schreibpapier, 3 Stangen Giegellack, 2 Bleistifte, 25 Feber an. Dazu kommen 2 fl. von Collekten, 26 kr. von Colletten, 1 fl. 30 kr. für ein Armenverzeichnis, 1 fl. 39 kr. Rechnungstrunk zc. Go wird die Stelle auf 101 fl.

- 51 1/2 fr. amracht. Roch im Jahr 1796 zeichnet er nicht blos auf, wo er ein Maas Bein von einem Birth bei einer Kellervisitation erhält, sondern auch 2 fr. Brob, ober 1/2 Maas Erbsen, oder 2 Leberwürfte it. Als er 1/2 Bratwürft auf einmal empfing, machte er ein größes Ausrufungszeichen.
- 5) Das man zulest bios nach dem Alter vorrückte, erseht man aus dem Berzeichnis der innern Rathsberrn im Jahr 1892. Sie haben das Alter: der ite 80 Jahr, der 2te 78 Jahr, der 3te 76 Jahr, der 4te 71 Jahr und so abnehmend der Reife nach der jüngste 57 Jahr.
  - 6) Es gab 5 hauptmahlzeiten jährlich im hofpital. Sie wurden angeschlagen für einen Bürgermeister: die Pflichtmahlzeit 6.fl., die Rechnungsmahlzeit zu 3 fl., die Zehendverleihungsmahlzeit zu 3 fl., die Erpitalmahlzeit zu 3 fl., die Bestandmahlzeit zu 3 fl., die Erpitalmahlzeit zu 2 fl. Alles ohne den Bein. Es würte taum möglich gewesen seyn, das in der damaligen wohlseilen Zeit eine Verson so viel auf einmal verbrauchte, wenn nicht nach der Mahlzeit der ganze überreichliche Abhub der Tasel den Gästen in das haus geschieft worden wäre.
- :. 1) Der erfte Burgermeifter empfieng jahrlich vom hofpital:

31 fl. 52 fr. Rathscompetens, 1 fl. 30 fr. bey ber Schafe four, 4 fl. bey der Rechnungsablage, und eine Sendung von Speifen im Berth 6 ft., nebe Pomerangen im Berth 1 ft. 30 fr., bei der Zehendverleihung 3 fl., eine Sendung im Berth von 8 fl., an Pomerangen 1 fl. 30 fr., am Law rentiustag 1 Capaunen 6 fl. bei bem Kischen für die Biet icapung 2 fl., 1 Moftfuhr ober 6 fl., Pfeffersulzen im Berth 1 fl. 30 fr., Schaffafe im Werth 1 fl. 30 fr., 1/2 Gimer Feft wein, 2 Sägblode, 1 Malter Rorn, -1 1/2 Malter Dintel, 1 Megen Mehl, 1 Degen Gerfte, 10 Laib murbes Brod an Pfingsten, defgleichen an Weihnachten, 12 junge Subner, 1 Gans, 18 Dfb. Ralbfleifch, 6 Degelfuppen, eine ju 10 Dfb. Schweinfleisch ic., 14 Citronen, 21 große Rarpfen, 5 Sechte, 6 Maag Bein ben der Beinfendung, 1 Schaftas von 13 Pfund und 4 Malter Raslein, 2 Schweizertafe von 18 Pfund, 2 Maak Brantwein ; 15 Schaafe und 12 Lämmer werden ihm in ben Schäferenen fren gehalten, von benen er allen Rugen giebt, 1 Maaf Erbien, 1-Maaf Linfan, 1 Korb Beintrauben Confekt, Lebkuchen ic. Man ficht, baß keine Gelegenheit übergangen murbe, wo auf irgend eine Beife ber Stiftung etwas entgogen werban konnte. Aber nicht bios ber regierende Bürgermeifter, erhielt so mannigfaltige Bagüge, sondern in nicht viel garingerem Grade der hospitalmeister, der hospitalpfarrer und eine Menge Anderer, die nur Etwas mit dem Spital zu thun hatten.

Rur so viel es fich berechnen läßt murben an ber sogenannten Fischsendung an die Beamteten: aller: Art über 120
Dechte und 400 große Karpfen ansgesendet, ahne das, was
an die Mittwen der Beamten, an Dienstoten und Kinder
derselben, an alle Handwerker, welche für das Spital arbeiteten, alle Knechte und Mägde deffelben ze. gegeben wurde,
und was man ber den einzelnen Fischerepen überdieß verschenkte. Bu 2 Karpfen wurde aber zugleich im Durchschnitt
eine alte Maaß guter Wein gesendet.

Bahrend nun selbst jedes Kind, des Kaplans feinen Karpfen empfieng, bekam der "reiche Pfründner" ben der Gendung 3 Karpfen, der arme einen, der "halbarme" nur einen geringen Fisch.

8) Bergl, Andr. Sam. Gesneri selectae exercitationes scholasticae. Norimb. 1780. p. 132.

Der gelehrte Abdias Wickner erflärt: "plerosque vulgo de tota juventutis institutione judicare imperitime et iniquissime. Existimare, in solius magistri potestate esse, ut discipuli in literis proficiant, adolescentem etiam nullius ingenii a studiis abhorrentem, contunacem, male moratum, unius duorumve annorum spatio so perduci posse, ut vel doctoris insignia capere possit. Hoc si non fiat, in praeceptores omnem culpam conferri, et tanquam indoctos, negligentes, agrestes eos accusari. Quosdam discipulorum esse plane ad studia ineptos, belluinis praeditos moribus, neque verbis, neque verberibus còrrigendos, veras commilitonum suorum pestes; quosdam me-

٠,

Ġ

diocri bonitate ingenii, sed prava educatione, indulgentiaque paventum corruptos. Hos si severiore disciplina coërcere velis, non minus id parentibus, quam filiis delere. Itaque contumeliès, conviciis, calumniis indignissimis onerari ab iis praeceptores, idque audientibus pueris, quos etiam adversus istos concitare studeant, unde fieri, ua studia pariter et praeceptores odisse incipiant."

Roch weit fremuthiger erflärt fich Ehinger am Ente bes Sahrhunderis: "Ceterum vera corruptae adolescentiae eausa non alibi quaerenda fuisse videtur, quam in publica illa vitae moramque depravatione, quae tum omnes peut ordines porvaseras.

In einer beutschen Schrift aus jener Zeit, ebenfalls von Athais Wikner verfaßt, heißt est "nun volgen entlich auf solchen vnverstand der Loutt, die da nicht wissen, was die kunsten und Sprachen nut sein, wie hoch die von nöten und mit was mühe man Zu erkenntnuß derfelbigen kommt das man alß bald alle Schulmeister und gelertt verachtet, Inen voell nochredet und von herzen seind wird."

- 9) Bon ber burgerlichen Frenheit wird in einer Schrift über bie Reichstädte vom Jahr 1786 (wohlverstanden, vor der Revolution) folgende Definition gegeben: "frever Genuß des Eigenthums, Sicherheit der Person, mäßige und bes simmte Abgaben, strenge Beobachtung der Gesetze, Gleichheit in der Berwaltung der Gerechtigkeit."
- 18) 3. B. erhielt der Metzger des Hospitals außer dem gewöhnlichen Schlachterlohn: 9 fl. für die sonst genoffenen Speisen,
  30 fr. ben der Zehendverleihung, den jedem Festschlachten
  10 Pfund Fleisch und 6 Würste, 1 Laib Brod und 1 Maak
  Wein den der Fleischaustheilung, 1 Hecht und 3 Karpfen der
  der Fischsendung, 2 Klaster Holz, 6 Pfund Fleisch, so oft ein
  Stier geschlachtet wird, 2 Maaß Wein den der Sendung,
  Pfesterulzen im Werth von 1 fl. Auf ähnliche Beise
  wurden die Beden, Schmiede, Magner, Schlosser, Zimmerleute 26. belohnt.

## Anhang.



Sprachbemerkungen über die Ortsaamen des Gebietes ....

Bermoge ber Mifchung ber alteften Unfiebler, tonnen bie Stammfplben ber Ortonamen theils flavifchen, theils althochbeutiden, theils altfächfifden Urfprungs fenn. Ofters lagt es fich nicht enticheiben, ob bie Burgel eines Bortes ber flavifchen, ober ber altostfrantifden Munbart mehr angebore, ba bepbe von einander häufig entlehnt haben. Auf die Bolfbaussprache ben uns bat ferner ber fowabische Dialett,: vermöge der bobenftaufifden Dofbaltung im 12ten und 13ten Sehrhundert, viel Ginfluß gehabt. Erft gegen die Mitte bes 14ten Jahrhunderts überwiegt wieber bas Oftfrantifche. Buweilen weift die Boltsaussprache auf ben ursprunglichen Ortsnamen bin, mabrent fpatere Landchartenverfertiger ibn burd gefucte Bierlichfeit ganglich entftellen. Die einzige, fichere Quelle fur ben mabren Ortonamen ift bie Urfunbe. geben wir, wo möglich, ben urfundlichen Ramen an, nebft der Jahrzahl der erften Urlunde, wo fich berfelbe findet. Erflarung feiner Bebeutung erforbert eine veftgeregelte Ety. mologie und ftete Berudfichtigung ber bentichen Grammatif. Ein Berfuch folder Ertlarungen ift gerade in einem gefchlofsenen Gebiete ber Mühe werth, wo eine eigenthumliche Richtung viel Alterthumliches erhielt. Wgl. v. Langs Abhandlung im 3ten Sabresbericht bes biftorifden Vereins bes Rezatfreifes und beffen Bemertungen im 4ten Jahresbericht.

Als Abfürzungen sind zu merken: alth.: althochteutsch, als.: altschisch, mittelh.: mittelhochdeutsch, slav.: slavisch, Et.: Grimms deutsche Grammatis, Sch.: Schilters thesauras antiquit. teut. M., D. C.: Diplomata Comburgensia ben Menken. tom. I., D. W.: Diplomata Wirceburgensia ben Eckhart Franconia orientalis II., D. H.: Diplomata Hohenlohica ben Panselmann's diplomatischem Beweis, W. C.: Wibels Codex Diplomaticus ben seiner hohenlohischen Kirchengeschichte, R. U.: Rotenburger Urlunde. L. R.: Lange Regesta.

- Ab elshofen, nicht von Adam, Boltssprache Adel, sonbern wer Ottenhosen, Ottelsbosen. Otahova, R. U. Ann. 1333.
  - Altenfreut, jusammengezogen von gereut; diefes das Colletivwort von reut, rode, wie Gewürm von Wurm-
  - Niche nau, Busammenfegung, um das Ortsverhaltnis zu besimmen, b. h. Ane in den Eichen. f. Gr. III. p. 538.
  - Archshofen. D. W. Ann. 807: Autgannishoua, b. h. Autgartbofen. Autgart, gothischer Mannename. Gr. II. p. 538.
  - Artsbach, arutz, Aritz, alth. für unbearbeitetes Erg. In bet ... Segend diefes Dorfes, wie bep Erzberg, finden fich Eifer Riefel.
  - #\$pach, D. C. Ann. 1096: Asbach, Aspa alth. für Espe. Aha alth. für fließendes Wasser, geht in der oftfränkischen Wundart oft in das tiesere and über. Z. B. Vicaha D. C. jest Fischach. Ben uns findet sich ach, bach, pah ohne Unterschied in Zusammensehungen, z. B. Steinach u. Steinabach. Der Gießbach, torrens, heißt hier: Rlinge, vom allhehlingo, stehendes Wasser aber weed, gothich vato, Wasser, englisch wet, feucht, slav. woda Wasser.
- Baften au, bast, clitellae. Saumfattel. Daß hofe nach Sattel genannt werben, kömmt febr häufig vor. Über Sattelhof f. Runde deutsches Privatrecht §. 410. Burd's Erläuterungen jum Lebenrecht, p. 1218. Der heilige des Ortes ift St.

- Gallus, fonft wurde ich auf Abfurgung von Gebaftian folies fen. - Bast in Bavern eine Art Linde - fo Bastheim.
- rebronn, verfürzt aus Beroldsbrunnen. R. U. Ann. 1466. Die Endung old, olt ist aus ueld, silva, entstanden und bildet in der Zusammensehung viele deutsche Mannsnamen. Go Bert—oald, später Bertold.
- ttenfeld, Bolfesprache: Bedafeld, von Bete, mittelh. tributum, also ager tributarius. In den einheimischen Urfunben wird Bete als Grundabgabe gebraucht.
- twar, Boltssprache Beber. R. U. Ann. 1333: Betepur, pur alth. praedium, norbisch boer, d.h. praedium tributarium, Zinsgut. Die flav. Ortsendung var, Dorf, konnte den Ubergang des Bortes veranlaßt haben.
- eutenberg. Der übergang von u in en findet fich häufig, 3. B. Luttershausen D. H. Ann. 1000. jest Leutershausen. Daher läßt sich als Wurzel annehmen: alts. blotan alth. blutan, b. h. sacrificare, also Opferberg oder Blutberg. Die Bolkssprache hat an dem unverständlich gewordenen Worte gemodelt: Bleitenberg, schon Ann. 1406, später Leidenberg. Möglich wäre auch den Stamm blithi alth. freudig, b. h. Freudenberg.
- um weiser, ohne Compositionsvocal vom asth. pluomo, Blume.
- denfeld, fann von Bock, caper, benn sonst wurde es Boeksfeld heißen, wie man sagt Bocksberg, Bocksdorf, sondern
  von poco, alth. arcus, associated. Daher Bochenveld
  in Langs Regesten. Vol. I. p. 279.
- hmweiser, R. U. Ann. 1321. Bebenweiter. Die Boltsfprache hat es in Bemweiter verfürzt, wie das alte Bebenburg in Bemberg. Bebe ist eine provinzielle Berkurzung
  aus Barbara, oder es kömmt hier von baba, puer, wie man
  fagt: Bubenreut; oder vom flav, boven, sapra, d. i. der
  obere Beiser.
- Nord abzuleiten, denn es liegt fühlich vom Schloß Gailnau, -ige dem es gehört; fondern von neren, alth. liderare, nara,

liberatio, daher närling f. v. o. libertus, wie Ebeling, vin nobilis von edel. Der Zusat bos, den man einzelnen De ten giebt, wie in Böffenbirkach, Böffeneck, kann fich auf den Borwurf der Regeren beziehen.

- Boffenborf. So findet man Poffened, Poffenfelben, Poffen heim. Nicht vom alth. bos, malus, insirmus, sondern wu mittelh, bossen, d. h. Boltsspiel, ludiora. — Doch giett w que einen alt-deutschen Ramen Boso oder Busso.
- Bovenzenweiler, Boltsfpr. Baunsweiler verdorben aus Bonifaciusweiler.
- Brandbad. R. H. 1406. Bramebach von brame alth. sping, d. b. Dornbach.
- Breunsfelden; jusammengezogen aus Brunoldsfelden. Brunold, Mannename, gebildet aus brun, fuscus, b. h. Brand wald, gehildet mie Schwarzwald.
- Bruberhart, eigentlich: Bruber hartmanns Bell, ein Ribfterlein.
- Brungenborf, so ichon in bem R. U. Ann. 1359. Gine benise Burgel mare in brunis, prune, brinne b. i. thorax. Best pom flav. Brunseni, bas Summen ber Bienen, brunsim, wie Bienen summen, was auf Zeibleren beuten murde b.h. Bienenborf. Bielleicht vom Mannsnamen Bruno; beft wurde dieser mahrscheinlich Braunsborf gegesen haben.
- Buch am Bald. D. C. Ann. 1100: Bucha, vom alth. puoha, fagus. Buch ift hier collettivisch gebraucht, wie die Minne fanger sagen: "in ben Tann ryten" für in ben Tannen wald. So entstanden die Ortsnamen: Tann, Buch, Link, Eich, Birt (ben hof), Ehrl (ben Scheflig), Birnbaum, Eb von iwa, alth. für taxus) etc.
- Burgkal (ber Bettenfeld und ben Schonach). Rach Schiltn: stal s. v. a. domicilium, burgstal ober burgstadel s. v. a. castrum dirutum. Rach Grimm II. p. 526 ist stal gleiche beutend mit locus, Stelle; buro—stal also castrum, wie cherzi—stal: candelabrum.
- Erainthal, in allen altern Urfunden Carinthal. Ben althehar, kar b. i. maleficium, gebilbet wie: Diebegraben bet

Gerefeld, ober Mordkatt ic., oder vom alth. kara, d. i. cura, Sorge, d. i. Sorgenthal, wie man hat: Sorghof, die Sorge ic. In einer Schefterebeimer Urfunde Wibel II, Ann. 1225: Bertholdus de Cara.

reughof, vielleicht von alth. chrut, herba. Rreughofe beißen auch diejenigen, welche fich ben dem Bittgang ber hauptpfarre mit einer eignen Fabne anschließen durfen.

Rentobe. Aus der Bergleichung der Bufammenfenungen mit lob erfieht man, bag diefes nicht flamma bedenten tonne. Bildungen wie: Bernlobe, Bradenlobe, Safenlobe, Gperberslobe, Tennenlobe liegen fich fo gar nicht ertlaren. Rin-Berlobe mare bann vollends unfinnig. In einer Urtunde Lothars II. (Detter Berfuch te. I. p. 247) vom 3. 1128 beißt es: "durch das loch hüls die spürs genannt." Demnach ift lob und holgung nicht gang gleichbedeutenb. Die Bursel ift loh, alth. fovea, neuhochd. lache. Ein loh holz ober lob ift baber eine tiefliegende ober sumpfige Soljung. Der Übergang ber Aussprache ift in bem Ramen ber Sobenlobe an ertennen, welchen berglbifde Spieleren von alta flamma . berguleiten pflegt. D. H. Ann. 1128: Hohenloe. D. H. Ann. 1138: Hohenloch. D. H. 1192: Hollo. D. H. Ann. 1302: Hohenloch. D. H. Ann. 1431: Hohenloh. Jest neunt bas Boit jenes Stammichlog: Hollach, mit bem Ubergang bes loh in bas neubeutiche lache. Bie 1. B. bas Sols Coneelache in ber Umgegend ber Stadt. - Cust bat feine Bursel im alth chusti virtus, kust opulentus, Custenioh f. v. a. . Reidenbola.

twang. R. U. Ann. 1299. Tetewang. — thiod, deot, alth.
plebs. — wank oder wang, pratum silva septum, eingezäunte Baldwiese; — also s. v. a. Bolkswiese.

irrenbof. Bom Rotenburger Gefchecht: "der Durren."

iebach. R. U. Ann. 1361: Diepach. Bom alth. tiuf, profundus, wurde fich: Liefenbach gebilbet baben; alfo som althdiu, famulus, Bubo, gebilbet wie t Bubenheim. Ehringshausen, verdorben aus Fringshausen. Fringeshausen. D. C. Nr. XVI. Fring alter Mannsname f. Riblungenlich v. 8217:

Do wart gewaffent Frind nach ritterlicher fit alfam wart von Düringen der lantgrave Irnfrit.

Sonderbarer Weise gab es einst (R. U. Ann. 1321) in ber Umgegend ben Steinsfelb auch ein Irnfrideshoven. Unter den Rüchenmeistern von Nortenberg findet fich ein Iring Ann. 4211.

- Eichenrobe, b. i. Robe im Gidmalb, in ber Boltsfprace verborben in Gidenrob ober Edenrob.
- Elbingshofen. Im Centgerichtsbuch: Elvertshoven, R. U. Ann. 1321: Elwigeshova. Etwig, Mannename, mahrschein-lich aus elva viga, aus alp, elf, elve, Elfa und viga, pugnator, eine accusativische Zusammensehung, wo das erste Wort das Objekt des 2ten ist.
- Entfee. D. H. Ann. 1144: Enfe, Wibel III. Ann. 1192: Abrecht von Ens IV. Ann. 1225 Henricus Enze, R. U. Ann. 1387: Entfee. Nicht von anit, alth. für Ente. Die Wurzel wahrscheinlich ansa akth. multitudo, coneio oder unsi, process, denn Entfee war der Six eines großen Centgerichts, und der See bev der Burg hat ihr wohl den Namen gegeben Wir würden das Gegentheil annehmen, und von ent, mittelh. jenseits, oder end, nahe (f. Schmeller) ableiten, wie auch eine Würzburger Urkunde bev Friese Andesehe hat, wenn nicht die ältere Schreibart das t hartnäckig ausstieße. Dann giebt es auch: Enhenberg, Enslingen, Enzendorf, Enzlar, wo die Erklärung von ent wegen des a nicht past, wohl aber ansa. Entsee s. v. a. Bersammlungssee.
- Enzenweiler, d. i. ein Weiler, der zu Entsee gehörig war. Equarhofen. Urk. bey Schannat Vindem. Ann. 1149: Edeburgehoven, eben so im Centgerichtsbuch. Das spätere Edwartsh. aus Eck—wart, vands oder want ift alth. cumos; Eckwart ein mächter an der Ede, oder herr eines Schoffes, das man so bezeichnete, wie Edenfeld, Edenhosen 16.; kaum von E—gward, Bächter einer Gemeinde.

- rlbach, fo R. U. Ann. 1249. Die Bollefprache erhielt ben Compositionsvocal in Erlabach.
- iulenberg; "jum fulemberge" Wibel III. p. 96. Ann. 1368. 1368. Entweder von ful alth. sordidus, oder vom Eigennamen Fullo.
- nfterlob. R. U. Ann. 1292 Binfterloe, Ann. 1339 Binfterloch, fpater Finfterlob, fo noch ben homann Ann. 1763, juleht verstert in Binfterlohr, f. oben Cuftenloh.
- ntitatt; ftatt, alth. locus, womit eine Menge Boltsnamen gebilbet find. Die erste Murzel nicht Funte, sondern das flav. vhouek (sprich uhonek) praeda, welches ben Geschlechtsnamen Fonk oder Funk zu Grunde liegt.
- ilshofen, Bolksspr. Galzhosen, nicht vom alth. galza, porch castrata. Denn L. R. vol. I. p. 171. Ann. 1143: Gaumalteshosen, u. R. U. Ann. 1385 Gyoltshova. Gy olt von dem weitverbreiteten guvus, italisch guso, Uhu, demnach Gyolt, Mannsname s. v. a. Eulenwald. vgl. Bersbronn.
- ilnau. Bolffpr. Gala. Der Geschlechtsname der Gallinger ist davon abzuleiten. Denn die Endung ingr, inc, ing (nicht von inga alth. Wasser) bezeichnet nur die Abstammung vom Bater oder vom Lande (das ist die patrowymica und gentilia) z. B. islend ingr, wülf inc, und viele friesische Eigennamen auf inga, neughochd. ing, z.B. Aemm—ing, henn—ing. vergl. Grimm II. p. 549—52.
  - R. U. Ann. 1316; Gailnowe. Die Endung owe, entspricht bem neuhochd. au, arvum. gail alth. in der Bedeutung pinguls paßt nicht, denn das Gefild ift dort ziemlich durr; wohl aber die, welche Schiter durch die Nerwandtschaft mit keile, elatus, keilii, elatio nachweist. Denn Gailnau liegt sehr hoch, demnach zusammengezogen aus Gailenau f. v. a. hohenau.
- illmers garten; D.H. Ann. 1000: Gallemanne garben, Gard alth. domus, hortus, jedes eingefriedete Grundstud. Gallmann, nicht von Gallus, welsch, sondern von galen, alth. cantare, (baber nachti-gall, welche die Nacht hindurch fingt),

- f. v. a. Singmann. Colomaunus ift erft aus biefem Bet entftanben.
- Sammesfeld. D. C. Ann. 1101 Sammesfet, Ann. 1108, Gomersfeld. Bielleicht vom alth. gamano, gaudium, burch 3w fammenziehung gebildet, wie Freudenfeld, Freudenberg. Der vom Namen Gemini anus? von gamal, votus, wurde bat l nicht verloren gegangen sepn.
- Sattenhofen, schon in der R. U. Ann. 1265: Gattenhofen, Ungeachtet dieser ersten Schreibart kann es nur von gadun, gaden, coenaculum abgeleitet werden. In Franken wird vorzugsweise das obere Stodwerk so genannt. Sadenhofe heißen so einzelne höfe ben Beithöchheim wegen ihrer bestern Bauart (mit einem Gaden).
- Sehfattel. D. C. III. um das J. 1090. Gebesedele. In die fer Urkunde giebt es Heinricus Comes de Rotenburg cum consensu sue conjugis Gebe an Comburg. Bon dieser Geba ist es genannt. Aber sedel, sadel, sattel find alle von alth. Stamm sedal, sedes, Bohnsty.
- Sembagen, verdorben aus Gebenhagen, fo in der R. U. Ann. 1317. Geba, Eigenname. hag, hagen, haig, hain f.v.a. septum, sepes, franz. haie, engl. hedge, neuhochd. hede. Nach: Hage—dorn, Saim—butte.
- Srub, R. U. Ann. 1099: Gruoba. Der Stamm mahricheinlich bas flav. Hrb, Chrib, Collis, Anhobe, welches fpater die Boltssprache beutsch aus Grube ju ertiaten suchte.
- Suckelhausen. L. A. vol. I. p. 175. Ann. 1144: Gugeshusen, R. U. 1449 Suckelhausen. Bom alth. koukal, mittelh. goukel, praestigium, Bunder s. v. a. Bunderhausen, wie Bunderburg bey Erlangen. Go hat man Gugessuhre, d.h. ein Bagen voll Marktschreier, Saukeltasche xc.
- Sumpelshofen, verdorben aus Gumbertehofen. Der Rame des heiligen Gumpertus wird so verschieden geschrieben, def feine Zusammensehung zweifelhaft wird. Bahrscheinlich ftammen von 2 verwandten Ramen Gund-peraht und Chunniperaht alls Barietäten ab. Das alth. peraht im neuhocht. verkurzt in precht, pert, bort bebeutet lucidus, clarus,

- gund, kund alth, pugne, chunni aber nobilitas, Gumpert alfo: ichlachtberühmt ober adelftrablend.
- Sabelfee, habelsheim. D. H. Ann. 1128. "zur alten burgk Habelshym. goth. baims, alth. heim ist domus, also holbshaus. Der havold oder haupolt, zusammengezogen aus: hapuh—uald, habichtswalb.
- Sachtel, R. U. Ann. 1464: Deichtale von hag, haig, sepes und tal, vallis, asso Dornenthal; wenn nicht die Schreibart mit ch auf hacco, rastrum, Karft beutet.
- Segelein. R. U. 1360: Saglin, deminutivum pon Hag.
- Saifelwinden, heiv, alth. familia, haivul, famulitium. Binden heißen nach alter Art die Glaven "Sclavi cognomento Winidi" s. Fredegoni Chronicon cap. 68. Also haivul—winden s. v. a. Slavi servientes. Die Gprache suchte das unverständliche Bort zu erklären, daher in der R. U. Ann. 1324. Hanfulwinden, von hanful, hansel in dem franklichen Dialekt: eine hand voll. Die jegige Aussprache: Hawind ift ganz verdorben.
- Seimberg, heim, alth. domus, also hausberg.
- Sart, alth. silva. In bem gangen Buge bes Hercypius saltus, nach dem alten Umfang, finden fich einzelne Baldparzellen, welche den Ramen Hart catexogen tragen. In ber Bezeichnung Strabo's (lib. VII.): Egudrios Bunds erflärt Schilter bas erfte Bort dus bem beutschen hart-kyn, b. i. silva cominaria, Urwald. Immer wird barunter die große Baldmaffe verftanden, welche fich vom Urfprung ber Donau auf bem linten Ufer berfelben über gang Dochdeutschland aus. breitet, ber dem Anfange ber Rarpathen aber von dem gluffe abbiegt und von den endlofen Balbungen fortgefest mird, welche Bolen und Noedrufland erfullen. Rach biefem Begriffe giebt J. Caesar (de bolle G. VI: cap. XXV.) bie Breite des Balbes mit 9, und die Länge mit 60 Tagreisen burchaus nicht ju groß an. Rur ein fcnellfußiger, germanifcher Krieger tonnee ben Weg vom Donauurfprung bis jur Porta Westphalica in 9 Lagen jurudlegen.

Strado und Tacitus weichen nur barin von Cafar ab, baf fie nach ber Beife ber alten Geographen naber befannt gewordnen Theilen eines Gefammtgenannten befondere Benenungen geben, mabrend fie bem Refte die allgemeine Begeichnung laffen.

- Hachelanden. 1406: Sarenland, von hare linum, f.v.s.
- Sartershofen, Hartricheshofen. L. R. Vol. I. p. 279. R. U. Ann. 1321: Hartradshofen. Hartrat von hart, durus, rat consilium; mit welchen viele Eigennamen qu'ammengesent sind, wie Kundrat, Fastrat etc. 41so: vir duri consilii.
- Daussen. D. C. Hussin von hus, domus. Nach Grimm III. p. 422. werden häusig pluralia als Ortsnamen gebraucht, wie Furti, Fürth, und zwar gewöhnlich im Dat. pl. Bergen ftatt "zu ben Bergen" mit Beglassung der Präpositionen az, zi, ze, in hus, ein startes Nentrum der ersten Declination sollte im Dat. pl. husum haben (3. B. Hugum in Schleswig). Es tritt hier aber eine Umwandlung ein, wodurch in die Endung wird, s. Grimm I. p. 614. Das in Franken so häusige Haussen s. v. a. "zu den häusern."
- Segenau, eigentlich hagonau von hagan, alth. Rreugdorn.
- Beiligenbrunn, von irgend einer vielleicht ichon in der Beibenzeit verehrten Quelle, an welcher driftliche Priefter ein
  Rreuz ober einen Opferftod errichteten.
- Dem mendorf, Boltssprache hemmadorf hamm, pl. homme, alts. pascua sive prata pinguia s. Schilter. Go hammhosen, hemman, d. h. Wiesendorf.
- Herperthauffen, früher Heribertshauffen hart goth. bori alth.
  exercitus peraht berühmt, also: Heerberühmt.
  - Serrenwinden, früher blos Binden. Der erfte Stamm brudt ben Befit aus, wie herrnberg, herrnmuble.
  - hiltartshaufen. hilbgard; hild. alth. pugua, gard, domus, castrum, also: Schlachtburg.
  - horn au. horn, alth. angulus; hornau gebildet wie: Wintelhof, Wintelhaid, b. i. abgelegne Au.

- Socobach, Belfelprache horabach, vom alth. hora lutum (also Lehmbach), einfacher zu deuten, als vom slav. hora, y, Berg.
- Surblad, -lach aus loh entftanden, f. Euftenlob; ber erfte Stamm vom flav. Hrib (fprich rschib) boletus, b. b. Piliboli.
- Summertemeiler, verdorben aus humpertemeiler (wie humprechtshaussen). Rach Grimm II. p. 462. kann hunus in den Eigennamen huni-mund, huni-bald, huni-peraht (humbert) nicht von hund catulus herkommen. Warum aber nicht von hunnus, der heune oder hunne, wie Huniburch im Niblungenlied v. 5517.
- In fingen. D. C. II. um 1090. Ingesingen, giebt keinen Sinn, aber Ingesinde L. A. Vol. II. p. 269 und p. 307, d. i. Haus-gesinde; so Niblungenlied v. 172.; von ga—sinda (collektivisch); comites itineris, oder Comites überhaupt. Mit der Borsappartikel in, welche den Begriff des Innerlichsens bepfügt, wie in—hus s. v. a. penetrale. So Inknehta, d. i. inquillni.
- Rirnberg, R. U. Kirenberg oder Kürenberg. Bon küren eligere würde es kür—berg heißen, wie man fagt: spür-hund, indem ben der Berbal. Composition der reine Stamm des Verbl geseht wird. Besser von kirn, alth. vultur d. h. Geiersberg.
- Rfeinansbach, R. U. ann. 1308: klein-onspach. Das lettere eben fo aus onoltesbach jusammengezogen, wie Ansbach.
- Onoltespach das ächte alte Wort in der glaubwürdigen Urkunde Ludwig des Frommen ann. 837: in quadam silva locum qui dicitur Onoltespach. Das Wort zerfällt in: on—oltes—pach. On fränklich für das alte as, später an (f. Meichelbeoh nr. 150: as wald in, und Onholz im Kirchspiel Unter-Steinbach) oltes ist der Genitiv des starten masculinums oder neutrums der mittelhochdeutschen Declination, und sest den nominativ olt voraus. Aus dem althe holz kann dieses nicht entstanden senn, denn das h fällt in der Zusammensehung nicht weg, und der genitiv von holz ist holzes. Dagegen entsteht in einer Menge von Bepspielen

olt aus vald (oben Bersbronn). Onoltespach f. v. a. An Waldbach, gebildet wie Am-berg.

- Robolzell. Ein zerftörtes Dörflein, wo die Bolksfage die Beite eines Einstedlers Kobol hinverfest. Kobka heift aber fluvisch felbft die Belle.
- Rubnbard, versett aus hart-kyn f. oben hart, wie man fagt: Windfturm und Sturmwind.
- Lendsidel. Wibel IV. 17. ann. 1231: Lautsideln, aus lantsidilo d. i. Landsig.
- Leuzenbronn, Leuzendorf, Leuzweiler, Leuzhof.

R. U. Ann. 1344 Luzenbrunn. Diese würde es von Lucius erklären, was mit nicht glaublich scheint.

Besser von liut alth. populus. Es geht nicht nur liuti in Leute über, sondern es wird auch leut im Singular (im Mittelalterlatein: litus) als Bezeichnung des Unfreien gebraucht (vgl. Du Fresne).

In der Aussprache konnte ts in s übergeben, wie man in Franken Leutsdorf und Leuzdorf hat. Die Zusammensehung ist hier genitivisch, während sie in andern eigentlich ist 3. B. Leutstetten (alt: liut—statt), Leutkirchen (alt: liut—chilicha). In Leuzenbronn ist doppelte Flexion, im Leuzhof einsache. Leuzenborf s. v. a. hintersaffendorf.

- Lichtel. Bolfsspr. Lichtla. R. U. 1435: Liental. lient fowe bisch gedehnt aus lint, wie liep aus liebe. Die Burgel lintha alth. tilia past nach ber Ortlichkeit nicht so gut wie bas flav. lint, abhängiger Fels.
- Linden, von linta, tilia, dat. pl. mit Auslaffung des ze (f. oben Haussen) b. i. ju ben Linden.
- Lohr, Boltsspr. Lar, D. C. W. um 1090 Lare. R. U. Ann. 1320: Screcke miles de Lare. Nach Grimm III. p. 428 ist ber Ausbruck lar bunkel, doch mußte er aedes, domus bedeuten vermöge den Zusammensehungen: Frihlar, Goßkarzt. Lare demnach dat. sing.: zu dem Hause. Gewiß mehr verwandt mit dem slav. Wladar, Gebiet, als mit dem lateinischen Lar, dominus. — Eben so ist Lohrbach zu erklären.

- tehholz. R. U. Ann. 1320 Mettesholz. Ann. 1318 Mettishols. Bielleicht von men alth. terminus b. h. Gränzholz, oder vom flav. mesy drinnen, gebildet wie Metzles (Beiler an der Rhön) d. h. Mittenwald.
- us dorf. Richt von mus, alth. puls (der fuße Bren der Bolts. fage), fondern verdorben aus mos, alth. Sumpfwiese, wie Mosbach, Donaumos etc.
- euenstett. D. C. Ann. 1090. Nuimstatt, von niuwiu alth.
- cufin. Bolfsfpr. Neusess. R. U. Ann. 1256 Newsar. Ann. 1338: Neusezze.

Entweder von saxi positus, ober sez sedes, praedium. Neusax der Neuansäffiggemachte, neusez: Reugut. Die Begriffe konnten leicht in einander übergeben.

p. 35. Ann. 1193. D. H. Ann. 1128 Nortimberge. B. U. Ann. 1255 Nortemberch. Bon Rotenburg, der altern Anfiedlung, liegt es öftlich, von Entsee, zu bessen Eent es in der altesten Zeit gehörte, südlich. Der Name läßt sich nicht vom alth. nort, septentrio ableiten. Man muß hier das slav. Na—horje: auf dem Gebirge, als den ersten Stamm annehmen. Die Burg gehört zu den Otten, welche man noch jest oft mit dem Beysah: ", auf dem Bald" bezeichnet (z. B. Steinach auf dem Bald), im Gegensah der urkundlichen Eosettivbezeichnung: ", unter den Bergen" s. Anbange Nr. III.

Rortenberg f. v. a. die Burg auf dem Geburg, fibeim, von haim, domus: das Ofihaus, in Bezug auf Gailnau.

renbach. Wibel Ann. 1266: Orenbach. Gewiß nicht von ora, auris, benn ein Bach hat keine Ohren.

Ur alth. ferus, iratus, welches Schilter vom goth. ora, se movere ableitet. — Subst. ur f. v. a. urus (f. Caesar de b. C. VI, 26), engl. ure, hollandisch oor, franz. ure. Der übergang der Splbe ur in aur und or zeigt fich durchsgängig: ur hahn alth. (d. i. Wildhahn) — neubochd. aurhahn;

ur ochs alth. (Wildster), neuhochd. aurochs; uracha D.H. nr. 1. — aurach. Ferner: urphede und orweide, vrlag und orlag (bellum) — Urnshausen alth. (im Hildsissen), jest Ornshausen, Urnhofen Wibel Ann. 1328, jest Auerhofen. — Demnach ist Ur—ach, Aur—ach, Ohr—a (by Öhringen), Or—a—bach gleichbedeutend mit: Stierbach oder Wildbach. Das leste allein hat den Compositionsvocal.

- Pleikard 6, Pleikard aus Pleich—hart. Die Endung ard aus hard, dafür alth. hart, neuhochd. ert f. Grimm II. p. 339. — blich alth. ignis, plichi, fulgura, Pleikard f. v. c. Blipwald oder Feuerwald.
- Prettheim, Bolfefpr. Brada, Wibel II. Ann. 1220: Bretcheim, -Prete alth. tabula, heim, domus, alfo: Bretthaus, d. i. Schneidemuble.
- Reichardsrode, Bolffpr. Rötla; vom alth. raden, neuhocht. reuten, urbarmachen. Schon in ben altern Urkunden wird es öftere rote genannt. Reichard f. v. a. Ric-hart, Königswald.
- Reichelshofen, verdorben aus Reichardshofen.
- Rapendorf. Nicht von ratte (mus Rattus), die erst aus Amerika kam. Entweder vom alth. razan, zizanium, Colch, Under kam. Entweder von raze, rapax, d.h. ratze in der Balkssprache für mustela putorius. Aber Rezendorf, Rezweiler, Retzdorf etc. vom slav. res, Roggen, Korn s. v. a. Korndorf 2c.
- Reichenbach, R. U. Ann. 1406 Reichenpach, nicht von rich, dives. Denn man kann wohl Reichenau verstehen, wie man eine "goldne Aue" hat, aber nicht rivus dives, der weder Gold noch Perlen führt. Besser von ric alth., reiks gothisch, princeps, demnach: Fürstenbach. Auch von riche, vindicta, möchte manches Reichenbach stammen.
- Reinsburg, aus Regensburg entstanden; wie das alte Ratiopona selbst Reganssburg (regan alth, pluvia) und Reinesburg heißt s. Chronicon Gattwic. III, p. 505.
- Reibad, von roi alth. capros, bemnach: Rebbach.

- Reuss. Berwandt sind die Ortsnamen Reusch, Reussendorf, Reitsch, Reishach, Rausch. Althochd. Stamm ist reysa, Kriegsgefangene, daher reiswagen. Wittelhochd. rausch, Ulme s. Schmeller 215. flav. Burzel wäre reye sprick reytsch, Grabscheid, oder rzen sprick raches, b. i. Ort, wo Bäume geschnitten werden.
- Reitsachsen, üster auch Rezensachsen. R. U. Ann. 1290 Rixchensachsen, von ric, alth. König, d. i. Königssachsen (s. annales Fuldenses ann. 904: Carolus Saxones Transalbinos cum mulicribus et natis transtulit in Franconiam.
- Rimbach. R. U. Ann. 1344: Rimpach. Bom alth. reimen, congruere, insammentreffen. Nicht weit unter diesem Orte vereinigen sich die Bäche, welche das Münsterthal bilden. Ben der Composition des Verbi mit dem Substantiv fällt aber die Flexion weg und es bleibt nur der reine Stamm; ei geht aber oft in y über. Rympath also s. v. a. confluentes.
- Röbersdorf. Entweder vom flav. rada Erz, Raber f. b. a. Erzschärfe, oder vom alth. roden mit dem Umlaut, wie Läufer von laufen, Köhler von kohlen (verfohlen).
- Rotenburg, D. C. Ann. 1108: Rotenburge, D. H. Ann. 1144: Rodenburch, Ann. 1224: Rotenburc, Otto de S. Blasio cap. XVII.: Rotinburch. Die Chronisten leiten den Namen gewöhnlich vom rothen Ziegeldache der Burg ab. Bom alth. rot, ruber aber würde die Zusummensesung unausbleiblich lauten: rot—burg, wie man alth. sagt: roth—stein, und jest: roth—stift, roth—bart. Richtiger ist die Ableitung von roden, gen. pl. der Iten schmachen, wittelb. Des clination von rode, d. i. Burg der Roden. Rodin ist nach der Iten, schwachen althochd. Declination gebildet.
- Rückertsborf, von Rugger, Rügger, Rückert, von Rugerius, Salpach von sahala alth. salix: alfo: Weidenbach.
- Sandhof. Die Urkunden wechseln im Sand- und Sehand-hof, in dem Kampf der franklischen und schwäbischen Mundart, der fich burchgängig findet. Richt von sant, sabulum,

benn ber hof liegt auf bem Muscheltalt, sondern von senten, mittere, send, missus, sende (gleichbedeutend mit synodus), das geistliche Gericht, welches der Bischof durch seinen Archibiaconus jährlich an verschiedenen Orten ber Diocis halten ließ, um canonischen Bergebungen nachzuspuren. Send—hof daher ein solches Gut, welches die Lebensmittel ben ben Genden zu liefern hatte.

- Schedenbach. Rur aus bem flav. teachy, fcon, ju erflam, f. v. a. Schonbache Go Scockehart L. R.
- Schmerbach, vom alth. smero, adeps, wie Speckheim, Speckfeld.
- Schonach, von scon, alth. pulcher, gleichbedeutend dem gegen überliegenden Scheckenbach. So Scontal de R. ral. Schontal, Wibel II. ann. 1268, jest Schönthal.
- Schroteberg, R. U. ann. 1255: Scrotesperg, ben Schroten non Schrotesberg gehörig, von seret alth. Schlag, hieb, baber: verschroten, mittelb. f. b. a. zerschlagen.
- Schweickart, aus sweig-hart; bes erftere alth. f. v. a. grex.
- Schweinsborf, D. H. ann. 1128: sewtorf, von swin, swain, ber hirt, d. i. hirtendorf.
- Sebelbronn, Sebelhof, von sedal alth. sedes, sedel-hof f. v. a. curia domini, herrenhof.
- Selbened, von soldon alth, mansionem facore, solo, Ader, solde, mittelh, habitatio, Seldner f. v. a. Säuster, Röbler. Selbened f. v. a. Saus auf ber Bergede, ober Hauseck (Schloß ben Belben).
- Sengelbach von sanchan alth. verfinken, ober von sanc alth. cantus, verändert wie: asci-pah, eschon-bach, eschelbach.
- Spilbach, entweder von spühlen, oder beffer von spil mittell. Iudicra, d. h. ludicra, d. h. ein Bach, wo Boltsspiele gehabten wurden, die ehemals so hänfig in Franken waren.
- Standorf, R. U. Ann. 1317 Stondorf. stan und ston protiv ziell für das alth. stein (fo stan angelfächfich und. stom

- englisch). Eben fo Steinbach, Steinach, Steinsfeld, (mit Bepbehaltung bes s vom gothischen stains).
- Stettberg, R. U. Ann. 1349: Steteberg, von stede alth. locus, wie Ortsberg, bei Burgkunftabt.
- Stilzesborf von Stylianus.
- Traisborf, Urt. Otto III. Ann. 1000 ben Tailse: Dratesdorf, pon drait, alth. frumentum.
- Ulrich shausen. Ul-ric, von ule alth. noctua, h. ric, rix f. v. a. Eulenkönig. Uhlstatt aber kömmt wohl von ula alth. für olla, Töpfergewerbe.
- Borbach, von voraha, alth. picea, Fohre.
- Barenberg, Rotenb. Wahlbuch ann. 1408: Wartenburg; benn dort stand bis zu diesem Jahre eine Warte; also verdorben aus: Wacht—berg.
- Baldbaufen, R. U. ann. 1308: Wallhausen, b. i. ju den umwallten Saufern.
- Baimersbach. Wal-mer Eigenname von wal alth. abyssus more, mare b. b. Tiefmeer.
- Beidattsholz. Wich—hart Eigenname von wich alth. vieus, d. i. Dorfwald.
- Bifeth. R. U. Ann. 1339: Wiset, b. i. Pflanjung vom flav. Wset, was gesäet worden ift, von wsegj faen.
- Bettringen, vom alth. weter, tempestas, wie Binbebeim.
- Bildenthierbach. R. U, Ann. 1367: Tirbach, von tior alth. (942) für Wild. hier haben wir ein Beyfpiel, daß einem altdeutschen Worte ein neubeutsches zur Erklärung zugefest wurde, wie es sonst ben slavisch-deutschen Doppelworten gefchieht, 3. B. Mistelgau, von misto Orhichaft.
- Bindelsbach, D. H. ann. 1000 Wintisbach, R. U. ann. 1254: Binoldsbach (bina alth. ossa, also Beinwald), später kömmt der uralte Rame wieder auf in Windsbach, von den Binden genannt und nicht von Wendelin; denn das 1 ift erst in den hatesten Bezeichnungen.
- Börniş, nom flap. wranj, Arähe, wranysa: Arähenfluß; oder bernyna von bren fcwarz, d. h. fchwarzer Fluß.
- Bolfertsfelden, non Volk-hart.
- Bombach, vom flav. wona, Biebtrift, alfo: Beidenbad.

### Die Küchenmeister von Notenburg und Nortenberg.

Die Berftellung ber Genealogie biefes bunteln Gofdlechts hat gang besondere Schwierigfeiten.

Rur die alteste Linie ist in dem Besit der eigentlichen Bogtey und der Burg zu Rotenburg. Erst durch Bertauf tritt sie die legtere an die 2te Linie ab. In der Stammbertsschaft Nortenberg haben fast alle Glieder Besitungen und Rechte, obgleich das Schloß nur Einem, oder einigen Brüdern gehört. Den andern Gliedern sind einzelne Lehen oder die Wahrung kaiserlicher Nechte an verschiedenen Orten Frankens übertragen worden, nach welchen sie sich zuweilen nennen, oder sie erwarben Derrschaften durch Kauf oder Deprath, und stifteten so neue Linien. Unfänglich legten sie mit dem Verkause ihrer Besthungen den Bepnamen ab; später aber behalten sie ihn ben, wahrscheinlich zur Behauptung von persönlichen Familien rechten ben Stiftungen zc.

Ferner finden sich häufig bieselben Vornamen. Oft wird ber Sohn nach dem Vater, oder wenigstens der Entel nach bem Großvater genannt. Überdieß ist fast immer ein Sohn nach den Ahnherrn Lupolt oder Conrad genannt; oder es empfängt ein nachgeborner Sohn den Ramen des ältern Brw ders, wenn dieser schon eine besondere Bezeichnung hat. Man hat daher sehr auf das Todesjahr aufzumerten, so weit man es aus Monumenten bestimmen oder aus den Verfügungen der Entel schließen kann; ferner auf die Ehefranen und Rie

der ben Consensen. Rur so lassen sich bie Einzelnen ausfcheiben und bezeichnen. Ben widersprechenden Banen giebe
ich die Originalurlunde bem Abbruck vor.

Bas endlich das überraschend hohe Alter einiger Glieber betrifft, so vergl. S. 15.

Was die Belege der in den nachfolgenden Tabellen aufgestellten genealogischen Verbindungen betrifft, so ist eine vollftändige Ausarbeitung dieser Art dem historischen Berein des Rezattreises von mir vorgelegt worden. Der ganze Abdrud derselben wurde hier zu viel Raum wegnehmen. Daber werden nur die wichtigsten Erläuterungen und Nachweisungen angeführt, besonders diesenigen, welche sich auf die Ableitung der einzelnen Linien beziehen. Die Abfürzungen sind bieselben wie in Rr. 1., die Jahlen hinter den Ramen in den Tabellen beziehen sich auf die Erläuterungen.

# Tab. L. Die ersten Küchenmeister von Rotanhurg.

Arnold Vogt von Rotenburg. s. 1.

| 12.14    | 7.                                                   | 12 mm                                                | 100                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 0      | Walther                                              | <i>1</i> :3                                          | nagi-                                                                                                                    |
| 11 (F)   | ı,                                                   | erg zu<br>2, gest.                                   | tenberg, n<br>coq. Imp                                                                                                   |
| 17       | \$,1.)                                               | Stollb<br>m. 119<br>7. s. 2                          | Norte<br>Flor                                                                                                            |
| 4 X      | Ann. 1172-1200.                                      | Goehsheim A                                          | Lupold, gen.<br>von Nortenberg.<br>s. Tab. III.                                                                          |
| 1        | Conrad, dapifer de Botenburg. Ann. 4172-1200. s. 1.) | Ludwig von Stollberg<br>Ann, 1205, gest, vor 1237,   | Conrad, ge. — Wernhard, dapi-<br>nannt Harrier, fer de Bolanden,<br>pifer episcop, Ann. 1237.                            |
| Armeld A | 1 172.                                               | Lupold, praepositus<br>de Feuchtwang.<br>s. Tab. II. | Friedrich von — Conrad, ge. — W. Kesselberg. Ann. nannt Harrier, fer 1227—55, s. 3.) dapifer episcop. Herbip. 1215–1223. |

Schwester Heinrichs?

Lupold de Grindelach - Herdeg

### Die Vägte von Feuchtwang und Rotenburg. Lupold, praepositus de Feuchtwang.

Ann. 1255. 8.5.)

Arnold v. Rotenh ecker Ann. 131 Rotenbur Lupold v. Insinge gen. von Rotenbur Ann. 1312. gen Ann, 1312-19. Lupold v. Insin-Engelhard - Johann Ann. 1336. ting, genannt Fuchs, Probst im Haug zu Wurzburg 1293, des grauen Or-dens 1323, Landgerichtsboysizer zu. Lupold, Ann. 1275, Dechant zu Weilupold, Butigal von Weiltinger Scultetus de Rotenburg. 1265-1317. s. 6.) Rotenb. 1347 Hermann, onrad, Vogt von Feuchtwang.

Dietrich von Rotenburg en Schrotzberg, Ann, 140 su Lohr Ann. 1347, zu Schrotsberg Ann. 1398, Heinrich v. Hotenb.

Conrad v. Rotenburg, Chorber zu Würzburg Ann. 1338.

Fruchsess von

Fouchtwang, st. 1312, Deutsch. Feuchtwang, gen. v. Macken. ordensmeister. 28\*

### Tab. III.

Die Herrn von Nortenberg.
Lupold von Nortenberg.
mag. coq., scultetus de Rotenburg.
Ann. 1200-1276. s. 9.)

Lupold, mag, coq. del Rotenburg s. Tab. IV. Heinrich von Not enberg, Landvoi zu Nürnberg, von Horn-burg, s. Tab. Seldeneck s. Tab. V. Heinrich Heinrich von mag. coq. Ann. 1274— Conrad Ordensbruder, Ann. 1255-1274. Friedrich von Nortenberg, Hermann, Or. Ann. 1275-1371 Johann von Habelsheim. qurg Ann. 1255-1275. s. 10.) Hermann, scultetus de Roten-Ann. 1274-1343,

Conrad, mag. coq. de Nortenberg, gen, de Vorndorf, Ann. 1325-Hanns, mag. coq. d Jomherr zu Nortenberg, Ann. 1 Würzburg, Ann. 1343. Friedrick Lupold, mag. coq. von — Nortenberg, 1 Lupold, der ältere, mag. coq. de Norcenberg, Ann. 1343

Beyde Brüder verkaufen die Herrschaft Nortemberg Ann. 1383 an Rotenburg.

zu Rotenburg.

Heinrich, mag. coq de Nortenberg. Die Herru von Bielriet. Landvogt zu Rotenburg, kauft Biel. Lapold, mag. coq. Ann. 1265-1298, riet Ann. 1287. s. Tab. III. s. 13.

Lupold, mag. coq. de Rotenb., gen. — Dietrich, mag. coq. de Nortemberg gen. von Lienthal, deutsch Ordens ron Bielriet, Ann. 1351-1381. 8.14.) Sophie, im Dominikanerinen-Ann. 1287—1342. s. 13.)

Engelhard von Beben burg. Ann. 1326—1348

Walther, mag. coq. de Nortenberg, gesessen

Friedrich, Stadtschreiber zu Rotenb., gen. von Lienthal.

su Bielriet, scultetus von Rotenburg.

Ann. 1325—1347.

s. Tab. VIII

Ann. 1351—58. s. 14.

kloster zu Rotenburg.

## Die Vögte von Seldeneck.

Lupold v. Seldeneck Ann. 1303-1335. Ann. 1265-1290, c. Tab. III. s. 15. Ann, 1331, gest. vor Ann. 1354 Heinrich von Seldeneck, Heinrich v. Seldeneck, Ludwig v. Seldeneck, Ann. 1319—1323.

Ann, 1354—1371. Ann. 1354—1376. v. Selden - Lupofd Friedrich v. Selden. zu Hornburg. v. Selden. Inn. 1343. Ann. 1354. Paul v. - Heinrich Selden. Hanns v. Seldeneck zu Bartenstein. Rotenburg Ann. 1385. vu Bartenstein, Ann, Lupold von Selden 1383. Bürger zu

v. Selden. v. Selden. zu Röttingen. Ann. 1308. Ann. 1388—1466. Ann. 1396—1444.

Fritz v. Selden,

Lupold

Wilhelm

Philipp, der letzte von Seldeneck su Hornburg, wurde zu Rotenb, begraben Ann. 1510. überkam, Ann. 1374 an Burggraf Friedrich von Nürnberg verkauft, an Rotenb. Ann. 1404.

Die Veste Seldeneck wird vom Bitter von Seinsheim, dem sie durch Erbsehaft

## Die Truchsesse von Rabelsheim.

Tab.

Johann, Truchsess von Habelsheim.

Ann. 1274—1342, s. Tab. III, s. 16.)

serkauft Habelsbeim Lupold, der junge, Ann. 1372. Hospitelberr. Ann. 1351. Johann, Truchses von Habelsheim, Cets, Truchsees von Habele. beim, Canonicus im Cumpertusstift an Ansbach, Ann. 1649-1351. Ulrich, Truchsess von Mörlbach, Ann. 1331-1354,

### Die Herrn von der Hornburg

Hermann, scultetus de Rotenburg.

Ann. 1255-75, s. Tab. III. s. 17. Heinrich. Leupold Hornburg, Bürger

Hertlein zu Hartratsbof Heinrich Hornburg, Hermann von Hornburg Conrack Hornburg, gen Hertlein, Rathsherr su Bürgermeister, st. verarm Rotenb, Ann. 1323. Seyfried Hornburg, Ann. 1385.

> Ann. 1323—26 Priedrich v. Hornb.

Heinrich, Leupold von Hornburgs Sohn, Ann. 1315.

Tom Bath ausgeschlossen Ann. 1377. Heinrich Conrad

Engelhard von Bebenburg.

Ann. 1325. gest. vor 1347, Gem. 1) Petronella, 2) Rudolf v. Bebenb. burg u. doctor promo-Ann. 1326. gest, vor 1348. s. Tab. IV. s. 19.) Domherr zu Würs. Lupold v. Bebenb., Comthur des Spital-- Friedrich v. Bebenb. ordens en Rotenb. Ulrich v. Bebenb.

Engelhard, der Sophie Sohn, Ann. 1357. Beysitzer des Landgerichts.

Sophie v. Rechberg.

tus, Ann. 1358. s. 20.)

. Budolf v. Bebenb. - Conrad v. Bebenb. - Arnold v. Bebenl Ann. 1387-97. Gem. Ann. 1364-83, Wilhelm v. Bebenb. verkauft die Herrschaft an seinen Oheim, Wal-

Katharine v. Klingenstein.

Rappot von Gebaattel.

Wilhelm, der jüngere, zu Neuberg. Ann. 1395. st. Ann. 1404.

ther v. Hohenried Ann. 1380.

### Erlauterungen, Belege und Rachweisungen.

### 1) 3u Tab. L

- Arsold de Rodenburch f. S. 9. ferner: D. H. VI. Am. 1144. VIII. Ann. 1172. L. R. Vol. I. p. 183. Ann. 1146. Vol. I. p. 211. Ann. 1153. Conradus de Rotenburk. D. H. IX. Ann. 1182. L. R. Vol. I. p. 351. 359. 381. 35. Ann. 1200.
- Die Bogte von Stolberg (bey Gerolivofen) f. L. R. II. p. 19. Ann. 1205. p. 167. Ann. 1227. Buchheimisch Urt. in Georgi's uffenheimisch. Rebenstunden 1. p. 19. Ann. 1227. ferner L. R. II. p. 17. Ann. 1205. p. 67. Ann. 1215. p. 259. Ann. 1137. p. 49. Ann. 1211. D. H. V. Ann. 1192. Werner de Bolanden f. D. H. XXVI. Ann. 1236.
- 3) Friedrich v. Reffelberg. L. R. II, p. 407. Ann. 1249.—
  Reffelberg liegt bev Stauff im Trepfamtreis. Dieser m Reffelberg ist vielleicht der pincerna de Stofen, der ich Hantelmann D. XVI. Ann. 1220 neben Hartwich mag. coq. vortommt. In den Nortenberger Urt. Ann. 1274. 1869 gen Friedrich und Conrad de Stopse neben den Nortenberg.
- D Lupold, Heinrich und Iring, f. L. R. II. p. 49. Ann. 1211. p. 67. Ann. 1213. p. 79. Ann. 1216. p. 95. p. 173. Ann. 1228. p. 325. Ann. 1242. III. p. 140. Ann. 1259. Harwich auch L. R. II. p. 223. Ann. 1233. Die Eblen von Grindlach f. L. R. II. p. 175. Ann. 1228. p. 367. Ann. 1248. III. p. 91. Ann. 1256.

### 2) Bu Tab. II.

Die altere Linie blieb im Befig bes Stammhauses Retenburg, bis es burch Berkauf an eine Rebenlinie theilweise überging; doch nennen fich alle Glieber berselben genn von dem Rest des Besitzes, der ihnen verblieb.

- 5) tost. Luipoldus de Fuhtwanc M. U. Ann. 1255. Leupoldus praepositus de Vuhtwangen überträgt seine Güter in Neusis 16. dem Frauenkloster zu Rotenb. R. U. Ann. 1256. s. L. R. III. p. 85. Er scheint im Alter gauz zur Kirche übergangen zu seyn. Dieses ist auch von seinem Sohn Konrad zu vermuthen; Conradus advocatus de Fuchwang R. U. Ann. 1290. Ueber diesen und Siegsried, den Deutschvordensmeister vgl. Jacobi's Geschichte von Feuchtwangen p. 17. u. 188. Ueber Hermann s. Nürnb. Archiv Repertor.
- 6) Weiltingen: Lupold ber Butigal von B. und Lupold, sein Sohn verkauft ic. R. U. Ann. 1275. Lupold von B. verkauft au Lupold von Rortenberg den Burgsat in der Borderburg zu Rotenb. R. U. Ann. 1316. Liupoldus de W. scultetus de Rotenburg et consules judicant etc. R. U. Ann. 1290. Grabstein des ältern Lupold zu Rotenb. Ann 1317. Test, Lupold von Wiltingen des grauen Orbens von Holzbrunne R. U. Ann. 1323. s. L. B. IV. p. 545. Ann. 1393.
- 7) Insingen: Lupold v. Ins, ist noch im Bests der hinterburg zu Rotenburg, sein Siegel nennt ihn Ann. 1312: Lupoldus de Rotenburg, während er sich in der Urk. von Insingen schreibt. Lupold von Ins., Gutta, seine eheliche Wirthin und Lupold, sein Sohn, verkausen 2c. R. U. Ann. 1312. Lupold v. Ins. und seine eheliche Wirthin, Elisabeth verkausen ihre Bestsungen zu Insingen und Reubach an ihren Better, Lupold von Selbened. R. U. Ann. 1319. Engelhard und Johann v. Ins. verkausen an ihren Better, Lupold von Rortenberg, ihren Autheil an der hinterburg R. U. Ann. 1386.
- B) Die Rachkommen behalten einen Antheil an der hinterburg, von welchem fis den Ramen führen. Die R. Urkunden zeigen ihre Besthungen zu Lohr, Brunzendorf, Schroteberg, vgl. ferner Wibel D. IV. p. 36.

### 3) Bu Tab. HI.

Die Linie ber Nortenberg ift die ftartfte; von ihr geben gahlreiche Zweige aus. Ihr Stammberr Lupold berefigte in feinem langen Leben die Macht der Familie, vereinigte zerftreute Besitzungen wieder und gewann neue Leben. Die einbeimischen Urbunden find bier febr zahlreich.

- 9) Lupold, ber Stammberr f. L. R. I. p., 387. Ann. 1200. Wibel D. VI. 6. Lupold mag. coq. imp. läßt feine Töchter, Schwiegersöhne und seine Söhne, Hermann und Friedrich, für sich und ihre minderjährigen Brüder auf seine Bestungen zu Pfassenhofen, Gedenheim und Ergertheim verzichten; test. Hermannus scultetus de Rotenburg. R. U. Ann. 1265. Die nachgebornen Söhne in der R. U. Ann. 1269.: Heinrich und Lupold genannt. Ueber seine Stiftungen vgl. Anhänge V. §. 9. Sein Grabstein zu Rotenb. Ann. 1276,
- 10) Hormannus scultetus de Rotenburg tritt mit feinen Sib nen Lupold, Johann, Conrad und andern feinem Bruber Lupold mag, coq. de Nortenberg feinen Antheil am jus patronatus in Gattenhofen ab. R. U. Ann. 1274. test. Lupoldus et Hermannus, filii sculteti. - Lupold (hermanni Sohn), ber Ruchenmeifter und Butta, feine Sausfrau, geftatten die Trennung der Rirche ju Steinsfeld von Gattenbe fen R. U. Ann. 1321. ft. 1343, Grabftein ju Rotent. Lupold, Lupold und Friedrich, die 3 Ruchenmeifter, ber pfanden zc. test. Guta, ber 3 Ruchenmeifter Dutter, und Ratharina von Steier, des altern Lupold Sausfrau. U. Ann. 1343. — Luvold von Nortenberg, des verftorbe nen Lupolds Gobn, verfichert mit Bustimmung feines Beb ters Lupold, deffen Hausfrau Katharine, seines Bruden Danns von Mortenberg, feiner Sausfrau Unna von 200 fterstetten die Beste Salbnortenberg. R. U. Ann. 1371.
- 11) Das heinrich v. hornburg bes hermanns Sohn ift f. Tab.
  VIII. Rach feiner Sattin Abelheid und feinem Tobesjaht
  (vor 1323) läßt er sich mit heinrich von Nortenberg nicht verwechseln. heinrich und Lupold, die Rüchenmeister von

: Rortenberg, verkaufen die Bogtey Gebfattel an Comburg R. U. Ann. 4311. Diefer Luboth kann nur Hermanns Sohn sonn, benn der Lupold von Bielriet ft. 1298. — Uesber den Aen Heinrich f. Historia Norimb. diplom. (Ann. 1307. Georgi's Uff. Rebenft. p. 189. Ludwig IV. verpfandet seinem Hosmeister, heinrich von Nortenberg, die Beste Gailnau, R. U. Ann. 1316. vgl. Anhange. III. 6. ft. 1330 Grabstein zu Rotenb.

- 12) Heinrich, der Rüchenmeister von Nortenberg, und Conrad, sein Sohn, geben zu. R. U. Ann. 1325. Heinrich und Conrad, die Rüchenmeister von Nortenb., verkaufen zu. R. U. Ann. 1342. Conradus coq. de Nortenberg, dictus de Vorndorf. R. U. Ann. 1351. Forndorf im Amt Feuchtwang.
  - 3) 3n Tab. IV.
  - 13) Schlof Bielriet lag an ber Rreftelbacher Steige obnfern pon Somabifch Sall. In den Comburger Urtunden merben icon aus dem 4ten Jahrhundert Ritter von Bielriet ermabnt. Dit biefen baben mir bier nichts zu thun. pold von Mortenberg, ber Ruchenmeifter von Rotenburg, ertaufte die Befte von feinem Schwager Friedrich, bem Schenten von Limburg, und beffen Bruder Ulrich Ann. 1287. f. Arofdets Limburger Chronit. Demfelben verpfanbete Rais fer Albrecht des Reichsamt Detwang Ann. 1295., begraben gn Rotenburg Ann. 1298. Rur ein Gobn diefer Linie nennt fich flets nach bem Schlof. Die Geschlechtefolge ergiebt fich zweifellos aus ben einheimifchen Urtunden. Friedrich, ber Schreiber am faiferlichen Sandgericht, bet fich juweilen von Lienthal nennt, in deffen Umgegend er bedeutende Befigungen hatte, besonders ju Wildenthierbach (f. Anhänge III. 8. Lienthal), ist ein Nortenberg. 3. B. vertauft er mit Lupold von Bebenburg an feine Bettern, die Ruchenmeifter von Rortenberg, bie Guter ju Binoldsbach und Linden. Ann. 1315. Ferner: Engelbard und Briedrich Gebruber verfaufen an Diefelben ben Rirdenfas ju Betwar und Gattenbofen Anm 1326. ic. Db er aber Lienthal felbft befaß, ob bie .

Sphern [Bertold Ann. 1345. Manne Ann. 1372 unter ben Sobent. Bafallen ben Sanffeinann], die fich von Lienthal -nenven, feine Nachtammen find, tann ich nicht bestimmen.

14) Amold und Dietrich lagen lange in Seide mit Roten, furg, welche Carl IV. Ann. 1358 entschied. — Rach Bidemagns hallischer Spronik kam Schlof Bielriet Ann. 1896 an Ulrich v. Braneck und wurde von der Stadt hall zerkört.

### 5) 3u Tab. V.

15) lleber die Burg und Rogten Selbened vgl. Anhänge III.

19. Die Glieder dieser Seitenlinie erwarben an verschiedenen Orten Bestaungen, wo sie den Ramen des Stammhauses fortführten, als dieses längst verkauft war. Diese Spätgebornen sind hier siehengen, indem die einheimischen Urtunden abbrechen. Auf diese Linie ging des Reichsamt über, als die Nortenberg ausstarben. Der letzte Seldened in unserer Gegend saß auf der Hornburg, vgl. S. 9. Aber der Name soll noch in fernen Gegenden fortgedauert haben. — Heinrich, der Stifter der Linie, trat später in den Hospitalorden und wurde Comthur zu Notenburg f. R. U. Ann. 1290.

### 6) 3u Tab. VI.

16) Habelstein, später Habelsen, ugl. Anhänge I. c. Diese Linie ginds es vor, sich Truchses hatt Lüchenmeister zu: nennen. Jaham schan 189 ermähnt. Göze Truchsest von Habelsteinen theilt mit Ruth bes Ulvich Truchsest von Mörlbach sie Watterdische von Habelst.] mit dem Lupold Truchsest alle Güter, die sie ererht haben. R. U. Ann. 1864. — Bürgan: Lupold und Ulvich, Gebrücher Truchsessen, Subschie, R. U., Ann. 1331. — Abelbrid, die Brunhsessen, ihra Göhne, bitden ein Leibgebinge für ihre Schwasser Husen, ihra Göhne, bitden ein Leibgebinge für ihre Schwasser Husen, ihra Göhne, bitden ein Leibgebinge für ihre Schwasser Husen, ihra Göhne, bitden ein Leibgebinge für ihre Schwasser Husen, ihra Göhne, bitden ein Leibgebinge für ihre Schwasser Husen, ihra Göhne, bitden ein Leibgebinge für ihre Schwasser Husen, ihra Göhne, bitden ein Leibgebinge für ihre Schwasser Husen, ihra Göhne, bitden ein Leibgebinge für ihre Schwasser Husen, ihra Göhne, bitden die Leichter des Göß Lesch, Ritters von Erbach. Mitters von Erbach.

do Hab., bet um 1943 vortburmt, fibeint auch ein Befch ju fenn. Gotfrieb (Gob) Sabelsbeim unter ben Canbnitern bes Gumpertus-Stifts zu Ansbach:

### 7) Bu Tab. VIL

- 27) Die hormburg lag aller Bahrscheinlichkeit nach auf ben Anhöben über hornbach und Gabelbrunn, welche ursprünglich zur herrschaft Rortenberg gehörten. Mämlich: Conrad von Thann verschafft bem neuen Spital ju Rotenb. 2 Guter jur hornburg, ben Richgraben ben bevfelben und einige Guter ben Gabelbrunn. Ann. 1320. f. Erhards Chronik von Rotenburg.
- 18) "Heinricus miles de Hornburg filius Hermanni pie recordationis quondam soulteti in Botenburg Ann. 1288. R. U." Heinrich Hornburg und hermann, des heinrich Sohn, verkaufen dem Lupph, genannt hornburger, Bürger zu Rotenb., ihr Gut zu Gebenhagen. Ann. 1313. U. R. etc. Diefes Geschlecht trat ganz in die Stadt ein, und, wie die Rathsmahlbücher nachweisen, wurden nicht wenige aus ihm Rathsberrn. Die hauptlinie wurde im Jahr 1377 aus dem Rath ausgeschlossen und verging in Armuth. Die hatern hornburg, welche sich noch die 1572 in den Rathswahllisten finden, sind wohl Rachsommen des Lupold hornburg.

### 8) Bu Tab. VIII.

- 19) Die Bebenburg oder Bemburg, im Ansbachischen Oberamt Erailsheim bey Rlein-Brettach. Mit dieser herrschaft war Gammesselb verbunden. Schon früh finden fich Edle dieses Namens, Engelhard, der Bruder Friedrichs, s. Tab. IV. mußte durch Kauf oder heprath in die vollen Rechte auf diese herrschaft eingetreten seyn. Denn nach ihm kommenkeine Edlen dieses Namens vor, die nicht erweislich zu seinem Geschlechte geboren.
- 20) Lupold von Bebenburg, Domherr zu Burzbung, bekeunt als Bormund ber Kinder feines verstorbenen Bruders Rudolf, daß er mit Engelhard, dieses Rudolfs Sohn, mit Bewilli-

gung feines Bruders von Bebenb. Ethers, Rüchenmeisters von Bielriet, si lengeröthe ihres Baters und Ahnh Bebenb. der Kirche ju Gammesfeld ü 1348. R. U. — Walther von Hohe burg an Burggraf Friedrich von Ni mesfeld Ann. 1388 an Rotenburg abt topograph. Rachrichten p. 247; worne genftein ben 3ten Theil von Bebenb. saf, erst Ann. 1484 verkauft.

### m.

Das Gebiet Rotenburg nach seinen Bestandtheilen.

### Vorwort.

Um bie Geschichte, wie das Gebiet der ehemaligen Reichsstadt Rotenburg entstand, auf eine faßliche Weise zu geben, bedarf es mehr, als die einzelnen Erwerbungen dronvologisch aufzugählen. Auf Dieses beschränkt wurde man den Ursprung der verschiedenen Rechte, das Ineinandergreisten mannigsaltiger Besithumer nicht leicht einsehen konnen.

Wir zerlegen baber bas Gebiet in feine natürlichen Theile, wie fie bie Granzen ber alten Sauen, die bes hoben und niebern Gerichtszwangs, soer die firchlichen Berhaltniffe uns andeuten. Ben bem Einzelnen geben wir die hiftorifcen Rotizen, welche uns bentwürdig erfcheinen.

Ohne darauf Rudficht zu uehmen, in welchem Jahre ein Befithum an die Stadt tam, beginnen wir mit den Gebietsteilen, welche nördlich von Rotenburg unten rechts an die Tauber rühren, ziehen füdlich bis an den Ursprung dieses Flusses hinauf, und führen die Darftellung dann links an ihm hinab, bis sich das Gebiet unten wieder schließt.

Um nicht Unwichtiges ju haufen, muffen wir ben ber Menge bes Stoffes und ber Urfunden fast mehr verfcweisgen, als erzählen. Bgl. auch b. Abfurgungen in Rr. 1.

### Entsec.

Entfee, eine herrschaft in bem füblichen Theile bes Gollagigaues, eines Untergaues bes Iffiggaues, wo berfelbe zwischen dem Rangau und dem Laubergau gleichsam eingekeilt ift. Ihre Beffer werden Bannerheren genannt.

Das Geschlecht dieser Herrn ift wohl sehr alt. Ann. 1136. spricht R. Lothar zu Burzburg die Guter des Martgrasen Arelbert, welche Bischof Abelbero dem Neu-Münster zu Burzburg geweiht hatte, die aber Eberhard von Entsee ungerecht im Besth hatte, dem Bischof Embrico zu s. Reg. I. p. 145. — Nach Bernizers Schronit von Rotenb. starb der letzte edle Herr von Entsee mit dem Herzog Friedrich von Rotenb. in Italien an der Pest Ann. 1166. Kaiser Friedrich I. nahm das Erde in Besit, wie jener Ehronist sagt: "Als nemlich die herschaft Enzsehe die ehr nachmals gabe und verlie Graff Eberharden von hohenloe, ime und sepnen erben, die waren newe bannerherren."

Seitdem ift Entfee in dem Befig eines 3weigs ber Sobenlob, ber fich meiftens, aber nicht immer bavon nennt. - Conrad und Adelbert de Entsehe; Ann. 1171. L. Reg. I, p. 277. Ann. 1182 trennt Bifch. Reichard p. Burib, die Rirche und bas bespital zu Reicharderode (f. u.), welches "Albertus de Hohenloch, liberae conditionis homo" - erbaut batte, auf beffen Bitten pon ber Mutterfirche in Langenfteinach D. H. V. - Bapft Coelestinus bestätigt bem Johanniter-Orben Reicharderobe side donatione Alberti de Halla" D. H. X. Ann. 1192. - Albrecht von Enf zeugt fogleich nach Beinrich und Albrecht, Gebrüdern von Sobenloch (f. Wibel. D. III. p. 57.)Ann. 1192. Diefelben Bruder merben L. R. II. p. 35. Ann. 1209 genannt. - Ann. 1231 [f. Reg. I, p. 199] vertauft Albertus de Entse und beffen eb. 2B. Sedwig bem Bifch. hermann v. Burgb. Schlof und herrichaft Entfee fut 150 Mart Gilbers. Diefer giebt ibm ben größten Theil unter Lebenstitel gurud, und behalt fich nur bie Gemeinschaft an bem Orte bor, wo einft die Stadt [civitas] geftanden hatte; ferner

n den Forsion Ranneberc und Musersbudel und an den Weiden Der Gemeinmarkung.

Friese bemerkt noch p. 558, daß auch das Schloß bergeftalt btheilt wurde: "daß die zween große thurn samt den baran liesenden kemmaten herrn Albrechten und seinen erben allein bleisen, aber der große saal samt den kosten oder schub, auch die kanner oder keller daben, Bischof hermann und seinem Stifft auch illein sevn."

Als Albert von Entfee bald darauf den Antheil des Bifchofs vieder gewaltsam in Besit nahm, wurde er auf Klage besselben von R. Friedrich II. zu Portenau Ann. 1232 in die Acht erklärt; s. Reg, II, p. 211.

Ann. 1300. in Thurego XIII, Cal. Maj. bestätigt R. Albert bem Albert v. Entfee alle Leben, die er vom Reich hat, und fügt auch ben Wildbann hinzu, welcher vor Alters zu dem Castrum gehörte. (f. R. Repert. I, p. 822). Wahrscheinlich hatte K. Friedrich I., als er Entfee an die v. Hohenloh verlieh, diesen Wildbann sich vorbehalten.

Bon diefer Zeit an ergählen die Rotenb. Chroniken Bieler-Tep von der Berarmung Diefer bobenlobifden Linie. Ann. 1369 [feria VI. p. Michael.] weift Beinrich Spieß, Richter ju Rotenburg, auf dem faiferl. Landgericht den Bertold Bolifchuber und Dietrich Goltschmid, bie Burger ju Rotenburg, megen einer Forderung von 100 Dart Goldes auf alle Guter an, welche Gerlach v. Sobenioh besit [f. R. Repert. I, tit. VII, m 62]. Schirmern bes Urtheils find Rraft und Gottfried v. Sobenloh genannt. Da unter biefen Gutern Gerlachs außer Entfee auch Uffenbeim ausbrudlich aufgeführt wird, fo bient diefes jum Beweis, daß jene Linie der hobentob, welche man gewöhnlich, aber mit Unrecht, nach Uffenbeim nannte, im Befit von Entfee mar. Derfelbe Berlach vertaufte Ann. 1378 [f. Georgi's uffenh. Rebenft. 1, p. 21] Uffenbeim an den Burggrafen, Friedrich von Rurnberg. Das Stammichlof Sobentob aber mar bas Eigenthum ber obengenaunten Rraft und Gottfried, Gobne Rrafts von Dobenlob, bes altern, ber Ann. 1367 ju beren Beftem über feine Guter verfügte f. Sanffelm. bi. Bem. Dpl. 127.

Durch einen Spruh Hipotes von Maventhal, kaifert. Landrichters ju Nürnberg, wird die Stadt Bindsheim wegen einer finderung von 2000 Mart Gilbers in den Besit der Bogten und bei Umtes Entfee und Dottenheim gesetzt [Dinstag nach dem Pfeptag. 1287. R. Urt.]. Gottfried und Gerlach, die Gebrüder von Debensch, versvrechen dem Bürgermeister, dem Rath und der Gemeinde zu Rotenburg, daß sie das an Windsheim verpfändete Entfee mieder auslösen wollen, und verpfänden zur Sicherheit die Dörfer Lindelbach, Sommer und Winterhausen [Freptag nach Michael. 1387]. Am St. Gallustag desselben Jahres verstatten sie der Stadt, die an Windsheim versetzten Guterselbst ein zulösen und an sich zu bringen. R. Urt.

Durch diese Driginalurtunden wird die eigentliche Bertaufe urtunde bestätigt, welche nur noch abichriftlich in den Chroniten enthalten ift. Der wefentliche Inhalt derfelben ift: Gertach und Sottfried, die Gebruder von Sobenich, vertaufen wegen großer Shulben an Burgermeifter und Rath fu Rotenburg um 6000 Entfee, das Burgftall Goldgulden bohmifcher Babrung: 1) und das Amt, welches buju gehört, mit ben eignen Leuten, Bogtenen, Gerichten, Dorfern, Beilern, Bofon, Bolgern, Bufchen, Stheuern, Saufern, Sofraiten, Adern, Garten, Biefen, Begen, Buffern, Beiben, Bollen, Geleit, Binfen und Gutten, nichts aub genommen, als ben Wildbann, welcher von Ronig Albrecht an Albert von Sobenloh verlieben murbe; diefer foll ber hobenlohifden herrichaft verbleiben ; 2) alle Rechte, Gerichte in den Dorfern im Rangau, d. b. in Ober - und Unter - Neffelbach, Dietersheim, Toftenbeim, Urfersbeim, Rulfbeim, Beftbeim, Ortenbofen, Bergel, Sauntheim , Ifficheim [Jobbeim ?], Berfchaven [Sirfchau ?], Mainheim [Mailheim ?]; 3) die Dörfer unter bem Bergen, die fie vom Reiche haben und die bas Reich von Rotenb. einlösen mag. -Solieflich verfpreden die Berfaufer : bis der Bifchof v. Burgburg fei nen Antheil an Entsee der Stadt verleihe, selbst Lebensträger zu sepa, und von bem Raifer die Buftimmung wegen berverkauften Reich. borfer binnen 3 Jahren ju erwirten fam 29ften Septomber 1387].

Jene ausbedungene Bestätigung erfolgte vom t. hofgerick ju Prag Ann. 1392 [f. R. Repert I, VII.]. Der innere Rab

feute einet feiner Gfieber als Burgburger Lebensträger auf, welches ber Bifchof anerkannte. Bon ben 36 vorhandenen Lebens, briefen ift ber erfte vom Bifchof Johannes am Miltw. nach St. Johann bem Tauf. Ann. 1412, ber lette von bem Franz Ludwig ben 12ten October Ann. 1779 unterzeichnet.

Burg und Amt Entfee. Das Schlaß Entfee lag auf einem weithinschauenden hügel, rechts von der Straße nach Burzburg, 2 Stunden von unserer Stadt. Ann. 1407 wurde es vom Burggrafen Friedrich von Nürnberg eingenommen, und Ann. 1408 auf R. Ruprechts Befeht zerschött. Die Stelle ist überwaldet und nur die tiesen Gräden find uoch sichtbar. Der See, über welchem es lag wird von Schafferts Chronik auf 124, von Bundschuh im Lexicon s. Frank. auf 90 alte Morgen angegeben. Im Beiler Entsee [18 Geweinr.] wohnten noch andere Edle, 3. B. Ritter Lösch v. Entsee. Duellius p. 190. Ann. 1317. Zu dem Amte gehörten die Dörser Reichardsrode, Steinach, Ohrenbach, und die Weiler Gailshofen, Gudelshausen, Rückertshofen.

Reicharderode. Boltsfagen vom beiligen Ginfleb. ler in ber Wildniß. Schon die Beren v. Entfee follen eine bedeutende Borliebe fur den Ort gehegt haben. Die Sobenfob unterftutten ihn wegen ber großen Wallfahrt nach ber Rapelle bes Seiligen. Gie wollten eine Gtadt hier gründen, sagt man. Die Erbauung der Rirche und bes Sofpitals f. oben. Ann. 1192. - Seinrich von Sohenloh und herradis, f. eh. B., übergaben ihren Sig zu Reicharderode bem Johanniterorden Ann. 1253. Chron, - Gottfried v. Sobenloh übergiebt alle feine Rechte, die fcon der Comthur im Saus ju Reichardervbe befeffen bat, an den Johannitermeifter in Deutschland, feinen Obeim, Beinrich v. Bocchesberg Ann. 1973, Erb. Chron. - Das Saus ber Johanniter mar mit 12 Rit. tern befest, und wuche an Anfeben und Gutern, bis auch feine Befduger in bas Abnehmen tamen. Da murben

Durch einen Spruß hilpolts von Maventhal, kaiferl. At ters ju Rürnberg, wird die Stadt Bindsheim wogen ein derung von 2000 Mark Gilbers in den Besitz der Bogten i Umte Entfee und Dottenheim gesetz [Dinstag nach den tag. 1387. R. Urk.]. Gottfried und Gerlach, die Gebrüder: henloh, versvrechen dem Bürgermeister, dem Rath und i meinde zu Rotenburg, daß sie das an Windsheim verpfändsee wieder auslösen wollen, und verpfänden zur Siche Dörfer Lindelbach, Sommer und Winterhausen [Frent Michael. 1387]. Um St. Gallustag desselben Jahres v sie der Stadt, die an Windsheim versetzen Güterselbst eit und an sich zu bringen. R. Urk.

Durch diese Driginalurkunden wird die eigentliche L urtunde beftatigt, welche nur noch abidriftlich in ben C enthalten ift. Der wefentliche"Inhalt berfelben ift: Ger Bottfried, die Gebruder von Sobenich, vertaufen megen Schulden an Burgermeifter und Rath ju Rotenburg 1 Soldgulden bohmifcher Babrung: 1) Entfee, bas ! und bas Umt, welches baju gebort, mit ben eignen Leute tenen, Gerichten, Dorfern, Beilern, Bofen, Bolgern, Sheuern, Saufern, Sofraiten, Adern, Garten, Biefen, Buffern, Beiben, Bollen, Geleit, Binfen und Gutten, nic genommen, ale ben Wildbann, welcher von Ronig Albrech bert von Sobenloh verlieben wurde; biefer foll ber hoben berrichaft verbleiben; 2) alle Rechte, Gerichte in ben Do Rangan, b. b. in Dber - und Unter . Deffelbach, Dietersbe tenbeim, Urfersbeim, Rulfheim, Beftheim, Ortenhofen, Sambbeim , Ifficeim [3pbbeim?], Berfcaven [bir Mainbeim [Dailheim ?]; 3) bie Dorfer unter bem Bergei vom Reiche haben und die bas Reich von Rotenb. einlöfen Schlieflich verfprechen die Berfaufer : bis der Bifchof v. Burg nen Antheil an Entfee der Stadt verleihe, felbft Lebenstragei und von bem Raifer bie Buftimmung wegen berverkauften borfer binnen 3 Jahren gu ermirten fam 29ften Septembe

Jene ausbedungene Bestätigung erfolgte vom t. h ju Prag Ann. 1392 [f. R. Repert I, VII.]. Der inne eines seiner Stieder als Wurzburger Lebensträger auf, es der Bischof anerkannte. Bon den 36 vorhandenen Lebens, n ift der erste vom Bischof Johannes am Mittw. nach St. in dem Täuf. Ann. 1412, der lezte von dem Franz Ludwig 2ten October Ann. 1779 unterzeichnet.

2) Burg und Amt Entfee. Das Schloß Entfee lag auf einem weithinschauenden hügel, rechts von der Straße nach Bürzburg, 2 Stunden von unserer Stadt. Ann. 1407 wurde es vom Burggrafen Friedrich von Rürnberg eingenommen, und Ann. 1408 auf K. Ruprechts Befehl zerstört. Die Stelle ist überwaldet und nur die tiesen Gräben sind uoch sichtbar. Der See, über welchem es lag wird von Schafferts Ehronik auf 124, von Bundschuh im Lexicon s. Frank. auf 90 4lte Worgen angegeben. Im Beiler Entsee [18 Gemeinr.] wohnten noch andere Edle, d. B. Kitter Lösch v. Entsee. Duellius p. 190. Ann. 1317. Zu dem Amte gehörten die Dörfer Reichardsrode, Steinach, Ohrenbach, und die Weiler Gailshosen, Gudelbhausen, Rückertshosen.

Reicharderode. Boltsfagen vom beiligen Ginfeb. ler in der Bildnif. Schon die Berrn v. Entfee follen eine bedeutende Borliebe für den Ort gehegt haben. Die Sobenfob unterftugten ibn wegen ber großen Ballfabrt nach ber Rapelle bes Seiligen. Gie wollten eine Stadt bier grunden, fagt man. Die Erbauung ber Rirche und bes hofpitals f. oben. Ann. 1192. - heigrich von bobenlob und herradis, f. eb. 2B., übergaben ibren Gis au Seicharderobe dem Johanniterorden Ann. 1253. Chron, - Gottfried v. Sobenloh übergiebt alle feine Rechte, Die icon ber Comthur im Saus ju Reichardernde befeffen bat, an den Johannitermeifter in Deutschland, feinen Dbeim, Beinrich v. Bocchesberg Ann. 1273. Erb. Chron. - Das Saus der Johanniter mar mit 12 Rit. tern befegt, und wuchs an Anfeben und Gutern, bis auch feine Beschüber in bas Abnehmen tamen. Da murben

ber Brüder immer weniger. Zulett feste das Ordenshand in Rotenburg blos einen Bogt hinaus, welcher den Rif ber Besthungen verwaltete. Rotenburg begehrte als Schup berr einen gerüsteten Reiswagen vom Ordenshans zur Landfolge. Dem Orden waren die 8 Gemeinrechte giltbat. Steinach an der Enz oder "unter Entsee", Pfardorf. Wolf Christoph v. Gebsattel verkauft alle Güter und Rechte, die er zu Steinach besigt, an Rotenburg für 7500 fl. Ann. 1606. Söttlings Ebron.

Dhrenbach [41 Gemeinrechte]. Die Pfarrevon Langenfteinach mit Genehm des Abts zu Beilsbronn, als Lebensherrn, Ann. 1449 getrennt. Die Gemeinden Ohrenbach, Gudelhausen, Oberschedenbach, Gumpelshofen, Gailshofen dotigen die Pfarrey selbft.

- b) Die Dörfer im Rangau, oder wie fie von den rotenbur gifchen Chronifen genannt werden: "im Mifchgrund". Die Dorfer, welche man mit diesem Collektivnamen be zeichnet, machten tein gefchloffenes Gange. nen find oben im Raufbrief genannt. Ginft geborten fe bem Reich, und kamen pfandschaftsweise an die bobenlobifche Linie von Entfee. R. Abolf giebt bem Albert v. bo benioh 1500 Pfund S., und aus Mangel an baarem Gelbe [paratae pecuniae] weift er ibm 150 Pfund S. Gintunfte in Samensbeim an, nämlich ben Baigen, ber ibm von der Bogten [advocatia] jutommt, decem caratas vini de precaria etc. Confluentiae IX. Cal. Novembr. 1297. f. R. Repert. I. p. 820. - R. Albert verpfandet bem Albert v. Sobeniob 200 Mart Gilbers auf den Burgleb nen [pro castrensi foedo] in ben Reichsborfern [villae imperii] Beftheim, Urversheim, Dachftetten, Tottenbeim, Dber . und Unter-Reffelbach. Heilbrune VIII. Cal. Oct. 1300. R. Repert. I, p. 822. - Dieje Pfandsummen find allmäblig fo erhöht worden, daß die Pfandgegenftante unwiderleglich in ben Sanden der Sobenloh verblieben.
- o) Die Dörfer unter den Bergen [sub montibus]. Diefer Collettioname bezeichnet die Ortschaften, welche im weiten

Halbkreis um die hügelzüge liegen, welche zwischen der Tauber und den Quellen der Altmuhl und der Nisch sich durchziehen.

R. Abert überläßt dem Albert v. Hohenloh alle Reichsgüter unter den Bergen "universa bona imperii sub
montibus" mit den Pörferm Sawensheim, Hernsheim, Uffenheim, Weigenheim, und "die Dörfer am Main",
nämsich Sommershusen, Wintershusen, Lindelbach und
den Hof Lugelfeld auf 5 Jahre [Nurenberg. III. Non.
Sept. 1305. R. Repert. I, p. 824.]. Einige Jahre später [Spirae VII. Idus Sept. 1310] giebt ihm derselbe König eine Pfandschaft von 2000 Pfund H. auf diese Güter. Diese Pfandschaft wurde von den nachfolgenden Königen der Deutschen bestätigt und sete erhöht. Durch
K. Karl IV. [Prag am St. Lucientag 1373, R. Repert.,
I, p. 829] muchs die Pfandsumme auf 5004 Goldgulden an.

Nach dem alten Centgerichtsbuch von Reichardsrobe [f. unten] gehörten folgende Ortschaften, welche mit Entfee an Rotenburg vertauft wurden, unter diese Collektivbenennung :

Sabelsheim [Sabelsee], Gumpelsbofen, Ober . und Unter . Schedenbach, Tauberburgstall, Groß : und Rlein . Sar, pach , Edburghofen [d. i. Equarhofen], Waltershofen, Bradenlohe, Rueltshofen, [d. i, Rudolfshofen], Erbrechtshofen [d. i. Erpershofen], Reichelshofen, Rüdershofen. Tauberzell, Auerhofen, Simmershofen, Walmersbach, Elevertshofen [d. i. Elvingshofen], Neuenstett, Lichtenau [ein Weiler ben Uffenheim], Abelhofen, Holzbausen, Sustanlohe.

Sabelsheim. Schon in ber Urf. R. Lothars Ann. 1128 die "alte burgt. Sabelzhom" genannt. Das erste Saus war der Sis der Truchsesse gleichen Namens vom nortenbergischen Geschlecht, von 1274 — 1372 urfundlich. Ann. 1372 Dienstag vor Palmtag belehnt Gerlach von Sobenloh den Fris v. Geldened mit dem vesten haus zu Sabelsee und den dazu gehörigen 3 höfen, welches er vom Lupold Truchses erkauft hat. R. Urf. — Ann.

1391. Sonnabend nach Walpurgi sichern Bürgermistund Rath zu Rotend. der Ratharine Lesch 270 st. Und gengabe zu, die sie auf der Beste Habelsheim stehen hit, welche die Stadt von Dietrich Lesch erkaufte. R. Und. — Johann, Graf v. Hohenloh, macht Habelsheim und die 3 Höfe zu Gunsten Rotenburgs lehenfren Ann. 1381. Erh. Chron. — Seit dieser Zeit blieb es theils in dem Besthe Ver Stadt, theils in dem der erbaren Geschlecken. Die Burg zerstörte der schwäbische Bund Ann. 1381.

Schedenbach an der Tauber. Dort stand ein Shistein. Albrecht v. Schedenbach Comthur des Johanniter ordens zu Rotenb. Ann. 1320. Erh. Ehron., — Conrad v. Sch. und Ugnes, f. eh. B., verkaufen dem Hospital zu Rotenb. eine Wiese um 29 Pfund H. 1340. A. Urk. — Eraft v. Sch. u. Petronella, f. eh. B., verkaufen dem Bruder Wortwin v. Sawnsheim, Deutschordens Comthur, eine Gült auf ihrem Hof zu Lendrichsweiler um 128 Pfund H. Ann. 1356. Erh. Chron.

Fuch ftatt. Eine zerstorte Ortschaft [neben habelbeim], von welcher nur noch die geschloffene Markung übrig ist. — Conradus dictus Fuchstat. Diplom. Comberg. Nr. 59. Ann. 1339.

Tauberzell. Anna v. Weinsberg, eine geborne v. Hohenloh, verkauft dem Stift herrieden alle Rechte p Tauberzell, den Burgstall, die Bogtep, Azung, Bete, eignt Leute, Fischwaffer, Jins, Gülten, holz u. holzmark, wie diese Güter von der herrschaft Brauneck auf sie gefallen sind, um 750 fl. Dienst. nach Peter u. Paulstag 1397. Erb. Ehron.

Anfangs war ber Ort Schute Rotenburgs, welcht ibn felbst auffagte; dann unter dem Schirm der Burg grafen v. Rürnberg, wofür die Tauberzeller als "Annbleute" 15 fl. an das Amt Creglingen bezahlten. Ann. 1667 verkanfte Bisch. Eucharius von Sichstädt den Ort gantlich an die Markgrafen. Rotenburg blieb blos die Cent.

Equarhofen. Das Schlof jerftort 1407.

Das Frasschericht murbe ju Reichardsrobe jährlich 3 oder 4 Mal gebegt, das Ruggericht aber jährlich 3 Mal ju Ohrenbach. Diese Gerichte murben von allen den Dorfern gesucht, welche in dem Entseer Raufbrief begriffen find; außer diesen noch von Ermezhofen, Urfershofen, den benden Pfeinach, Mörlbach u. Langensteinach.

In dem vollen Besige dieser Suter blieb Rotenburg bis ju dem Jahre 1525. Als aber damals feine Burgerschaft fich auf die Seite der aufrührerischen Bauern schlug, so ergriff Markgraf Casimir, von dem schwäb. Bund mit der Execution gegen die Stadt beauftragt, die gunftige Gelegenheit, den gedemuthigten Rath ju einer Abtretung als Kriegskostenentschädigung zu zwingen.

Durch einen Bertrag [Montag vor Kiliani Ann. 1525] wurden sämmtliche hoheitsrechte über die Dorfer im Mischgrund dem markgräflichen Amte hohened angewiessen. Das Amt Uffenheim erhielt die Rechte augetheilt über: Rlein harpach, Lichtenau, Equarhofen, holzbausen, Simmershofen, Malkershofen, Abelshofen, snicht au verwechseln mit dem gleichbenannten Ort ben Gattenhofen], Brackenloh, Balmersbach, Eustenloh, Neuherberg, Rudolfshofen, Erpertshofen, Mörlbach, bende Pfelnach u. Langensteinach. Nur die grundherrlichen Rechte in diessen Orten blieben der Stadt, wie sie hergebracht waren.

Der Rest des ansehnlichen, mit Entsee erkauften Gebiets mar bereits von der Rotenburger Landhege eingeschloffen, und blieb eben dadurch der Stadt gesichert.

### §. 2.

### Mortenberg.

iber die Rüchenmeister von Nortenberg vgl. Anhänge Nr. II. 9.

dem Ausbruck "unter den Bergen" fieht ein anderer gegen-"auf dem Walde." hier ist die herrschaft Nortenbers zu sus Ihre Dörfer sind zum Theil sichtlich Roden in dem großen Burg-



bernheimer Forft, und für ihre fpate Cultur fpricht, daß fie fwiter felbitftandige Rirchen erhielten, als die Dörfer in der Ebene.

Der Raufbrief über Nortenberg (f. unten) bezeichnet diefe Befte mit ben dazu gehörenden Ortschaften als freves Eigenthum der Rüchenmeister, im Gegenfape anderer Guter und Rechte, die fie vom Reiche oder vom Stift Burzburg zu Leben trugen.

Rortenberg selbst lag noch im Rangau, ein Theil der Dörfer im Mulachgau. Es mochte zweiselhaft senn, ob nicht die Reste zu dem Ceptgericht Reichardsrode gehöre. Deshalb verzichten "Gottofredus et Conradus fratres de Hohenloh" auf Bitten des "Lapolt de Rotenburg magister coq. Imp." förmlich auf alle Recht, die ihnen auf das Schloß Nortenberg u. die Weingärten am Lindachsee zuzukommen scheinen. XI. Idus Novembr. 1240. R. Unt.

Das haupt der Familie ift in dem Befige der Befte Rortenberg, aber auch die andern Glieder, die fich nach irgend einen Gut oder Leben zu nennen pflegen, haben in jenem Erbe einzelne Befigungen.

Durch ihre eignen frengebigen Stiftungen u. ben brudenbu Reichsbeienft fcheint bas Gefchlecht verarmt ju fenn.

Lupold von Nortenberg, Lupolds Sohn verpfändet mit Betfimmung seines Bruders hanns seiner hausfrau, der Anna von Besterstetten, wegen ibrer heimsteuer u. Morgengabe die Beste, "halbnortenberg". Montag vor St. Georg. 1371. — Später verpfänden bevde Brüder derselben Anna die ganze Beste Nortenberg nebst ihrer ganzen fahrenden u. liegenden habe, weil sie sin ihre Schulden an Lupolt u. Euns von Seckendorf, ihrer Basen Söhne, eingetreten ist. Frentag vor Matthäi. 1381. — Endlich verkauften die letzten Nortenberger an Rotenburg ihre Erbetrschaft Nortenberg [Dienstag vor Balburgi 1383]. Das Bessentliche des Kaufsbriefs ist:

Lupolt von Nortenberg, Ritter, feine eheliche Birthin, Anne von Besterstetten, u. Sanns, der Ruchenmeister, sein Bruder, ver- Faufen megen vieler Schulden an die Bürger zu Rotenburg ung ihre Erben für 7000 Goldgulben:

1) ihre eigne Befte Nortenberg mit dem Borbof, bem Bawbof, mit allen Eingeborungen, die eignen Dorfer und win. 1386. R. Urt. — Rotensurg entreift dieses Dorf dem absürsmigen Bürger Hanns Wern und verlauft es seinen Bürzer ver Spörlein u. Werniger. Ann. 1406. Erh. Chron. — Bon iefen tam es an die Fürbringer, dann au die Löffelholz. Als die htern von Rotenburg ausgewandert waren, vertauften sie es were. 1536 an die Martgrafen von Unsbach. Erh. Ichnogr. [bazen f. Stieber, welcher einige andere Nachrichten giebt].

Schweinsborf, mit dem Weiler hangen von Sattenhofen etrennt f. oben. — Der havgen oder hagenhof ist eingegangen ind feine Guter sind überwaldet, — Kraft und Conradus de lago test. Ann. 1255. R. Urt. —

Reusit, Pfarcdorf. Das Schlöflein, welches Ann. 1381 die ichwäbischen Bundesstädte zerstörten, besaß wahrscheinlich ein edler Dienstmann der Rortenberg. — Heinrich von Neusit, Capellan im neuen Spital zu Rotenb. stiftet ein Gut zu Großen-Harpach seria Ill. ante Mar. Magd. Ann. 1308. R. Urf.]. — Walterus ds Nusezze armiger test, Ann. 1322. Wib. II. p. 265.

Rad Reufit pfarrt außer horabach auch das Beiler Sabel: brunn, Erlbach und Bachfenberg.

Erlbach toet. Ann. 1249. Erb. Ehron. — Berwin von Erelbach toet. Ann. 1249. Erb. Ehron. — Gog Lösch, Ritter ju Erelbach, u. Abelheit, Truchsoffin von habelsheim, seine Tochter, ftistem einen hof zu Oftheim in das Spital zu Rotenburg Ann. 1347. Erb. Ehron. — Gög Schade und Aunigunde, f. eh. B., verzkaufen bem hanne hobenhard, Burger zu Rotenb., ihren halben Theil an Eretbach um 1000 holler Ann. 1356. Erh. Ehron. Das Gut blieb fortan in den handen der erbaren Burgergeschlechter.

Bachfenberg. Beiler; anfänglich 2 hofe. Der Lug ins Land Ann. 1407 vom Burggrafen v. Rurnberg gerftort.

In dem Nortenberger Raufhriefe werden unter dem Zubehör nur Bogtepen und (Dorf.) Gerichte genannt. Der Blutbann gehörte in diefer herrschaft vermöge der Gränzbestimmung in R.
Lothars Bewilligung Ann. 1128 [hanff. dipl. Bew. Dipl. IV.] au
dem Umte Burgbernheim. Frühzeitig mag er zu dem kaiferl. Lande
gericht zu Rotenb. gezogen seyn. Es findet sich kein Bepfpiel

gister coq. de Vorndorf vom Stifte Burzb. zu Leben traga von dem Lehensverbande. Ann. 1351. R. Urk. — Bepde Lupal von Nortenb. verkaufen an Walther Müllner, Bürger zu Krenb. ihre Wiese zwischen "Geflor" und dem Karachsee für in Pfund heller. Ann. 1368. R. Urk. — Lupolt von Nortenb. danns, sein Bruder, verkausen dem Frauenkloster zu Rotenb. im Wiese zu Schweinsborf über 15 Tagwerk für 1160 Pfd. H. Ann. 1376. R. Urk. — Derfelbe Lupolt verkauft der Stadt Rotenb. seinen eignen See, den Lindachsee genannt. Ann. 1376. R. Urk.— Lupolt und Hanns von Nortenb. verkausen den Schaffnern dem Minoritenklosters zu Rotenb. ihren Wald ober Hürblach mit alla Ackern und "Egern" wie er versteint ist, für 300 Pfund H. Ann. 1377. R. Urk.

Mortenberg. Die Beste tag auf einem porspringenden Sugel; eine boppelte Reibe trefer Graben, einzelnes Mauermen, die Refte eines gesprengten Thurmes bezeichnen die Stelle, welle bobe Budmalbung überschattet. Rach der Sage ber Eifer bard (Rotenb. Chronit) war bas Schloß berrlich gebaut und be vestigt; in feinem Borhof wurde alle Donnerstag u. Sonnaben Bochenmarkt gehalten, welchen die benachbarte Bauerschaft af bem Balbe befuchte. Rach dem Rauf feste Rotenburg zwen Bigit dorthin und die Burger ritten damals fo prangend ein und ant. daß man damals ein Lied darauf fang. In der Febde mit Bur graf Friedrich von Nurnberg Ann. 1407 murbe bas Schlof 888 ihm überfallen, mahrend die Bögte entflohen. 3m Frieden much es Ann. 1408 auf Befehl Raifer Ruprechts abgebrochen, Bindels bach u. Linden trennte Bisch. Hermann von Bürzb. auf Bitte des Lupolt von Mortenberg von ber Mutterfirche ju Geflan, da fo Schloß Nortenberg mit dem Beiler unter bemfelben Toamals Meuendorf genannt] von der Pfarrey Gattenhofen. Sv entfan die neue Pfarren Binbelsbach Ann. 1241. Die Dotation uber nahm Lupolt v. Nortenb., ebenfo entschädigte er auch bie Dub terfirchen auf feinen Gutern ju Sorabach.

Bindelsbach. Der Rath ju Rotenb. vertauft bem hand Bern, Burger ju Rotenb., ", das Dorf Binoldsbach, mehrere Sem, das Beiler hurblach ic. für 5432 Pfd. h. Dienstag vor AmbrefAlle diese genannten Dorfer sind später der Stadt unterworto, ohne daß von ihnen [Schweinsdorf ausgenommen] angegeau wurde, auf welche Beise die Stadt fie erlangt habe.

Mahrscheinlich waren es frepe Gemeinden, welche zu der Landogten gezogen waren und das Gericht suchten, welches der taiert. Landrichter oder Amtmann zu Rotenb. außerhalb der Pforte egte.

Sattenhofen, Abelshofen, Betwar, hart u. Tauberscheckenbach esagen zusammen einen gemeinsamen Strich von bepläusig 2000 Rorgen Walb und Weideland, mannt "auf der hard". Eine woerdurgte Sage läßt ihn von einer Küchenmeisterin herkommen. Berschiedene Berträge zeigen aber eine freve Markgenossenschaft, was deren gemeinsamem Besig sich die einzelnen Fluren absondersen. Bekannt ist noch:

Ann. 1404 die St. Andreae vergleichen sich die Gemeinden Betwar und Gattenhosen wegen ihrer Gemeinwaldung, so daß Battenhosen bie ihm nahegelegenen Hölzer von 220 Morgen erzjalten solle, Betwar das Haldenholz von 124 Morgen; doch mit dem Beding, daß stets auf jedem Morgen 12 Stammreiser stehen blieben. [Die Trennung war also nicht unbedingt]. — Ann. 1554 begehrten Betwar und Tauberscheschach ihren Antheil an der Gemeinweide heraus, um ihn in Acker zu verwandeln. Durch eiznen Ratbebescheid som 7ten Man des Jahrs] wurde es ihnen auf ein ig Jahre gestattet. Erst Ann. 1760 wurde die völlige Trenpung det Mark und zwar morgenweise nach Gemeinrechten vollzzogen.

Die ablichen Freyen, welche auch hier unter den fregen Bauern wohnen, haben feine Borrechte in der Gemeinde. Die Zehndrechte find in den Banden von Laien.

Sattenhofen. Einige Aeder führen noch ben Namen,,bey bem alten Schloß". — Luipoldus de Gattenhoven test. 1255 u. 1265. R. Urf. — Joh. Bertolb von S. — an die erbarn Man Friderichen von S. ben Eltern Ritter und Conrad von S. einen Ebelfnecht. Ann. 1325. Wib. II. p. 228. — Rraft von S., ein Ebelfnecht, gesessen zu Bernsfelden verkauft seinen Kirchenfat zu Schmerbach ben Klosterfrauen zu Rotenb. Ann. 1364. R. Urf. —

Goldftein von Gattenhoven, Ritter, verkauft dem Stift herriebn feine Leute und Guter zu Reuenstett Ann. 1366. Erh. Ehron. - Conrad v. Gattenhoven genannt Goldstein. test. Ann, 1390. Ch. Chron. vgl. v. Winterb. II. p. 112.

Abelshofen. Gottfried von Brunede übergiebt feine che nen Guter ju Reuenstett, welche Gottfried miles do Adelshofen lebensweise inne gehabt hat, nach beren heimfall bem Ronnunte fer ju Rotenburg. VII. Id. Aug. Ann. 1279. R. Urt.

Stein 6 felb. Marquardus et Conradus dicti de Steinfelt. test. Ann. 1253. Wih. II. p. 60. — Joh. Conrad der Blet. von St. Ann. 1304. Wib. II. p. 180. — Heinrich u. Berhind. von St., Gebrüder, verkaufen heinrich Irrer, genannt von Resebach, ihr haus, hofraith und 1/3 Zehend zu Steinsfeld. Am. 1354. Erh. Chron. vgl. v. Winterb. II. p. 239. u. 255.

Sarterebofen. Frig Storre und feine Lochter Eprifim, vertaufen an Seinrich Sartrad, Burger ju Rotenb., 2 Geldeufin fer ju Storrenhofen um 20 Pf. S. Ann. 1340. Erh. Chron. Ber bem neuen Besiger anderte das Beiler feinen Namen.

Elwigshofen. Abtiffin u. Convent zu Meiberonn verlaufen Schloß und Guter zu Alwigeshofen dem Lupolt v. Rotter berg [sine dato, unter den nortenbergifchen Urfunden].

### S. 4.

### GebfatteL

Die Geschichte dieser Bogten, die vielleicht fo alt ift, wie belleicht gemilch duntel.

Unter den Comburger Urkunden bev Menken tom. I, find fich die schon mehrsach erwähnte Schenkungsurkunde, wodurch Steinrich von Rotenburg oder Comburg um das Jahr 1108 mit Gebsattel auch Rotenburg an jenes Stift giebt: — 32 villam extem in Gebesedelen praedium quod sibi in haereditatem conigit, vel quod ibidem emit et vici illuc pertinentes. — Die Urkunde wurde nicht vollzogen, sondern Rotenburg und Geblattel

am mit bem Mulachgau an Conrad fipater den Dritten], den Boberiftanfen.

Rur das Patronatsrecht war dem Stift geblieben. Durch Bevilligung eines Papfts Alexander [f. Diplomata Comb. op. Menkom I. Nr. 22.] werden die Gotteshausguter zur Unterhaltung des Stifts angewiesen:

Alexander anno pontificatus II. — ut de Gebesedelen et in Tingental parochiales ecclesias ejusdem dioecefeos, in quibus iidem, ut asserunt, jus obtinent patronatus, quam cito vacare contingeret, in usus possent proprios retinere, reservata vicariis in eisdem perpetuo servituris de ipsarum proventibus congrua portione.

Die Bogtep war ben Ruchenmeiftern mit ber von Rotenburg ubergeben [anfangs als Amt, fpater als Pfanbicaft], und nach und nach von ihnen veräuffert. Conradus de Nortenberg tertiam partem Advocatiae in Gebsattel suae jurisdictionem attimentem in manus Imperatoris Henrici resignat, qui cundem Ecclesiae comburgensi liberali et regia manu utilitati illius pleno jure servituram condonavit. Ann. 1233. - Rex Henricus VII. confirmat donationem Ulmae Idibus Iunii, Ann. 1309. - Item Ludovicus Imp. in castris apud Wishaden 8. Id. Novembr. Ann. 1318. f. Ichnograph. - Simon, Abt ju Comburg, vertauft propter urgentem ecclesiae necessitatemii für 24 Df. Sil. einen - Sof (curia) mit allem Bubebor ju Gebfattel an die Ruchenmeifter Seinrich und Lupold, Calend. Ianuar. Ann. 1272. Ichnograph. Beinrich und Lupolt Gebruder, die Ruchenmeifter von Mortenberg, vertaufen dem Abt Beringer von Comburg um 400 Pfund Beller Die Bogten ju Gebfattel, und vernichten den taiferlichen Brief . von 100 Pfund Beller, welchen fie barauf gehabt baben. Mittw. nach Balpurgi Ann. 1311. Erh. Chron. - R. Rarl IV. bestätigt bem Abt ju Comburg bie Bogten Gebfattel und gebietet besonders bem Arnold Conner [dem Bogt ju Infingen] , daß er bas Rlofter in ber Ausübung diefer Rechte nicht hindern folle. Mittw. nach corpus Christi, Ann. Imp. IV. Ichnograph.

Rach den einheimischen Chroniten [Cifenhard p. 27, Erbard Ann. 1288] geborten viele Ader, Biesen und hofe ju Gebfattel, namentlich die, welche nach Rotenburg zu liegen, einst dem Rathgeschlechte der Mörder, und bildeten ein adliches Gut. Ein This
derselben wurde Ann. 1288 von Berthold Mörder und seinen Bruder Lupold an das Stift Comburg verkauft, der andere tur
in unbestimmter Zeit an die Stadt. Ann. 1343 war noch Ber
thold Mörder, "genannt von Gebsattel", Landgerichtsbeufiger; Ann.
1364 verkauft Ulrich Mörder, "gesessen zu Seldenect".

I

Bon 86 Gemeinrechten geborten 15 nebft bem Schügenget ber Stadt, die übrigen an Comburg. Diesem gehörte ursprünglich das Bogtgericht; das Fraischgericht war durch die Berpfipdung bes kaiserl. Landgerichts Ann. 1387 der Stadt zu Iffigeworden.

Deshalb begehrt Abt Erkinger von Comburg wegen ber Giter, welche die Rirche zu Gebsattel u. dem Stift gehören u. bet biesem Dorf und um die Stadt liegen den Schutz von Rotenburg, und verspricht im Namen dieser Guter, daß sie jährlich 60 Rabter haber pro recognitione liesern sollen, so lange das Reichtrichteramt der Stadt verpfändet bleibe; des Gerichts zu Gebsatte solle sich aber Rotenburg enthalten; Donnerstag vor St. Georgentag Ann. 1400. Erh. Ehron. Ein Wertrag zwischen Recht west: jedes Gemeinrecht sey seiner herrschaft vogt . und schaber; Frevel und Markung sind gemeinsam; an Rotenburg gehört die Braisch und die Dorfherrschaft, an Comburg das Dorfgericht. Freve Guter dursen verden.

Die Umgränzung der Bogten ist ungewiß. Eine Anzahl ein zelner höfe wurde vom Stift Comburg mit den Bogtgerichten nach einander verkauft.

Der Sandhof [ober Schanbhof abusive]. — Abt Conrad v. Comburg vertauft die Grundherrlichteit, Gult, Zehnd n. Boge ten auf dem Sattelhof ob der Sandtauber an Agnes Schutgerin und Conrad, des Moges Sohn; Mittw. vor Martini 1317. — Die Agnes Schutgerin vertauft den hof an Conrad helfer, den Rüller, Ann. 1236., und diefer Ann. 1337 an Conrad, den Spitalmeister zu Rotenburg für 175 Pfund hu. Erhard Epres.

der Rrenghof. — Conrad, Abt ju Comb., vertauft an Rotenburg on Croundov mit allen Rechten Ann. 1350. Erb. Ebron.

Der Kotteln bof [eingegangen und jum Sandhof geschlaen]. Berthold Mörder verkauft den Kottelnhof an Conrad, den Spitalmeister, um 500 Pf. Ha. Ann. 1350. Erb. Ebron.

Edarbihof blieb, gult - und gehndbar an Comburg jur Bogtep Gebfattel.

Bischof Bolfram von Burzburg batte von der Kirche zu Gebattel das Filial Kirnberg mit den dazu gehörenden Orten: Oberund Rieder-Breitenau, Speierbaum [später Speierhof], Pleikartsborf, Rödersdorf u. den Bildenhof getrennt. KII. Cal. Nov. Ann.
1330. Diese Orte gehörten wahrscheinlich zur Bogten Gehsattel,
benn in früheren Zeiten fielen Kirchen - und Gerichtsgränzen gerne
zusammen; besonders wenn die Gerichtsbarkeit in den handen der
Kirche war.

Rirnberg. Pfarrdorf [bas vefte Saus in unbetannter Beit gerftort].

Walterus de Kürnberg legavit reditus unius libr. Hal. singulis annis de quibusdam agris campestribus et sua parte curiae Spierbaum Rectori ecclesiae Kürnbergensis solvendos, II. Cal. Nov. 1330. Ichnogr. — "Die erbarn lüte Albero von Kirnberg 1c." Ann. 1335. s. Wibel II. p. 230. — Abelheit, Conrads von Kirnberg hausfrau, reversirt sich gegen hartraden, Bürger zu Rotenb., die verkauften Güter zu Breitenau nie mehr anzufechten; St. Balentinstag Ann. 1351. Erh. Ehron. [Diese Güter, 4 Höfe, blieben ein Rotenburger Bürgergut; sie wurden z. B. Ann. 1555 von den Musloe an die Schnepsen übergetragen]. Bon den 10 Gemeinrechten in Kirnberg gehörten 7 nach Rotenb. und 3 nach Comburg.

Pleitartshof [gefchloffenes Gut]. Sanns Offner, Burger gu Rotenb., ertauft diefen hof von Stephan Tauberer, dem Chorberrn, mit allen Binfen, Behnden, Rugungen und Fallen um 390 Goldgulden. Ann. 1397 Erhards Ehron.

Bildenhof [fonft Wilbendorf, gefchloffenes Gut]. Ulrich von Bilbendorf verlauft dem Ulrich v. Stetten und Frig Steinern, Bargern zu Rotenb. 5 Pf. Du. und ein Faftnachtshuhn auf fein Sut Bilbenborf [cum pacto remitionis] Erhatds Chron. Am. 1367. — Conrad von Bilbenborf, seine Tochter Margaretha unt beren ehel. Hauswirth, Conrad v. Reided, verkaufen ihren halben Theil an dem Bilbenhof um 150 Pf. Hu. an heinrich Toppler zu Rotenb. Ann. 1390. test. Kilian von Bilbenborf. Erh. Ehron.

#### Š. 5.

# Insingen.

In dem Aften . und Urkundenbande des Rotenburger Archiok, "Infingen" überschrieben, hat Erhard, der gelehrteste Archivar unferer Stadt, folgende Rotis aufgezeichnet: "Ju dem Amte Infingen gen gehörte das Dorf Insingen, das Dörslein Cabalzell, Buch ben Hausen, Reichenbach, der Wester Sengelbach, der Sandhof subschen, Lohr, Lohrbach, Buch ben Hausen, Hausen, Aleinunsbach, Herrenwinden, Bettenfeld, Brettheim, Mettesholz, die Mühle, hertershofen;" wahrscheinlich, muß ich hinzusügen, if auch hilfartshausen dazu zu rechnen.

Dieses Umt Insingen war eine der Bogtepen, in welche die kaiserliche "Landvogten in Franken" ju Rotenburg zerfiel. Bie Gebsattel, so findet fich auch Insingen im 13ten Jahrhundert und in der ersten Sälfte des 14ten in den Händen der Rüchenmeister. Und zwar ist es die ältere Linie, von welcher das Besatungsrecht der Burgen zu Rotenburg erst auf die Rortenberger studweise überging. Die einzelnen Hauptzweige dieser Linie finden wir in dem Besit der Hauptguter zu Insingen, Lohr, hausen und hilberathausen.

Schon Herzog Friedrich, der Rotenburger, war Schirmvogt des St. Sumpertusstifts zu Ansbach gewesen [s. von Langs Regent Vol. I, p. 251 Ann. 1164]. — Bischof Hermann von Burzburg vereinigte die Pfarre zu Ingesinde [Insingen] mit der Probses in Ansbach; Ann. 1245. s. v. Langs Regenta Vol. I, p. 357. Dadurch gewannen die Markgrafen von Ansbach, anfänglich die Schirmvögte des Stifts, dann durch die Säcularisation dessen Be-

figer, nicht nur das Patronatsrecht über die Kirche ju Infingen u. einige fpater abgetrennte Kiliale, fondern auch über die jahlreichen Unterthanen, welche unmittelbar als Grundholden und Zinsleute zur Kirche gehörten.

Die Ausgleichung der verschiedenen Rechte zwischen dem Markgrafen, der fich hier gerne vestsetzte, und Rotenburg ist oft sehr eigenthumlich. Rur die Centgerichtsbarkeit war von der kaiserl. Landvogten ber innerhalb der Bogten Infingen durchaus in der Gewalt der Stadt.

Infingen. Schon ermähnt um 1960 [f. Diplom, Comburg. ben Menten I, p. 389].

Lupold v. Ingesingen si. Stammtafel II.] und Elisabeth, sein eb. W., verkaufen dem erbaren Mann, Lupold von Seldened, ihrem Better, alle h. Rechte, Leute und Güter zu Ingesingen, die höfe zu Reich endach und die hölzer zu Reutbuch (Reubach) um 80 Pf. holler mit dem Wiederauslösungsrecht, Mittw. vor Iod. Bapt. Ann. 1329. — Lupold von Seldened, welcher seinen Oheim, Conrad von Tann, in einer Fehde gefangen genommen hat, vergleicht sich mit ihm, und läst ihn für 150 Pf. hll. in alle Rechte des mit dem Lupold von Insingen geschlossen Kauss eintreten, am St. Katharinentag, Ann. 1329. — Friedrich, Burggraf zu Kürnberg und Probst zu Ansbach, und Thomas, der Dechant des Capitels vereinigen sich mit Conrad von Tanne wegen zwever Güter, welche dem Stift gülten, Sonnab. nach Maria Geb. Ann. 1338.

Johannes v. Tann, Ritter, und Elifabeth, f. eh. B., verkaufen 30 Malter Gult auf ihrem Saus und Hofraith vor der Burg it. Ann. 1347. — Biprecht von Tanne, Ritter, verkauft 6 Tagwerk Wiesen zwischen Diebach und Niederöftheim Ann. 1360. — Derselbe vermacht f. eh. B., Katharine, 6000 Pf. Hl. auf Befte und Gut Infingen, den Beiter Sengelbach, das Dörstein Cabalzell, die Mühle zu Oftbeim ic. Ann. 1379. — Frau Catharine, Wiprechts Hausfrau, verkauft ihrem Oheim, Walther von Hohenried, alle Guter zu Infingen, ausgenommen die Beste mit den 3 Gräben herum, die Burgwaldungen ic. Ann. 1382. [wiedereingelöft]. — Beiprecht Tanner, Weiprechts Sohn, verkauft den

Burgkall zu Infingen, die 3 hofftatten, auf beren einer die Bebftube und bas Weinhans gestanden, um 120 Goldgulden und ein haus in der Stadt an den Rath zu Rotenb. Ann. 1395. — Den Rest seiner Guter giebt derselbe um 900 Goldgulden an die Stadt Ann. 1400. R. Urkunden. — Seitdem blieb das veste haus Imfingen in den handen der Stadt oder der Rathsgeschlechter.

Bon 56 Gemeinrechten gehörten 38 an Rotenb., 16 bem St. Gumpertusstift, 2 benen von Morstein; sedes seiner herrschaft vogt und schähdar. In die Pfarre gehört noch: Riein-Andbach [11 Gemeinrechte an Rotenb., 4 dem Stift], Buch [12 Gemeinrechte dem Stift], Lohrbach [3 Gemeinrechte an Rotenb. 1 dem Stift], Leutenberg und Sandhof.

Lohr. Genannt Ann. 1090 Dipl. Comb. III. XI. — Ereft son Lohr test. in einer Berkaufsurkunde des Lupold von Infingen Ann. 1304. Erhard, Shron.

Schrede von Lohr test. 1320 R. Urt. — Walther v. Lohr test. R. Urk. Ann. 1320. — Ratharine von Lohr, Ordensmeisterin zu Gulz, verkauft dem Friedrich von Lohr ihre Habe zu Lohr, 1320. Göttlings Chronik. — Hermann v. Lohr, Rathsherr zu Rotens. Wahlbuch. — Senfried v. Lohr, Landgerichtsbepfitzer Ann. 1347. — Heinrich von Rotenburg verkauft ein Seldenhaus zu Lohr, 1347. R. Repert. III. — Albert, Bisch. zu Würzburg, trennt auf Bitten des Heinrich von Rotenburg und einiger Bauern zu Lohr die Rapelle daselbst von der Mutterkirche zu Insingen Ann. 1356. R. Repert. — Arnold von Rotenburg verkauft an Runz Bolkmar, Bürger zu Rotenburg, seinen Hof zu Lohr, "den Steinhof", um 1000 Pf. Ha. Ann. 1384. R. Repert. — 15 Semeinrechte nach Rotenb, 7 den St. Gumpertusstift, diesem die Pfarre; einges pfarrt Tauberbackenseld. — Das veste Haus Ann. 1381 von den schwäbischen Städten zerkört.

Cabalgell, Dörflein im Efal bicht unter Rotenburg, gerfort bis auf 2 haufer. Die Muble daselbft, die Brudenmuble, vertauft Lupolt von Infingen an heinrich habenhord, Burger zu Rotenburg um 210 Pf. heller; Ann. 1304 Erh. Chron. — Die Capelle ju Cabalgell, ein gothisches Gebäude ber reinften Bauart, neu errichtet Ann. 1472.

Pfarrtorf, jerftortes Schlof. Diemo von Brettbeim. Srettheim Ann. 1270. Wibel II. p. 80. - Sugo von Gulg ver-Pauft an Beinrich Strimm, Burger ju Rotenb., feinen Theil ber Guter ju Brettheim , namlich ben Sten Theil bes Burgftalls ic. Ann. 1379. R. Urt. Lebenrevers bes Sanns Sirgburg, Burgers ju Rotenburg, an ben Rath bafelbft über bie ju Manneleben erhaltene hofrait an ber Lobr neben bem Burgftall ju Brettheim; Ann. 1434. R. Urt. - Bifchof Gerbard ju Burgburg incorpowirt bie Dfarren Brettheim bem Stift Reuchtwangen Ann. 1379 -Edaber fpater bem Martgrafen von Ansbach geborig] f. Stieber p. 260. - Erfinger von Aurach, Abt ju Feuchtmangen, willigt in Die Abtrennung ber Marientapelle ju Reubach von der Mutter-Pirde ju Brettheim. Ann. 1380 Erb. Chron. - 34 Gemeinrechte nach Rotenb., 17 dem Stift geuchtwangen, 1 benen von Bolmershaufen; jedes feiner Berrichaft vogt . und ichanhar. Braifc rotenburgifd: - bas Ruggericht murbe mit bem Stift augleich befest. - Die Rechte über Brettheim ertaufte Rotenburg Ann. 1406 mit Gailnau von Johann von Sobenlob; fie werden aber in bem Raufbrief befonders, und nicht mit Gailnau verbunden aufgeführt. Nach Brettheim pfarrt: Berpertshaufen, Reubach, Segenau, Siltartshaufen.

Saufen. Seinrich und Conrad, die Rüchenmeister, vertaufen den Zebend an Sausen Ann. 1342. R. Urt. — Rung v. Bebens burg vertauft ein Gut zu Sausen Ann. 1393. R. Urt. — Sanns u. Engelhard, Ritter, die Gebrüder von Sausen, machen sich ans heischig, das Gut, welches sie zu Sausen gekauft haben, aus der Rotenburger Obrigkeit nicht zu entfremden; Ann. 1461. R. Urt. — 27 Gemeinrechte nach Rotenburg, 3 dem Stift Feuchtwangen, diesem auch die Pfarre. Rotenburg hat Braisch u. Dorfberrschaft. Jur Pfarre gehört: hertershofen u. Bruder hartmannszell, das Promonstratenserlösterlein.

Sertershofen. heinrich u. Ulrich, die Uhlin, Bürger ju Rotenburg, verkaufen dem hanns Schaber, Burger ju Rotenb., ihr Gut hertingsboven. Ann. 1381. Erhard Chr.

Bettenfeld. Filial von Infingen, Ann. 1641 gur Pfarre von Lohr, Ann. 1657 gu haufen geschlagen, balb darauf mit einem

aignen Pfarrer verfeben 1c. 7 Semeinrechte ju Rotenb., 6 ju St. Sumpertus. hineinpfarrt: herrenwinden und Mettesholz.

herrenwinden. Andreas, Sohn des Germein Mörber ju Burzburg, vertauft heinrich Orten, Burger zu Rotenb., ben hof zu Binden nebft dem Geldenhaus um 500 Pf, Hu. Ann. 1365. Erhard Chron.

Mettesholz. Conrad v. Mettesholz, Landgerichtsberfiger, Ann. 1343.

Burgstall bey Bettenfeld, geschloffenes Gut, pfarrt nach Leuzenbronn. Nach Erhards Ichnographie gehörte derselbe Ann. 1303 dem Lupold v. Seldened, Ann. 1333 dem Friedrich v. Staufened, Ann. 1400 dem hanns Stetner, Burger zu Notenb. — Margaretha, hanns Birnkorns eb. B., verkauft dem Ulrich Sorge, Rathsburger zu Rotenb., zu seiner hälfte des Burgstalls die ihre nebst dem Antheil am Zehenden für 1075 fl. St. Matthiastag Ann. 1424. Erb. Ebron.

hilfartshausen. Wenn hier bem Zeugnis der ftädtischen Ehroniten zu trauen ware, so mußte man im J. 1280 den Lupolt v. Weiltingen [aus gleicher Linie mit den Küchenmeistern v. Imfingen] als Besiger annehmen. Er soll damals Stiftungen an das neue hospital zu Notenb. gemacht haben, ihr Betrag aber ift nicht urkundlich bestimmt, und wahrscheinlich sehr gering. Das Spital besigt daselbst nur wenige Guter, doch hegt der Spital meister das Dorfgericht. Den Untheil an Zehenden hat das Spital erst Ann. 1425 urkundlich erkauft. — Ann. 1343 Kraft v. hilfartshausen, ein Gelknecht, Landgerichtsbenster zu Rotenburg. — 31. Gemeinrechte Rotenb., 2 dem Stift Feuchtmangen.

#### S. 6.

## Gailnau und Wettringen.

Hansselmann dipl. Bew. p. 433 theilt eine Urtunde mit vom "Jahr 1374, wodurch König Friedrich [ber Österreicher] dem Krast von Hohenloh die Burg Geplennome, die Stadt Kreilsheim und das Dorf Hohenhart als Reichslehen abtritt ",que quondam nobili viro Cunrado, comiti de Oettingen, dum viveret, pertine-

bant. Dieser Graf von Öttingen, "Schrimpf" genannt, hatte biese Suter Ann. 1311, als er burch König heinrich VII. geachtet war, verloren; s. Sattlers Geschichte von Würtemberg II. p. B3. Jene Schenkung Friedrichs war in partibus insidelium; denn R. Ludwig IV. wurde in diesen Gegenden durch der Städte hilfe übermächtig und die hohenloh kamen nicht zum Besty. Eine Reihe Rotenburger Urkunden giebt hier näheren Ausschluß.

R. Ludwig IV. ichlägt feinem hofmeifter, heinrich von Rortenberg, noch 100 Mart ju ben 800 Mart, welche ihm R. Seinrich VII. auf die Burg Gailnau und Bubebor als Pfandichaft vermile ligt hatte; Rurnberg, ben 10ten April 1316. - In einer fpatern Confirmation [Munchen purificat. Mariae 1318] wird gefagt, bas die 800 Bf. Bu. Pfandichaft aus erweislichen Bautoften in ber Befte Gailnau ermachfen feien. Demnach hatten bie Ruchenmeifter biefe Bogten erhalten. - R. Ludwig bestätigt ben Rauf, ben ber eble Mann, Ludwig v. Sobenlob, mit bem veften Mann, Beinrich Ruchenmeifter, um bas Saus Gailnau nebft Bubebor getroffen hat; Rurnterg, Montags nach Bartholom. Ann. 1323. -R. Carl IV. privilegirt ben eblen Gerlach von Sobenloch, in der Befte Gailnow eine Stadt gu bauen, felbige gu beveftigen, einen Bochenmartt auf eine Deile Begs im Umtreis ju halten, Stod, Galgen u. Blutbann aufzurichten, und verspricht, bag bie Burger alle Frenheiten, wie andere Reichsftädte haben follen ; Prag am St. Lucientag; Ann. 1373.

Johann v. hobenloch trat Gailnau, nachdem er es von R. Rupert zum Leben empfangen hatte, wegen einer Forderung an Morgengabe u. heimsteuer einstweilen an seinen Schwager Linhart, Grafen von Sastell. ab; Ann. 1403. — Dieser nimmt zuerst von Seig Fischlein, dann von Burthard, Eberhard und hanns Spörlein, sämmtlich Rotenburger Bürgern, auf die Beste nach und nach 3280 fl. auf. Die Gläubiger treten ihre Pfandschaft dem Rath ab, welcher einen Bogt nach Gailnau setzt. Da entschließt sich endlich Johann von hohenloh, das Schloß selbst an die Stadt zu verkzusen, um seine fämmtlichen Schulden zu tilgen. Der Kaufbrief [Sonnabend nach Keminiscere Ann. 1406] giebt folgende Kausgegenstände an: Beste und Schloß Gailnau mit allem Zubehör an Dörfern, Weilern, hölzern, eignen Leuten und Seen, nämlich die Dörfer, Wettvingen, Gailnau, Ober-Wörniß, Beroldsbrunn, Brandbach, Nieder-Wörniß, das Weiler Harlanden [harlang], die Bogten die Dörfer und Weiler, welche das Gericht zu Wettringen suchen, nämlich: Tauber-Bleitenberg, Nieder - und Ober-Östheim, Sande, Gailnau, Walkersdorf, Ober-Wörniß, Rüdenberg, Veroldsbrunn, Mittelsteten, Brandbach, Nieder-Wörniß, beyde Ulrichshausen, [Bösen-] Nördlingen, Erzperg, Arzbach, Grube, horenlande, Bastenau, Leuzhof und Richenpach, den hirtenstab und die Rechte an dem Gericht zu Brettheim, die Pfandschaft der zwey Orte, Ober- und Unter-Östheim, die Airchensätze zu Gailnau, Wettringen; Erzberg, Wörniß, alle Zehnden, Hölzer, Seen zc. werden "ewiclich on alle geverde Zw Rechten kausse" um 9000 Goldzus den verkauft.

Mit der Bogten Bettringen scheint es eine ahnliche Bewand, niß gehabt zu haben, wie mit dem Gerichte zu Reichardsrode in der herrschaft Entsee. Auch wird es nicht in der Beste, sondern in dem bedeutendsten Dorfe gehegt. Der Kausbrief bemerkt, daß auch "die halßgerichte" mit verkauft seven. Wirklich besaß auch Rotenburg in allen den genannten Orten die Fraischgerechtigkeit; der Beweis, daß mit der Bogten Wettringen der Blutbann verbunden war. Dem Ruggericht zu Ohrenbach entspricht hier ein ähnliches, "das Geschren" oder "die Freiheit" von Börnitz genannt. Dieses suchten alle Orte der Bogten bis auf Gailnau, Bleitenderg, Brandbach, Bastenau und Reichenbach; außerdem aber noch innerhalb des Gebietes: Morrieden, Waldhausen, Bürzenweiser, und außerhalb desselben: Ragendorf, Zischendorf 2c., in welchen lettern die Fraisch markgrässich war.

Gailnau, alte Beste auf der Rordseite der Sügel zwischen den Quellen der Tauber und der Börnig, zerftört Ann. 1408. Das Geschlecht der Gailinger hat, so weit irgend eine unserer Urtumben reicht, mit dieser Beste nichts zu thun gehabt. Doch war es in ber Umgegend der Stadt zu Judsheim, Stettberg zc. angesessen. 3. B. Ann. 1399 verkaufen die von Gailingen dem Ratt zu Rotenburg ihre Guter zu Stettberg; s. Erh. Ehron. Der be-

Fannte Räuber Epplin hatte einen hof und Bohnste im Steinbach, einer äusserst wilben Baldschlucht, ohnsern Rotenburg; s. unten. Seine Burg war aber nicht Gailnau, sondern Gailenreut ben Muggendorf. Dorf Gailnau hat 20 Gemeinrechte, sämmtlich rotenburgisch.

Bettringen, großes Dorf von 64 Gemeinrechten. Auf Weranlassung des Walther von Bettringen, und mit Zustimmung des Grasen Albrecht von hohenlob, der damaligen Lebensberrn, wird die Pfarren Erzbirg von Bettringen getrennt und erstere entschädigt, bestätigt von Bischof Wolfram v. Würzburg XII. Cal. Sept. 1330 (. Eisenhards Spronit p. 105. — Das Schloß Wettringen lag außerhalb des Dorfes, wahrscheinlich auf dem Rothenberg, wo noch bedeutende Trümmer sich sinden; zerstört Ann. 1456. Erhards Ehron.

Bornis hanns Reg verlauft von der Stadt das halbe Amt Bornis um 1000 fl. Ann. 1460. Chr. Chron.

Öftheim, Burzarius de Ostheim test. in einer Urk. des Johanniter. Ordens ju Rotenb. Ann. 1261. s. Georgi's uff. Rebenft. p. 626. — Catharine, Seizen Eberhards ju Rotenburg Bittme, ihr Sohn, und ihr Schwager Burkhard Eberhard verkaufen der Stadt Nieder. Öftheim, das Dorf, und Ober Oftheim, den Weiler, mit "Ehren, Herschaften, Bogteven, Gerichten ic. für 2100 fl. Donnerst. nach St. Peter und Paul. Ann. 1428 R. Urk. — Der Rath zu Rotenb. verkauft Rieder Hüheim an Conrad Offmer, das Rathsglied, für 1200 fl. Ann. 1464 und kauft es Ann. 1372 um 1600 fl. zurud. — Winterbach II. p. 231 hat einen Hanns von Morstein, "von Östheim genannt".

Reichenbach. Gerung von Reichenbach test. Ann. 1315 R. Urf. — Lupold von Infingen verfauft dem Lupold v. Gelbeneck das Schlößlein Reichenbach. Ann. 1304. Erh. Chron. — Den Bertauf die hofe daselbst Ann. 1319 s. oben; durch den Kauf Ann. 1400 tam es mit Insingen an Rotenburg.

## Shillingsfürff.

"Schillingsfürst" genannt Ann. 1000 f. Hanffelm. bipl. Ben. Diploma I. vgl. Wibel I. p. 22, Ann. 1156 Hartmannus de Schillingsfürst etc. —

Die Edlen von Felden, geseffen ju fcmabisch hall, verkaufen bas Schlof Schillingefürst mit allem Zubehör benen von hoben lob; Ann. 1321. Erbards Chron.

Mit der Irmengard von hohenloh tam es Ann. 1337 an den Grafen von Rassau; s. Wibel. — Diether, Grafzu Capenellenbogen, und Anna, Gräfin von Capenellenbogen und Nassau, vertaufen dem Rath zu Rotenburg das Schloß Schillingsfürst mit allem Indehör an Dörfern, Wäldern, Gerichten ze. um 5500 Goldgulden gegen das Wiedereinlösungsrecht; Sonnabend von Deuli 1398. Erh. Ehron. — Die Einkösung erfolgte schon Ann. 1400. f. Göttlings Ehronik. — Ulrich von hohenloh und Conrad v. Rinderbuch die ten der Stadt das Schloß zum völlen Rauf an, ohne daß man sich vereinigen konnte; Ann. 1406. Erh. Chron.

Die Fraisch war in der gangen herrschaft unbedingt in den handen des Schloßbesitzers; dagegen gehörten einige Ortschaften theilweise nach Rotenburg, nebft dem Bogt . und Schätzunge Recht find die wichtigften:

Diebach. Im Jahr 1363 wurde die Semeinde Dyeppach auf den Antrag derselben von der Mutterdirche ju Insingen getrennt. Wib. III. p. 95. Unter den damals stimmenden 12 Gemeingliedern werden 2 Edelknechte genannt: Kunlin von Dyeppach und Albrecht Alemme. — Irmengard von Nassau, geborne von Hobenloh, besehnt die Gemeinde Diebach mit dem Gute Bolfsau gegen eine ewige Herrengült; Ana. 1370. R. Urk. — Georg von Rein verkauft der Stadt Schloß Diebach nehlt dem freven Gut, was dazu gehört und Hosmarksrecht hat an die Stadt um 3050 fl. Ann. 1520. s. Ichnogr. — Von 42 Gemeinrechten gehörten 15 der Stadt.

Badenfeld. Walsramus de Bockenfelt test. Anne, 1312. Diplom. Gomburg. Rr. 40. — heinrich von Rotenburg, gesesten

jer Badenfeld, und Margaretha, f. eh. B., verkaufen ihren hof per Bodenf., In "niederen hof" genanut, an die Pfleger von St. Londard ben Rotenb. Ann. 1385. Erh. Ehron. — Brigitte, geborne kon Schloz, eh. B. bes Johann hornburg, verkauft an Beorg Schloz, ibren Better, das Schiößlein Bodenfeld als einen frepen Edelmannssiß; Ann. 1563. R. Urt. — Unter 18 Gemeine rechten 4 an Rotenb.

#### \$. 8.

#### Gammesfelb.

Erwähnt wird diefer Ort Ann. 1101. Dipl. Comb. - Fruber im Besit der Edlen von Bebenburg [f. Stammtafel VIII.]. Der Convent des deutschen Ordenshauses ju Rotenb. betennt, das Batronaterecht ber Rirche ju Gammesfeld von Rudolf v. Bebenburg erhalten zu haben, und ftets einen tuchtigen Priefter einsegen In wollen; Ann. 1336. R. Urt. - Lupold von Bebenburg r. be-Tennen, baß fie als Bormunder von Rudolfs v. B. Rindern ber Rlofen und ber Pfarrfirche ju Gammesfeld eine Stiftung gegeben haben. Ann. 1347. - Bilbelm v. Bebenb. und Gutta f. ch. B., vertaufen an ihren Dheim, Balther v. hobenried, ihre Beften Bebenburg und Gammesfelb mit Biedereinlöfungerecht auf 2 Jahre; Sonntag nach Petri Stublfener 1380. R. Urt. -Diefer Balther muß balb ben Burggrafen feine Raufrechte abgetreten haben. - Friedrich, ber altere, Burggrafv. Rurnberg, und feine Gobne, Johann und Friedrich, vertaufen an Rotenb. Befte und Dorf Gammesfeld und alle Rechte und Befigungen ju Dfelftabt am Main fur 3000 ungarifche Goldguiben St. Margare. thentag Ann. 1388. R. Urf. - Aus Allem erhellt, bag Gammes. feld ein abgeriffenes Stud ber herrfchaft Bebenburg (Bemberg) fen. 37 Gemeinrechte geborten ju Rotenb.; jur Pfarre: Chrings. haufen und Saifelminden. Das Golog jum erften Mal 1381, bann noch mehrmals zerftort und aufgebaut.

Reinspurg. Diefes tleine Schlof muß mit Bebenburg an Die Burggrafen getommen feyn. Rach Stieber befagen es einft die Hornburg, dann die Seldened; ber lette, Philipp, vertante es Ann. 1510 mit Bewilligung der Burggrafen, als Lebensberm, an Stephan v. Menzingen. Als der lettern Geschlecht Ann. 1566 erlosch, wurde die Reinspurg vom Lebensberrn eingezogen und miem Kaftenamt Bemberg geschlagen.

#### S. 9.

## Die Ortschaften von Taubergau.

Die alteften Landesverhaltniffe bier an der nordwestlichen Seite bes Rotenburger Gebietes find febr duntel. Rur eine historische Combination giebt einiges Licht.

Erhard hat in feiner Ichnographie die Bemerkung: daß in' bas Centgericht "auf der hart" in alter Zeit die Orte: Röttimgen, Reubrunn, Archehofen, Münster, Erainthal, Ereglingen, Standorf, Rettersbeim, Erbach, Rimbach, Bibirehren 2c. gehört haben, und fügt hinzu, daß er Diefes "aus Burzburger Kundschaft" wiffe. Diefe Orte liegen sammtlich die auf das zweiselbhafte Archehofen in der Gudostabtheilung des großen Laubergaus.

Imischen diesen Orten und der nordwestlichen Granze des Mulachgaus, [beutlich bezeichnet durch eine Linie von Finsterleh über Spielbach nach Schmatselben] liegen noch die Orte: Lienthal (Lichtel), Schmerbach, Rimbach, Bildenthierbach, Oberstetten. Sie werden zwar nicht ben der Cent auf der hart genannt; zu wenig aber, um eine eigne Cent zu bilden, und von der nahen Saugranze beschränkt, sind sie wahrscheinlich von sener Cent abgertrennt worden; denn daß aus solchen Partiellen, eine besondere herrschaft mit voller Obrigkeit gebildet wurde, ift nicht selten.

Jene Cent bilbete mahrscheinlich die alte herrschaft Brauned; benn es läßt sich nachweisen, daß die meisten Orte, welche in der erstern genannt werden, auch zu der letztern gehörten. Die herrschaft Brauned wurde nach und nach don ihren Bestern zerstückt. — Ann. 1340 versetzte Eraft von hohenloh Röttingen an Rotenburg gegen Wiedereinlösung. Erh. Ehron. — Ann. 1345 [s. Friese p. 629] verkausse Eraft von hohenloh an Bürzburg

Theil von Rottingen, welchen er noch befag. - Wibel I, 163 enthält die Radricht : Lienthal nebft Bubebbr und Rirchens fev der, Euphemia, bes-Andreas von Brauned Bittme, Ann. 18 jur Berficherung ihrer Morgengabe überlaffen worden. efelbe Euphemia ("Ofinia von Tuners, eb. B. des weiland errn Undreas von Brunede") fiftet in bas hofpital ju Rotenra [f. Sofpitalurtunden] Ann. 1327 einen Sof ju Solzbaufen zc. gewiffen frommen 3meden, mit dem Bepfat, daß wenn ein thr lang die Stiftung nicht geborig vollzogen werde, fo folle fie ins an bas Saus Lienthal fallen. - Bahricheinlich hatte fpater. n biefe Euphemia ibre Rechte an bas Stift Burgburg abgetren, benn Karl IV. erlaubte dem Bifchof Albrecht von Burgburg, if er aus bem Dorf, welches ben ber Befte Lienthal liegt, eine itadt mache; Ann. 1353. f. Friefe p. 641. - Ann. 1390 ftarb e braunedifche Linie aus, ber Reft ihrer eignen Befigungen, amlich Brauned, Creglingen, Schlof Ertach [oder Erbach, an er Creglinger Steige] nebft den Maindorfern murde von dem achften Collateralerben, Dichel, Burggrafen ju Magdeburg, Ann. 448 an die Burggrafen von Nürnberg verkauft. f. Georg'is uff. Rebenft. II. p. 112. Bahricheinlich hatte Burgburg die Berry on Brauned lebensweise in dem Befit von Lienthal gelaffen, wie s auch mit Entfee bey ber andern Linie ber Sall mar, und mit Ausfterben des legten Gotfrieds von Brauned murde das Leben eingezogen. Daß die Burggrafen alsbald Anfpruche auf die Centgeichtsbarteit in Dberftetten, Archehofen, Thierbach und andern Dr. ten, welche nicht ausbrüdlich von ihm getauft waren ic., Anbruche machten, beweift für nnfere Annahme von der urfprünglichen

Lienthal. Bischof Gerhard u. das Capitel ju Murzb. verkanfen an Rotenb. ihre Beste Lienthal, nebst dem Burgrecht, wie
es vor Zeiten Gögen von hobenloh gewesen ist, nebst dem halsgericht, Bogten, Kirchensah, Mannschaft, Lebensleuten ic. für
2300 fl. Mittwoch nach St. Johannis. Ann. 1379. R. Urt. —
Rotenburg verkauft seinen Bürgern, hanns Spörlein, dem ältern,
und hanns Spörlein, dem jungern, alle Leute, Güter, Gülte ic.
ju Lenthal, Rimbach, Schmerbach, Blumweiler, Bebenweiser für

Gleichheit ber herrichaft Brauned'und ber Cent auf ber Bart.

1359 fl. Ann. 1403. R. Urk. — Wishelm, Graf zu Raftell, verkuff an hanns Spörlein, Bürger zu Rotenb., des verstorbenen hanne Spörleins Sohn, den Beiler Balkersfelden und die Güter zu Biefe mit dem Bogtengerichte is. gegen 630 fl. Ann. 1455 R. Urk. — hanns Arsteiner, genannt Spörlein, zu Infingen und fein Soft Erhard verkaufen an Rotenburg ihre Güter, Leute, Jins zu Liem thal, nebst Rimpach, Walkersfelden, Wisen, hevmberg, heichtake, Bebenweiler, Schmerrenbach, Blumweiler mit aller Herrlichkeit für 3004 fl. Montag nach Quasimodogen. Ann. 1404. R. Urk. —

Auch nennt sich von Lienthal ein eignes Geschlecht, welches als Dienstmannen der hohenloh von hansselmann urkundlich bezeich net wird [Bertold Ann. 1345, hanns von Lienthal Ann. 1372], Friedrich von Lienthal, Stadtschreiber zu Rotenb. Ann. 1315. Erh. Ehron. — Derselbe verkauft an heinrich Juckmantel, Bürger, das Weiler "Reuweiler" mit allen Gütern, holzungen ze. Ann. 1316. Ehr. Chron. — [Neuenweiler mit 8 Gemeinrechten pfarrt nach Diebach] — Friedrich von Lienthal verkauft mit Einwilligung des Dietrich v. Lienthal, deutschen Ordens und seiner Schwester Margareth, Ulrichs v. Morsteins eh. M., dem Frauenkloster zu Rotenburg seinen hof zu Thierbach nehst allen Jinsen, Güten, Güten, holzungen ze. um 500 Pf. Hl. Ann. 1375. R. Urf. — Das Schloß Lienthal wurde Ann. 1381 von den schwäb. Städten zerstört. Im Dorf 21 Gemeinrechte.

Rimbad. (25 Semeinrechte). Eraft von hohenloh und sein Sohn, Eraft, verkaufen dem Seiz Zuckmantel ihren hof zu Rimbach um 100 Pf. Ha. Ann. 1344. Erh. Ehron. — hanns v. Auernhofen verkauft dem heinrich Toppler ein Gut zu Rimbach um 90 Pf. Ha. Ann. 1378. Erh. Ehron. — Das Schloß zerftort von den schwäb. Städten Ann. 1381.

Thierbach. (iest Bilbenthierbach). 39 Gemeinrechte', alls rotenburgifc.

Marcolft de Dierbach, Ann. 1245 Wibel II, p. 82. — Erfinger von Thierbach verkauft dem Hospital zu Rotenburg seinen hof zu Buch und seine Hospital zu Rotmannsweiler um 50 Pfund H. Ann. 1307. test. Gernot v. Thierbach. Erh. Spron. — Gernot de Thierbach, Ritter Ann. 1331. Wib, II, hansselmann im dipl.

sew. nennt Ann. 1400 ben Ulrich v. Thierbach als Hohenlohischen beenstmann. Bon Friedrich v. Lienthal an das Frauenkloster in totenburg s. oben. — Das Schloß verbrannte nebst dem Dorf Welchior v. Rosenberg Ann. 1509. s. Eisenhards Stronik. Dasals wurde auch Misath zergört und nicht wieder erbaut. — Die weifelhafte Fraisch wurde der Stadt durch Bertrag mit dem Rarkgrafen v. Ansbach Ann. 1525 gesichert.

Dberftetten, Fleden. Schon in Eberhardi Summaricis Pr. 2 und 5 wirb superior Stettin im Taubergau genannt.

R. Ludwig IV. gestattet dem Ulrich von Brauned aus "holenbergstetten" eine Stadt zu machen, und verleiht dazu das Halsesericht; Ann. 1340. — R. Carl IV. bestätigt diese Frenheit [indem er Ort iest "Oberstetten" genannt wird] dem Göt von Hohensoh, und giebt Oberstetten dieselben Frenheiten, wie Gelnhausen; Ann. 1367. Ichnograph. — Die Aussührung bieser Frenheit kam hier so wenig zu Stande, wie in Gailnau.

Graf Gottfried von Hobenlob und Anna von henneberg, seine Gemablin, verkaufen dem Mertin von Mergentheim und Beipprecht, seinem Sohn zu Niederalbach, das Dorf Oberstetten um 1925 fl. Ann. 1384 — Beiprecht von Niederalbach verkauft das Dorf Oberstetten, welches er pfandweise inne hatte, mit Einwilligung des Gerlachs von hobenloh an Sepfried häuptlein, Bürger zu Notenburg um 1050 fl. Ann. 1388. — Sepfried Häuptlein vermacht Obersteten der Stadt Notenburg durch Testament; Ann. 1422. — Mit seiner Bittwe helena, welche sich an hanns von Rosenberg verheprathete, fand sich die Stadt durch Nötretung der Burg Tief, des Zehnden von Obertief u. s. w. ab; f. R. Urkunden.

Uber die Gemeinrechte bemerkt die Ichnogr: "Deren find 75 alle rotenburgisch und leibeigen". Die Cent sprach der Markgraf an; durch den Bertrag vom J. 1525 wurde fie der Stadt gesichert. — Die Stadt hatte das Eigenthumsrecht über Grund u. Boben in der gangen Markung zu Dorf und Feld; Ichnogr. — Das Schloß Oberstetten soll den herrn v. Gestendorf gebort haben, und Ann. 1441 von Rotenburg niederbrannt seyn. — Das Umt zu Oberstetten besetzten die Steuerherrn zu Rotenburg.

Archehofen. Die Brüder Friedrich von Urebach, Communitur bes beutichen Saufes zu Mergentheim, und Gottfried un Bruneck, Commenthur zu Archehofen, verlaufen die Baumgarind muhl bev Rotenburg, dem Sanns zu Archehofen gehörig, an den Bruder Conrad, Commenthur des beutichen Saufes zu Rotenburg; Ann. 1336, Confiftorialaften v. Rotenburg I. p. 35.

Spater muß bas gange beutiche Saus ju Archehofen an bas

Das beutiche Ordensbaus ju Rotenburg verlauft bas Sale Archehofen und feinen Antheil an bem Dorf an Berold von Rein, hanns Lachingers Stiefbruder, für 2300 fl. Ann. 1460. -B. Rein begiebt fich des Rotenburger Burgerrechts und beniebt bas Schloß, tritt aber feinem Bruder Abam ben balben Theil an bem Raufgegenftand ab. - In ber gebbe Raifet Friedrichs III. mit Ludwig, Bergog von Baiern, Ann. 1462, hatte Rotenburg bem Raifer Silfe gesendet. Dagegen legten bie Bifchofe von Burburg und Bamberg Goldner in bas Schloß Archebofen, mel de ber Stadt vielen Schaden jufügten. Endlich jogen bie Burger aus, befcoffen und fturmten es, worauf baffelbe niebergebrangt wurde. Anfangs nahm Rotenburg die Unterthanen in Pflicht, aber noch in demfelben Jahr [1462] vertrug cs fic auf Martgraf Albrechts Betrieb mit bem Abam von Rein, und bem Berold jabite es Ann. 1463 für feinen Untheil 1505 fl., woburch es um bestritten im Befit blieb. Erhard Chron.

## §. 10. Selbened.

Über die Befiger, einen Rebenzweig der Rüchenmeister von Rortenberg, f. Stammtafel V. Auch nach dem Berkauf des Stammbaufes finden sich einzelne Sprößlinge des Hauses Seldened im halben Best der Burg Riepach Ann. 1387; im freveigenen Best von Bartenstein Ann. 1397; auf der hornburg [der lette Philipp] Ic. Einige Glieder trugen Leben von Hobenlob und heißen deshalb ben Sansselmann deffen Basallen.

Lupold v. Selbened wird vom Stiff Barzburg mit den Zehn. Ben ju Schonach, Blumweiler und Jinsterlob auf Lebenszeit bereint 1303. Erh. Ehron. — Paul und Peinrich von Seldeneck, Beiwrichs Sohne, verkaufen "den gebüren vnd der gemeine gezweinichen" zu Bucheim ihre Hölzer "Boppenerzsall, heuck und Diepstod" "Boden vnd Stamp" für 50 Pf. Hl. — Lupold zeich wet Ann. 1348 als Bogt von Seldeneck; Erh. Ehron. — Conrad von Seinsheim verkauft das Schloß Seldeneck; das er durch hey. rath übertam, an den Burggrafen Friedrich um 1700 ff. Ann. 1374. Erh. Ehron. — Friedrich, Burggraf von Nürnberg, verzeuft das Schloß Seldeneck mit Zubehör an Rotenburg um 8000 ff. Ann. 1404. Erh. Ehron. — [Dieses war der theuerste Rauf Rodenburgs, aber des Burggrafen Rähe in einem vesten Schloß auch die unbequemste.]

Selbened. Die Burg war auf einem über die Tauber worfpringenden Thated erbaut, so daß sie der alten Rotenburg in der Entfernung einer Stunde gegenüber stand. Bu der Burg gestorten 2 zehendfreie höfe, auf welchen oftmals, nach Urkunden, Wole sasen, z. B. die Mörder. Auch einige Waldungen waren der dem Schloß; vielleicht noch bie u. da ein einzelner hof. Daffelbe wurde Ann. 1407 zerstört.

#### S. 11.

## Detwang.

Diese alte Anfiedlung blieb unter ber Bermaltung ber Bögte ben Rotenburg, als icon in der Stadt andere Localbeamte entftanden waren.

R. Abolf verpfändete "in augmentum foedorum" dem Lupold, Rüchenmeister von Nortenberg, die Einkunfte von 24 Pf. Hu., welche jährlich von den Reichsbörfern ["in villis imporii"] Detwang, hemmendorf und Borbach fallen, so lange, bis sie für 200 hfund hll. ausgelöst werden, mit der besondern Bestimmung, daß die Bestaungen nach der Auslösung in ein beständiges Burgleben verwandelt werden; XIII. Cal. Octobr. 1295. R. Albert bestätigt Dieses [in castris ante Hoidelborg; Cal. Inn. 1301] R. Urt. — Durch ben nortenbergischen Kaufbrief tam bas "Reich amt" Detwang an Rotenburg Ann. 1383. f. oben.

Detwang. Unter 36 Gemeinrechten gehörten 16 bem Deutschordenshaus zu Rotenburg, bis sie mit den andern Gütern beste ben Ann. 1672 von der Stadt erkauft wurden. — Die Some sterklause zu Detwana giebt sich in den Schus der Stadt Ann. 1397. — Die Rlosterfrauen verkaufen Schulden halber ihr Eigenthum mit dem Weiedereinlösungsrecht an die Rlosterfrauen zu Ketenburg um 400 Pf. Ha. Ann. 1399. — Ann. 1401 in der zehte mit Würtburg wird die Rlause verbrannt. Erh. Shron. Auf dem Grund des alten Schlosses soll die Dorsmühle gebaut sopn.

hemmendorf, Bertold et Henricus de Hemmendorf test, Ann. 1290 R. Urf. — 8 Gemeinrechte.

Borbach. Über dem kleinen Beiler fieht man noch Erime mer einer Burg, welche nach der Sage schon von den Ungarn ger frört worden senn soll. Auf ihnen ift der Dürrenhof saites Birgergut] gebaut.

Reutsachsen. — Henricus, miles de Hornburg, vertauft seine Guter zu Rigensachsen bem Deutsch. Ordenshaus zu Rotent. Ann. 1288. f. Gisenhard p. 34. — Henricus de Kirchenseren test. neben Conradus Kiveling dictus de Tetewang Ann. 1290. R. Urt. — Bon 14 Gemeinrechten gehörten 9 bem beutschen Orden.

Steinbach, fleiner Beiler in einer muften Thalfdlucht: [gewöhnl. "Steinbachlein" genannt].

#### S. 12.

# Die Bogten Rotenburg im Mulachgan

In bem norböftlichen Theil bes Milachgaues finden fich eine Anzahl Dörfer genau begrant von der Bogtep Infingen, ber Martung von Gammesfeld, dem Jartgau, der herrschaft Braums im Taubergau und dem Rangau. Auch in ihnen wohnen vicke Gele zerfreut, welche (die Selbened ausgenommen) nirgends ein vogtepliches Recht üben, nicht einmal wo fie die Grundbarteit be

ren. Alle biese Dorfer gehoren mit ganzer Obrigkeit zu Rotennrg, vögleich ihrer Erwerbung in keinem Kausbrief gedacht wird.
Die die bezeichneten Dörfer des Rungaus suchten sie das Bogstgericht, welches der Lundvogt oder sein Stellvertreter vor Pforte hegte. Offenbar bildeten sie ofterwähnte Cent Rothburg und kamen mit der Berpfändung des kaisers. Landgerichts im 1387 an die Stadt. Die vornehmsten Orte sind:

Finsterfohe. Ein edles Geschlecht trägt davon den Raint: Cunradus, miles, dominus de Vinsterloe Ann. 1293. Wib.
I. p. 122. — Wiprecht de Vinsterloch, Ann. 1339. Wib. II. p.
130. — Conrad von Finsterloh, der ältere, und Conrad v. F., der ingere., Burger Ann. 1344. Erh. Ehron. 2c. vgl. auch v. Binsterbach II, p. 208. Das Geschlecht, welches auch in Zimmern, Rottingen, Quedbronn, Laubenbach 2c. angesessen war, starb Ann.
1568 aus. Wegen der letztern Besthungen gelten diese Edlen als bebenlohische Basallen; s. Hansselm. dipl. Bew. p. 693. Das Schloß ist zerfallen bis auf eine Mauer. — 33 Gemeinrechte. Das bin pfarrt Wossebuch und Schonach.

Leuzenbronn. — Fris von Leuzenbronn test. Erh. Ehren. Ann. 1344. — Ulrich Muliner ic. kaufen von Göt von Leuzenbronn 2 Theile des Zehndens zu Leuzenbronn. Schnepfendorf, Egeleftern u. Brunzendorf und stiften denselben in das hospital zu Rotenb. Ann. 1379. Erh. Ehron. — 18 Gemeinrechte, alle rotenburgisch. — In die Pfarre gehören: Böhmweiler, Blumweiler, [Lienthal], Bossendorf, Brunzendorf, Enhenweiler, hummertsweisler, Schnepfendorf, Spindelbach, Schwarzenbronn und Bottenweiler, Erichia, Friedrichs von Enzenweiler Wittwe, verkauft dem hospital ihren hof zu Bottenweiler um 42 Pf. Hl. Ann. 1311. R. Urt. — hanns Prunzendörfer, zu hausen gesessen, reversitt sich gegen die Stadt 1458. R. Urt.

Spielbach. Durch ein Testament eines Johannes Rupert veranlast willigt Albrecht von Bibra, Probst im Reu-Munfer zu Burzburg, in die Trennung Spielbachs von der Mutterfirche zu Leuzenbronn. Die Gemeinden von Unter- Eichenrod
thernehmen die Entschädigung des Pfarrers von Leuzenbronn.
Consirmirt von Bischof Laurenz von Bibra am 6ten März 1504.

Eisenhard. — Dorthin pfarren noch Bovenzenweiler und Bob Perefelben.

Leugendorf. 18 Gemeinrechte, Durchaus rotenburgifd. Dorthin pfarrt: Funkstatt, Gemhagen, hegehein, Standorf, Reufch, Ober-Eichenrod, Bindifch-Badenfeld, Schöngroß.

Schöngroß, geschlossenes Gut. Gebhard Rabe von Am u. Anna Löschin, s. eb. B., bekennen, daß Anna, als fie wegen ihre Migethaten im Gefängniß zu Rotenburg lag, und auf Borbitten des Bisch. von Würzburg von den Bürgern gelöst wurde, auf alle ihre Guter "zum schongroß" verzichtete; ingleichen auf des Erbe, das ihr durch den Tod ihres Kindes Stephan zusallen könte, das sie dem Hanns von Schöngroß gebar; 1328. R. Urt. su den Hospitalatten.]. — Hanns von Schöngroß u. Ratharine, s. ch. B., übergeben ihren Antheil an Schöngroß dem Hospital zu Rutenb. für ein Leibgeding; 1399. Erh, Chronit.

#### IV.

## Das alte Willkürenbuch von Rotenburg.

t fint der Stat gebot vnd reht, als sie von Alter her mit gut gewonheit vnd mit der Stat reht sin komen.

#### Blatt I.

1) Diz dink schullen die genanten stete haben, vnd suln dez swern, dez ersten, daz sie der Stat ere schuln surdern vnd beholsen schuln sin, mit worten vnd mit werken, ane alle schlahte geuerde, vnd auch gehorsam vnd beholsen schullen sin wez der Rat, mit der merer menige ze Rat werden: vnd auch gehorsam soln sin, swez der Rat zu Rate werden oder gesezen, vnd in auch darzu beholsen suln sin, mit liebe vnd mit gute an geuerde, vnd sol auch daz nicht geverlichen wider sprechen an keiner stat;

Ez en sol auch dehein genanter da bi sin, da deheim sün der Rat geschehe an den rehten Rat vnd die Stat ane geuerde:

2) Ez sol auch je der genant verswigen vf sinen ayt waz er hoert an dem Rat, das man in verswigen heizzet an geuerde.

- 3) Ez en sol auch deheine genanter gezeug in er enwerde danne ze beider sit vnnbetrunngelich und willeelich dar zu gebeten und geladen an sogtan sache der man von dez Rates wegen oder von gerihtes wegen billich gezug ist,
- A) Ez en sol auch deheine genanter weder raubigen noch diubiges gut kausen mit gewisseme, me in offenne reisen, da mag er wol kaussen dus er zv siner notdurst bedarf vngeuerlichen, me swelher auch der genanten einen meinen en swert vnd der vorgenanten artikel deheimen vberfüre vnd er dez vberwunden wurde als der Stat reht ist da ist von der genanten ammet vnd sol nimmer mer dar an komen [vnd sol daz bezzen swi Im der Ratt vssages]:
- 5) Ez en sol auch deheiner da bi sin, da kint gut wollen hin geben, die kint sint danne vher swafzehen jar alt, an fründe rat von beider sit, Ez en sol auch deheiner da bi sin, da ein mensche daz niht bi sinen witzen ist sin gut kin wil geben ane fründe Rat:
- b) [Ez fol auch kein genanter verswigen swo er uman hort reden vom Rat heimlich oder offenlich, daz niht erlich noch zitlich wer, oder den Rat an ihten wolt straffen oder iht wizzen mit geverlicher rede vnd der gnante sol daz kunden heimlich an dem Rate oder dem Burgermeister, vnd sol auch alle puntnusse vnd eyde abe sin gen alle luten. die den Rat der Stat vnd disen artikeln widerwertig wern vnd sin, vnd sol daz verkünden zu hant on geverde den mit den er puntnusse getan het daz ez abe sin sol].

- 7) Die groeste bezzerunge in der Stat ze Rotenburch sol sin zehen pfunt pfenninge wirtzburger [ez sie vmbpene oder irrunge] ane vmb einen totschlag [daz ist vzgnomen on vmb sulh sache dar vmb der lieb veruallen wirt].
- 8) Vnd dar nach vmb ein heimsuchen die bezzerunge, die ist dem Richter fwnf pfunt haller vnd dem klager auch fwnf pfunt haller [Ein Burger gen dem Andern hie in der Stat].
- 9) Ez ist auch gemahet also daz kein Richter niht mer sol nemen von den die Market reht wollen emphahen denne vier schillinge haller vnd swer burger wirt der vher drizzig pfunde haller wert hat der sol ein pfunt haller geben vmb ein armbrust oder vmb ein schilt an die Stat. Vnd ob der Rihter niht engegen were so sol ez der Burgermeister lihen vnd dem Rihter sin reht vordern. [VI civibus praesentibus.]
- 10) Ez ist auch gewonheit vnd reht, swer eines burgers sun, der sin mundeling ist, borget und sin burge wist oder vs sinu pfant lihet snis pro rata peculii] ez sin Cristen oder suden, daz gelt sol allez verlorn sin, vnd sol den dar vmb nihtez schuldig sin ze gelten, vnd sol in anders nihtez borgen danne daz man bereitz gelt van in sol nemen, vnd sol in vmb kein spil wern sals verre daz gereichen mak.]
- 11) Ez sol auch weder man noch frawe vmb kein spilgelt, wettegelt, rennegelt bozsen oder schibegelt nihtes anders schuldig sin zu gelten oder zu wern, danne als vil sie mit bereitem gelte oder mit bereiten pfanden als balde an derselben stat

- bezaln mugen on alle andre burgschafft oder werschafft weder gelubde on geuerde.
- 12) Ez ist auch also gewonheit vnd reht, daz nieman hie vnder den Burgern hie in diser pfarre keinen geistlichen mann noch orden, noch luden niht zu kauffenne schulle geben eygen noch erbe, noch vmh sust niht schullen geben, vnd ist eb ein man durch siner sele willen, wil geben der gebe daz gut einem burger ze kauffenne vnd gebe daz gut gelt swa er wolle, vnd swer daz brecht dez gutez suln sich sin frvnde vnder winden, oder die burger, ober niht frvnde hat, vnd suln daz verkauffen vnd durch siner sele willen geben.
- 13) Ez sol auch nieman keinem gaste zu kaussent geben, an der burger Rat kein gut daz in der Stat gelegen ist [vnd swelher gast in der Sut huser oder ligendez gute oder gult. die sol er hie versturen vnd verbeten].
- 14) Ez haben auch die burger, die zwelf von dem Rat, vf ir eyde gelobet, daz ir keiner schultheize sol werden hie zu der Stat noch Schultheizen amptes niht kaufen suln, noch kein geselleschaft dar an suln haben, vnd wer aber ob ir einer den Rat vs gebe, durch dez willen daz er schultheize wurde, oder geselleschaft dar an wolt haben, der sol nimmer mer komen an den Rat, vnd sol sin Marketreht verlorn haben.
- 15) Vnd ist auch gewonheit vnd reht, daz Nieman den andern vnter burgern laden, noch anspreeben sol, an keinen gerihte denne hie an disem gerihte in der Stat, swer daz breche, der sol sin marketreht verloren haben, vnd dem sol

mans nimmerme verliken, und wer aber, daz einem duhte, daz er geistlich sache gen dem andern hette, dem sol er for gerihte gebieten, dunket denne die daz ez geistliche sache si, vnd geben im urlaup ze clagenne anderswo, so mak er wol blagen wo er wil.

- 16) Vnd wer Burger reht emphahen wil der fol fwern der Stat getrewe zu finnen, [iren schaden ze waren] vnd dem Rat gehorsame und sol in den Eyt neme swenne er von der Stat vert daz er reht nemme von den Andern Burgern ob er iht zu in zu sprechen hie in der Stat ewiclich, ez wer danne daz ime reht verzogen wider der stat gewonheit.
- 17) Ez ist auch also geboten, daz Nieman zu keiner hochgezit, mer sol geben, denne einen butel, dem brutegam, die besserunge ist suns achillinge ie wiu butel swnf achillinge dem Bihter und den burgern, vnd auch daz Nieman zu der hochgezit roken suln tragen, die man trüg mit hünern, vnd mit sleisch. Emenda X sol. vnd sol nyeman mer lotern geben danne sehsen. vnd sol ir keine mer geben. danne zwen schilling on der Brutgame der mag geben noch siner miltekeit set sol. pro emenda sudici et civitati.
- 18) Ez ist auch geboten vnd gemachet, swen hus oder Stadel oder schuren, vz wendig dez vzern graben buwet oder machet swer daz brichet oder aber brennet, der bezzert dar umb niht. [vnd swen surbaz huwet der sol mit zigeln decken. Man sol auch alle schopdach vzwendig vnd inwendig der stat abtun vnd mit zigeln decken ze

ger versprechen — daz ist ewig, ez nemen desne die burger gemeinlich abe.

- 27) Der Rihter der Rat vnd die Gesworn Gemeinlichen sint zu Rat worden alle die wile der Schene Sitze vnd Vilin von Bebenburch sich mit der Stat niht geriht haben, daz in nieman zu sol vgen noch beholfen hab sin. In nach iren wirtime noch kynden weder mit worten noch mit werken noch mit keinen dingen, daz in zu helse müge komen vnd wer aber daz ez ieman breche daz er dez vberwunden wurde der bezzert dem Rihter zehen pfunt psennige vnd ob die Stat oder jeman vnder burgern dez keinen schaden neme dez ist er in schuldig vz ze rihten.
- 28) Ez ist auch reht vnd gewonheit, daz Nieman hie zu der Stat, do bi fuln fin, ez fi frawe, oder man, da man luete hin git [non emancipatos] on frvnde Rat ze beider fit, swer daz breche der git die groesten bezzerunge, vnd sol ein jar vz der Stat sin, dry mylen von der Stat vnd die wyle er der bezzerunge niht geton hat die wyle hat er niht burger reht, daz wert biz daz ez die burger ab nemen [die Bezzerunge wirt daz dritteile dem Rihter vnd die zweiteil der Stat].

### Blatt. II.

29) Ez fint die Eurger die von dem Rat vnd auch die gefworn, mit ein ander vher ein komen vnd haben gemachet. wo daz teil der Stat vzsaget, es fie das ober teil oder das vnder teil fwa die hin fuln varn die fuln vierzehen tage de fin vnd fwen die vierzehen hin komen fo fuln fie wider

- als die burger vnd ist ob er in der acht were, daz sol er her in kunden, vnd sol es dem kunden, vom dem er in der aht ist vnd wem er leiste, vnd sol ez auch dem rihter kunden.
- der Rihter fryd vnd geleit git daz der felbe vnd fin gut auch fryd vnd geleit fuln haben, on vmb raubiges vnd divbiges gut [vnd on die in der oht fin.].
  - 24) Ez ist auch rent und gewonheit, daz nieman kein sache vor gerihte [oder vorm Rate] erzygen mak, denne mit dem buche [oder mit der stat briefe] oder er habe der gesworen zu dem minnesten zwen, die zu beider sit dar zu gebeten sin. on vmb vnbescheidenheit.
  - 25) Auch ist geboten, daz kein burger mit keinem gaste geselleschaft sol haben, an gewantschniden, vnd mit anderm kausse sdie in der stat zu vertriben die bezzerunge ist je von dem pfunde sier schillinge haller, als ez sich denne zuhet an dem kausse, dem rihter halbe vnd an die Stat halbe vnd die bezzerunge git burger und gast.
  - 20) Ez ist auch also gewonheit vad reht vader den burgern daz nieman keinen Rathschatz sel nemen, swo man oder frawe ire kynt oder sich selbe hin geben, ez ste frawe oder jungsrawe, oder kneht, jung oder alt. Swer das breche der daz uberwunden wurde der bezzert dem Rihter suns pfunt haller vad an die Stat suns pfunt vad sol ein halp jar vs. der Stat sin vad die wile er die holben bezzerunge niht geton hat die wile sol er niht burger sin. vad sol in fur keinen bur-

set tragen in den weg, vnd zu den schritsteinen, der hezzert suns schillinge vnd swer mist vz treget vnd in leget bi der gazzen der sol in vz suren in aht tagen swenn er gemant wirt oder er bezzert die genannte bezzerunge vnd swer sin priveten vz wolle tun. der sol ez tun in sogeunen regen vnd sol sich wazzers dar zu waermen daz er es wol vertun moge. wer aber daz breche, da man sehe daz geverde da bi were, dat bezzert suns pfunt dem Rihter vnd der Stat.

34) Die gebot vmb die loeder die schullen sin als sie von alter her sin gewesen daz beide man vod frawen fuln wirken weder fie wollen vil oder wenik. Alfo daz die tuch ir reht fuln haben an allen dingen, an der breit vnd an der sal vnd niht gefelschet soln sin mit gurppink (?) noch mit walkhar, Iwo daz gerüget wurde fur war, daz folt man fur gefalschet haben. vnd foln auch kein tuch verkauffen, sie sin denne gezeichent, vnd daz leininerin tuch niht anders wann von der wollen mezzen, vnd verkauffen, vnd daz leininerin tuch fol haben an der gal zv dem missten an zwen vierzig genge, vnd dez alt tuch dri vad drizzig genge, vnd fwer daz uberfare den die gesworn Meister rugen der bezzert zehen schillinge haller, vnd me swaz tuch wirt gezerret oder gebroehen an der rame daz die selben Meister rugen. Div bezzerunge ist ein pfunt haller. disiv bezzerunge wirt dem Ribter das tritteil, vnd daz dritteil den burgern, vnd das ander dritteil den vorgenanten Meistern, vol man sol die tuch nyeman anders zeichen vngeverlish danne uf dem kaufhuse.

- daz iv keiner pfinnichtez fleish vndern benken verkaufen sol Iwer daz brechet der bezzert als ofte zehen schillinge haller dem Rihter vnd den burgern vnd swer doz schnite an die darzu gesetzet snit, der git die selbe bezzerunge vnd me swelher vnder in vnreinez vnd vnzitigez sleish veil het. die bezzerunge ist X schillinge vnd swelhe katsleisch vnd bortsleisch vnd soget an sleisch veil haben die suln ez ob wendik der steine veil haben, div bezzerunge ist fynf schillinge dem Rihter vnd den burgern.
- daz sie kein korn saln kaussen, denne an dem rehten korn market ez wer danne als verre, als ob vil wegen da weren daz sie an dem rehten korn market nihte komen mohten, so mugen si wol kaussen indewendig pseselins gazzen, vad da hin ab bi der kirch mure, div bezzewunge ist von dan malter svns schillinge, daz dritteil dem Rihter vnd die zwei teil der Stat.
- 57) In ist auch den pfistern verboten, daz ir keiner me fol haben denne eine Stat daruf sie brot väl haben, die bezzerunge ist zwei pfunt haller dem Rihter vnd der Stat.
- 38) Auch ist in gemeinlichen verboten daz ir keiner keinen Knehte me fol geben zv lon dez jares denne drithalp pfvnt haller vnd zwei linin kleider, fwer daz brechet der bezzert je als oft ein pfunt haller dem Rihter der Stat vnd den Mei-

- stern. daz gebot weret biz ez ab wirt genommen mit rat. [NB. "Das Gebot" ist mit späterer Dint burchstrichen].
- 39) Ez ist auch geboten den korn mezen daz sie nieman kein korn sulln kanfen, ez si danne daz der man oder frawe gegenwertig sin, der sie ez wollen kausten, emenda v. s.
- 40) Ez ist auch den pfregnerern geboten vad den futteren, daz ir keiner niht mer sol haben denne ein Stat da er veil vffe habe, die bezzerunge ist fynf schillinge dem Rihter vad der Stat.
- 41) Ez ist auch den fyrkauffern beide byrgern vol gesten verboten daz Nieman vnder in niht kauffen sel kese noch milchschmaltz, eyer, noch hutner, noch wylbret, von dem Montage zv mitten tage, biz an dem dinstage fo man daz glockelin lyttet zv sant Nycolans, daz gebot foln halten die fyrkauffer die burger sin, biz vf fant Iohannes tage Sunwenden, vnd die geste biz vi sant lacobes tage. Swer aber vnder in daz breche Iwu ofte er daz tut der bezzert ie als ofte fynl schillinge haller dem Rihter vnd der Stat (vnl Swaz die fürkauffer dingen. Es sin fleislehter oder ander fürkeuff. Iwaz des ist des ein buger oder burgerin wil haben vnd nutzen in iren huse. dez suln sie in lazzen als sie ez gedungen haben. ob sie ez in den selben markt wollen haben, emenda X fa.].
- 42) Es ift auch gemeinlichen ben fischern verbsten. Das Rieman anders teinen fisch verlaufen fol, danne at bem rebten fische markete. vor gutmantels huse die Jages fische, und bie billt bie tuber fische und fin

fifche truge den Orden ober den Juden, swer die nimet der bazert nicht darwmb. und wer auch daz ein fischer oder ein fischerin und ein ander surfausen, oder Jasusse fische under tuber fische misten, als ofte sie daz tun, als ofte bezzern sie sonf schillinge dem Richter und der Gtat sund swer siehe verkauffen wil der solsten und nicht üben und swer sie in der noch met. der bezzert nicht, und kein frame sol fisch veil haben.

- 43) Der Rifter und die burger vom Rat haben gemeinlichen verboten ben burgern ben fleischlehtern, und ben Müllern die da gehorn zu der Stat daz ir keiner sol vertriben von der Stat. behein veiztes oder gemestez Swin noch beheinen gaste sol zu taufen geben, Ez si danne daz ir einer selber gemestet habe. der mat ez wol vertriben tut ers mit wizzen der burger Meister, Swer daz brichet der bezzert ie vom Swin zehen schillings haller funf dem Rifter und funf an die Stat daz weret biz of vasenaht von sant Michahels tage.
- An Ribter und die Burger vom Rat Gemeinliche fin zu Rat worden und haben verboten swer der hürger einen ladet und in umbtribet und niht reht von im wil nemen hie vor gerihte wider die freheit die div stat hat vom dem viche daz den nieman Ex si existen oder Jude meder lisen noch sin burge werden sol an keinerly Stat mit mizzende und im auch nit zu sol legen noch beinsten sin mit keiner lev sachen da geverde bi were, auch sol in nieman berbergen, swer daz brichet der bezgert ie als ofte dro pfunt haller dem Ribter und der Stat dro pfunt haller. [und dem kleger 11 M. Du.].

45) Eg auch geboten bag man gut haller fol nemen, fe fin wis ober fwart of bie noch gefdribenne furen Smet bag nift tet ber beggert ie von einen haller bri baller, Es fi Eriften ober Jube. Es fuln auch bie furen ju fecen ober go fonyben fmas beget haller far fie fu met unber gefor millings. Es fuin auch die fam noch nieman anders teinen heller onzerfchnoten nich pnzerbrochen tauffen, fol auch Rieman tein vorwedlela an teinen ballern nemen noch geben, Swer bas brede ober fich ber furn wert ber beggert geben ichillings bal Ter bem Rifter und ben burgern an bie Stat, Swelk gaft fic nicht vil laggen benugen an ben furn bem fol man fin tauffmannicaft imag ber wirt laggen ften und Tol ber nieman furbag tauffen ober ben ber eg vor go binget bat, fwer aber bag ber ober faufte ber beuert Die vorgenannte beggerunge, bife fint furen ber bertlin und E. Hornburg und Frig Schonbrunne, und fmer ber furen gert ber fol in lonen von bem pfunde imen baller. [NB. Das gange Gefet ift fpater burchftricen].

## Blatt III.

46) Die Burger vom Rat und die gemeinde vom Rat sin gemeinlich zu Rat worden und vbereinkumen einmut fichen, Swaz under den Burgern bie zu der Stat Ir einen get daz daz die andern auch fol an gen, und suhn glich mit einander schaden und frummen liben, sund soll keyn lazzen vahen noch oz furen oder of burgschaft buingen bie vor gerihtes beide iezunt und fordaz ewielichen un geverde, Er were danne daz ir ein iht funderliche schulde of Ime hote, bes er vber wunden worden mit dem rehten, den schoden suln di Undern nicht mit Ime tragen, und suln darumbe nie

148 fonlbig fin, Ez si banne baz sie Ime mit teibingenebeholfen mugen gesin, baz mugen sie wol tun ober
lamen, diz gebot sol wern biz ez di Burger von dem
Innern Rat und von der gemeinde abnemen mit Rat.
actum anno dom, 1353.

- 47) Ez fin Auch die vorgenannten Burger gemeinlich zu Rate worden, daz fie mit einander und einander gestruwlich beholffen und beständig suln sin mit guten truwen on geverde, noch des vorgeschriben gebots sage swer das nicht tete und des vberwunden wurde mit dem redten oder mit zweien erbern Burgern, der sol sin marct reht verloren haben und sol nimmer me ses delhafft die werden, und neme des ziemant keinen schaden, das sol die Stat wartende sin In lieb und an sin gut, und wer auch ob zemant iht wurde in botschafften der Stet ding, und neme er des iht schaden von pemanne swenne daz wer ungeverlichen den schaden fol man ime von der Stat wegen abetun und vzrihten, also bescheidenlich ist. Allez on geverde.
- 48) Auch haben der Ribter und die burger gemeinlichen verboten das dhepn Burger von der Stat, ob der iesman Lude oder furgehute gen kußingen, gen Offenfurt oder gen Busschoffescheim, da niht entweten sol es webe ime danne sunderlich erleubt vom Rate wanne sulbe ladunge wider der Stat fruselbe sind und niht Trafft noch maht suln haben, Swer aber daz breche und sich da verantworten wolte, der fol sin Burger reht verloren haben und sol man ime daz nimmermer verliben, und werde auch ieman of der vorgenanten drier Cente tein geladen der sol ez kunden den Burgern, und die suln ime getruwelich da wider beholsen

45) Es auch geboten bas man gut haller fol nemen, fe fin wis ober fwart of die noch gefdribenne furen Gmet bag nift tet der beggert ie von einen haller bri bale, Es fi Eriften ober Jube. Es fuln aud bie futen ju fechen ober go ichnoben imas wiftet haller für fie ib Eg fuln auch bie farn met pnber geher willings. noch nieman anders feinen heller vnzerfchnyten nich pnzerbrochen tauffen, fol auch Nieman tein vormedieln an feinen hallern nemen noch geben, Swer bag breche ober fic der furn wert ber beggert geben ichillings bal Ter bem Ribter und ben burgern an bie Stat, Swelk gast sich nicht vil lazzen benugen an ben fürn bem fol man fin tauffmannicaft fmag ber mirt laggen fien und Tol ber nieman furbag tauffen vber ben ber eg vor go binget bat, fwer aber bag ber vber taufte ber beuert bie vorgenannte beggerunge, bife fint furen ber bertin vnd C. Hornburg und Frig Schonbrunne, und fmn ber furen gert ber fol in lonen von bem pfunde ime baller. [NB. Das gange Befet ift fpater burchftricen].

#### Blatt III.

46) Die Burger vom Rat und die gemeinde vom Rat sin gemeinlich zu Rat worden und vbereinkumen einmub tichen, Swaz under ben Bärgern hie zu der Stat Ir einen get daz daz die andern auch fol an gen, und suln glich mit einander schaben und frummen liben, [vnd fol keyn lazzen vahen noch oz furen ober ribungschaft bringen bie vor geribte] beide iezunt und fordaz ewisclichen un geverde, Ez were danne daz ir ein iht funderliche schulde uf Ime bete, des er ober wunden worden mit dem rehten, den schaden sull Undern niht mit Ime tragen, und suln darumbe nih

fam war. so man ez in beizzet von bes Rates wegen. dem sol man ez gebieten by einer pene sunf pfunden hellern. ist er dornach nist gehorsam so sol man ez ime gebiete by zeben psunden bellern. und dornach by sunfzehen psunden hellern und dornach als affte. und als vbersich. biz er gern gehorsam wirt. und die bezzenunge sol man nyeman nist lazzen, und bieses gebot haben sie gemeinlich gesobt us ire Eude und soln auch wern also lange byz sie mit gemeinem Rate werden abzenumen. Actum Anno dam. 1335.

- 52) Ez ist peinlichen verboten den Mulnern, die in die Stat triben und maln, daz ir keiner mer sol geben keinem knehte ledes iars weder heimlich noch offenlich danne als her noch geschriben stet. swer daz breche oder ez sin frunt oder sin wirtin oder ieman anders brechen oder oder vber suren sust oder so heimlich oder offenlich der bezzert ie als offt vier pfunt hu. einz dem Ribter eins an den graden, einz dem burgern und daz vierde pfunt den pfister meistern, und den Mulnern, und daz sierde pfunt den pfister meistern, und den Mulnern, und daz sierde denne ieden meistern zc. [folgt die Lohnbestimmung für 16 Mühlen 43 bis 6 Pf. Du. des Jahres dem Anecht und 2 bis 4 leinene Rleider].
- 53) Eg ift auch geboten ben Gfeln tribern. bag ir feiner mit Gfeln vigerhalb ber Statemite ober ion verbinen fol on geverbe. emenda v. fi ad civit.
- 54) Eg ift auch von gemeinem Rat verboten und vermadet, swo ein Burger bie von der Stat er fi Erifte
  voter Jude seines gutes ift entwert oder genomen wurde
  mit gewalt von ungnade oder von anderer sachen wegen. swie dem wir an reht [bie in der ftat] dez daz
  felben gutes Ez fin busen Eckern oder wifen. engen

- fin, mit kabungs of vufer und of andrw ge Rifte, als man banne gu Rate wirt.
- 49) Auch ist gemeinlich verboten ben Burgern und irn kin ben aller murfelspil heimlich und offenlich on in den Brete, und one umbe won boch on gevetbe, sweraker bug breche in der Stat oder vzwendig mit geverde von des obersaget und vberwunden wurde der sol beziennt als efft ein pfunt ha. an der Stat buwr und sol mit die Stat einen Monden verboten sin.
- 50) Die Barger vom Rat und von der Gemeinde fin ge meinliche gu Rat worben. und haben under in gefett und geboten mit gemeinen Rat und mit bes Ribtert willen und Gunft alfo dag fie furbagget beholfen und be Renbig fuln fin mit liebe und mit gute mit gangen trumen on geverbe. und fuln auch gehorfam und gebunben fin beibe Riche und arme bem State und ben Burgermeiftern und ben haubtluten bie man ie bargu benennet. Much fol nyeman weder beimliche nach of fenliche in feinen weg ju legen fennem berren noch npeman Anders. beg wider beg Richs ober miber bie Stat fie mit worten noch mit werfen ongeverbe, pub imer difer gebot ibt vberfure und bes vbermunden worde noch der Stat rebt. der wirt ie also offte pub bas geschit bezierhafft bem Ribter geben pfunt pfennig wirgeburger und ber Stat geben pfunt pfennige und fol fin burger rebt wricliden verlorn.
- 51) Auch ist geboten bas ieberman gehorsam fol fin mit liebe vnb mit gute, vnb auch mit sinen pferden darzu zu liben. swenne man im heizzet, vnb sol duch das nibt geverlich widersprechen, ober an redeliche sache, vnb sulm auch fribe gen einander halten swo vsiauss zweier sache niht gehov

- 58) Et fin auch bie Burger von gemeinem Rate wer ein-Tumen allegemeinliche mit bes Rifters willen vab wort und haben gefeget und gemachet burch fribe und burch befdeibenheit armen und Richen, alfo fwelbe, Burger ben Andern verseret und vbermundet mit geverlichen ober flizenden wunden also die man meizzeln muz lebeidertig fin ober bmnidrotig, bag ber, ber ben vrhab bar, braft hat mit fribebrechen bingen und bes vberwunden wirt. als rebt ift bettern fol on alle gnabe gu ber Beggerunge bie por bar pmb gewonlich und reht ift. ber Stat befunderlich alfo bag er bornach und er bie unbescheibenheit getan bat. inmenbig vier wuchen va ber Stat fich beben fol und in eim gangen Jar brie mple ungeverlich von ber Stat fin fol. bie wyle bar in nift zu tumenne. fwer bag brech und noch ben vier muchen vrevelliche in der Stat blibe. ber beg. gert on gnabe ie von abt tagen alfe tage er ba inne blibet geben pfunt bur. bem Ribter funf pfunt vnb ber Stat funf pfunt bar.
  - 59) Eg ist auch geboten. daz man zu allen hochziten nift mer laben sol des ersten tages von Burgern, hie zu der Stat danne der brutgam zehen wirte und die braut zehen wirte und dar uber niht on uz wart lute die mugen sie laben swie vil sie wollen, und man sol auch niht mer geben dan fechs gerihte, swer daz brischet der gibt ie von dem wirt zehen schillinge und ie von dem gerifte zehen schillinge har, der Stat. Ez sol auch nieman des ersten tages zu gen ungelaben, die bezzerunge die gibt der daz tut. die ist zehen schilling har,
  - (60 Eg ift auch verbsten. bag man teinem gaft fürbag bhein bus verligen fol. banne mit gunft und vrlaube

ober Erbe swo daz gelegen ke ober varnden sake, so bhein Burger hie zu der Stat on geverde nist tauf fen soll noch dar vf liben oder geden soll, mit wizzend. swo daz vberfure und daz verbreche, der soll als ni als das gut wert ist geben zu bezzerunge an die Stat on alle gnade, und sol des mit nist ubrig werden, und sol darzn von der Stat sin zehen zanger In. Auch on alle gnade.

#### Blatt. IV.

- 55) Ez ist auch von alther verboten von gemeinem Rate daz nyeman hie von der Stat weder Raubigez noch dubigez gut. oder daz in Repsen oder in friegen gnosmen wirt nist kaussen noch dar vf liben sol. wenig noch vil. heimlich noch offenlich on alle geverde son in offen repkn vnd besunderlichen der wyle der frieg wert zwischen unsern heren dem Bysschof von wirhe burg und den Euchinmeistern sol nyeman hie zu der Stat nistes umbe sie noch ir helsers kaussen daz sie von des Krieges wegen gnomen haben einander, swer daz breche der bezzert ie als offt zehen pfunt har von eim pfunde dar umbe er kausst hat. und funf pfunt von eime halben psunde dar umbe er kausst hete.
- 56) Swer mit ungewigfen winschenfen finen won ober bier vafchentet ber fol bag ungelt felber ribten.
- 57) Es ist auch gesett und geboten von des ungeltes wegen swer ime felbe minschenket biere ober mete heims liche ober offenliche, der sol sin ungelt varichten und geben in eim Monden dornach man vordere es an in oder nibt. swer das nibt tete der bestert ie als offt zeben schill. bur. an die Stat. und an den buwe zu sture.

vad zu trinken barzu. Daz stet an bem ber ba lonet nach siner bescheibenheit viel ober wenig vugeverlich, und alle samztuge ir babelon, Swe daz oberfur und ante gabe fost ober sone, ober ber mer furbag neme, die bezzern beibesampt iedermann ie: also offs zehen schilling hur, an die Stat.

66) Ez ist auch gemachet, swelch wertman dar und vz ber fat flube und nist umb daz lon arbeiten wolte, swenne daz wer, daz man ez an In vorderte bie in der Stat. der sol surbazze eweclich von der Stat sin. Und mer, swesher sich einz wertes underwindet und da von ginge. on urlaub des der da buwet. Ez wer danne daz er nist bereitschafft ober zug dar zu hete, und in sumete, der bezzert ie als offt ein pfunt bil, an die Stat.

Dig gebot fol beften gen werfluten. fie fin Burger ober gefellen.

- 66) Ez haben die Burger gemeinlich verboten umb bie Lober knappen, daz ir kenner mer eygin werke so wirken, die wyle er ein knappe ist, wil er aber eygin werke wirken. so sol er furbaz ein meister sin, und niht ein knappe, und das sol man in wol gunnen. Dis wert biz man ez abnymet mit Rate [durchstrichen]. Ez ist auch gemeinlich gebuten daz man iezunt und fürbaz alle wegen, alle binstmezbe dingen sol of Listmesse und niht uf sant kylians tage, die bezerunge ist ein pfunt.
- 67) Ez ist den pfistern gemeinlich verboten daz ir feiner nist mer zu lon so geben den knehten. danne die heimbeden, vier pfunt und zwei Lynin kleider, und der mit wizzen hoseln bedet, vierdehald pfunt ha. und zwei

- bes Rates. swer bag bricht, ber beggert als vil bes ginfeg ift ber Stat.
- 61) Ez ist auch reht und gemachet. swelke Inde fin schulde an des ge Ribtes buche lezzet lenger sten. danne zwei far fürbazz. Er nuwez danne mit schrifft inwendig den zwei saren, der sol haubt gut und gesuch verlom hoben, und ist man Ime fürbaz dar umbe nister ma schuldig. hoc statutum incipit currero a die beni lacobi apl. Ann. 1540 in aeter. duraturum.
- b2) Auch ift gemachet fwer gins gibt von garten, fober Edern und wifen] bie in der market, gibet er fie nift vf fin gil ben mag man wol pfenden in fine bufe on frevel und on des geriftes boten.
- G3) Eg ist auch gemachet und gesetzt unserm herengote ju Eren und was zu genoden swer der ist eg sep man oder frame der ungewonlich swure tut von gote ober von unserer framen oder von den heiligen der gerwget wirt der bezsert ie als offte von ie dem swure einen schillinge heller an der Stat buwe, oder sol in dem halspsen dar fur sten. were aber daz der swure als groz wer und mere buzse wirdig were den mugen die Burger vom Rate grozen buze vf sesen.
- 64) Auch haben die Burger alle gemeinlich geboten und gefetzet. wie man furbaz allzit lonen fol bie in der
  Stat den zymmerluten. den Steymigen. und den Dedern, also daz man von sant Gerbrut tage in der vosten biz of sant Michaels tag sol geben den Meisten zu tagelone. zeben pfenninge und dem knehte acht
  pfenninge, der nach sol man von sant Michaels tage.
  biz of sant Gerbrut tage aber geben dem Meister zu
  tagelone. siben psenninge und dem knehte funf pseuninge. und beibe winter und sumere sol man alle tage

- T1) Ez ift auch gemeinlich und offenlich verboten bie zu der Stat allen luten. daz nyeman keyn man noch fraw herbergen sol mit wizzent von der wegen man wngefungen muz fin, und von der wegen Gots dinft widergelegt ist, swer'sich der nicht gevzzert und abe tet [fo ez Im von des Nates wegen verlundet und geboten wurde NB. durchstrichen], der bezzert ie von dem tage besunderlich als er In furdaz herberget ober hiele te. iv ein pfunt hie. dem Nichter und der Stat.
  - 72) Ez ift auf ben Weinschenken gemeinlich verboten swelhe vemb lon schenken, bag ber Im selbe fürbag kenn Win hie zu der Stat sol schenken, noch gemeinschafft dar an habn sol vn geverde; er gebe in danne mit sams men taufs hin, daz magen wol tun, swer daz breche ber bezzert ie als viel als daz vas, daz en vz gesschendet hat wert ift gewesen mit dem wone, das wirt daz dritteil dem Ribter, daz dritteil der Stat, und daz dritteil an dem bawe, vad er sol auch ein halb iar va der Stat sin.
    - 75) Eg sol auch kein rister ober butel keinen won heizsen schenken noch gesellschaft der an haben by der vorges schriben beglerunge.
    - T4) Ez ift auch gemeinkich gesetzt und geboten, allen gesten die hie zu marde varm, daz ir kepner hie Tuch sinden soll die gewerde mit der Eden. und of sant Jacobs tag in der Ern; und den tag alle und of sant andres tag und die aft inage als der mardt wert, so mugen sie Wol sinden und hon mezzen ungeverlich und anders midt an gangen tuch und sammentauf, muzen sie allezeit wol hin geben Bargern und gesten, sweich Gast daz breche der beziert is von der Elsen besunder die Erchin gibt vierzig bur, dem Rister daz dritteil der

- Lynin kleiber, vnb ber wede und Rudgin fleden bedet dru pfunt bil. und zwei Lynin kleiber, als dag ir keiner nift mer fol geben, fie mugen wol nimmer goben, die bezzerunge als offe man ez brichet ift in pfunt bur. den burgern und ben Meistern. das geist wert big man ez ab nymt.
- 68) Ez ist auch reht und gewonheit, baz ber Ribter nie man fribe und geleit sol geben sweme ez Im verweten wurde. von den Bürgermeistern on geverde, von femans wegen bie zu der Stat. dem man iht getm hette oder Im schulde schuldig wer. die Im daz vzgerift und empfünt wurde. [Wer auch daz der Ribter zweinmale geleit geben bet so ez Im von dem kleger gefaget wer worden zu dem andern mal, so mog Im der Burgermeister dornach wol pfant erlauben vf reht an geverde].
- 69) Eg fol auch der Rifter pfant erlauben an ichendunge vi reht von den Burgern, die er klaget fin, und wa den gesten. Tet er des nibt. somag eg der purgermeifer tun ungeverlich als eg von alter herkumen ist.

## Blatt. V.

70) Auch ift gemeinliche geboten ben Burgern swer fürbat burge wirt gen den Juden der sol zu anders nicht leichen, danne zu Eristen mit eim pferde ungeverlich wageverlich sweders der Burge lieber wolle, oder mit Ime selbe zu eim offen wirt alle tage ein mal, an den suntag, nach der Stat gewonheit, und swer vow der den Burgern ist anders gelapt oder sich verspreche anders zu leisten. dez sol weder trafft noch maht har ben mit gerifte oder on gerifte.

sie die verset haben auch vor der getat ungeverlich, also ob man daz käntlich mag gemachen mit dem buche mit dem genanten, oder sust mit den selb schulden. oder mit andern erdarn suten, ungeverliche mohten sie aber der dhepnes gehaben. swer den mit seine epde bewisen mag sin schulde also ab ez die bürger nicht geverlich dunket, den sol man auch risten und. solen. Da noch swaz gutes da blibet vorig, so daz allez geriht wurde, des mag sich der Lant sogt und das Geriht wurde, des mag sich der Lant sogt und das Geriht wol underwinden und daz angrissen zu versegen und zu verlaussen sien gen swen er wil, wanne im daz vervallen ist und mit vrteil erteilt wanne er wol reht darzu hat surdaz, vder swem er daz gibt oder verlausset on assez irresal.

- Oie Burger vom Rate und die Gemeinde haben mit gutem Rate und vereineleit gesetzt und geboten ewechich daz Burger Man und frawe und swer hie sädelhafft ist von Eristen luten nyeman fürdaz lisen sol noch keyn kauff kisten sol mit nyeman on alle geverde. vf gut noch uf burgen von funf pfunde oder von sechs pfunde ein pfunt hit, des Jares zu gult, ez sie umb viel oder von wanig, on slehte und zewonlich vorderkausse sie sol man tun mit der bürger oder dez schihers wizsen korngelt und pfennig gelt uf besetzen guten als biz ber ist gewesen umb zitlich gelt on geverde daz ist vigenommen.
- 79) Eg fol auch noeman furbag noeman verlaufen, borgen. ober vigeben win. torn. ober ander bing auf gil und bereit gelt fin gu liben of ein summe, alleg on gewerbe.
- 80) Auch fol nyeman furbag tauffen torngelt ober ander geteeibe ober pfenning gelt pf burgen ober pf pfant

of zil sunder nur of besehen guten zu widerlauffe all zitlich und gewonlich ift on geverde. Es sol auch nyeman haben daz da pfinnpn Rinder heizzen oder ander sogetan zonfe die unredlich sin, swer diser gebot ein oder mer breche, heimlich oder offenlich der bezzert ie als offt on gnade an die Stat ie als vil als des hauptgutes gewesen ist. und sol auch ein gantes Jar vz der Stat sinn. on alle geverde.

81) Ez ist auch gesetzt und erteplt swer parger ist und der leisten sol mit ein pferde ober swer dem andern ein pfert in die leistunge dar libet zu dem wirte, daz dem felbe oder der purger daz pfert wol nemen mag so ersin bedarf, zu siner arbeit oder so er irgent hin riten wil ungeverlich, und daß suter hin heinne holn so et daz pfert also nuget, also doch daz er dem wirt zi dem pferte sprechen mag ob sin der wirt nist geraten wil, swenne ez sich also gizzet daz er im danne die azunge vzriste oder im ein ander pfert entwurte aber in den resten als vor oder daz selbe pfert vorder und die azunge woh swie offte daz geschist und swie lange die seistunge wert, do mit bet kein purger die leistunge gebrochen noch ist gein niemanne selb schulte worden.

Kotizen über die alten kirchlichen Verhältnisse Rotenburgs, mit Ausschluß der Reformationsgeschichte.

Gerade in den kirchlichen Berhältnissen, auf welche nan anderswo so viele Aufmerksamkeit richtete, geben die sesigen Chroniken nicht viel Gesundes. Sep es, daß man die betreffenden Urkunden absichtlich verheimlichte, sep es daß nan ihren Inhalt mit vorgefaßten Meinungen nicht zu verschnigen wußte. Ohne nun eine Kirchengeschichte der Stadt ihreiben zu wollen, selbst nicht einmal in Umrissen, scheint es mir doch passend, die interessantesten Rotizen aufzuzeichnen, die mir aufstelen, während ich Anderes suche. Am wichtigesten sind sie für den Sinheimischen, denn ihm werden sie neues Licht über sein Stiftungswesen geben. Den Fremden ergößt vielleicht mancher eigenthümliche Zug aus alter Zeit.

# a) Die Hauptpfarrkirche zu St. Jacob.

## S. 1.

Detwang, das Dorf im naben Thalgrund, ist alter, als die Stadt. Dort ift die Mutterlieche der rotenburgischen. Um das Jahr 1204 war die Stadt in ihrem jehigen Umfang größtentheils vollendet, und ben dem Zudrangen des Land, volls wohl bevollerter, als jeht. Da die Klosterliechen und die zahlreichen Capellen noch nicht vorhanden waren, so konnte die Pfarrkirche nicht klein und gering sepn.

Für den Umfang der Jacobstirche dem alten Bau mist. b. vor 1373], daß schon in diesem 6 Altare urtundlich wohnden waren, s. S. 2. — Reben der Rirche, von einer Stenten Wauer umschloffen, lag ein Stiftsbaus. Die 6 obn? Chorherrn, Ganonici, in demselben beforgten den Gelteblienstenft in der Kirche.

Die altere Kirche war wahrscheinlich von dem Comits bes Reumunsters zu Würzburg [b. b. von St. Salvator, me der heilige Kilian begraben liegt] gestiftet. Dafür spricht ichen, daß urfundlich in der alten Rotenburger Pfarrfirche der St. Kiliansaltar als der Hauptaltar angesehen wurde. Denn ben neugestifteten Messen sagt die Urkunde [f. unten §. 2. Rr. 1], daß sie nach derselben Form wie am St. Kiliansaltar gehalten werden sollen.

Die Perzoge von Rotenburg, d. h. die Pohenkaufen, behaupteten hier und in Detwang des Patronatbrecht. In Zehnden in der Markung gehörte ihnen als Grundherrn. Ras dem Untergang des letten hohenstaufischen Raisers [Ann. 1254] nahm der Bischof zu Würzburg, der zu St. Salvator seinen Sit hatte, die Rotenburger Pfarrkirche an sich und übertrug sie dem deutschen Orden.

Seit mehreren Jahren [Ann. 1220 gu Mergentheim] hatte sich biefer in der Gegend vesigesett. Ann. 1237 tut Deinrich, der Rüchenmeister von Nortenberg, seine Bestüngen in Detwang, Reutsachsen und Rotenburg dem deutschen Driben ab [f. Erhards Chron. vodem Ann]. Dadurch hatte der Orden auch in unserer Stadt einen Anhaltspunkt be kommen.

Bum Beweise obiger Angaben biene:

1) Untwort bes Raths zu R. an den deutschen Orden Ann. 1404, Consistorialatten von R. I. p. 4: ", das die pfar zu der stat und auch alle gehnd groß und kleit auch bie pfar zu Detwang vor manchen Jaren ba noch Canonici bie waren ben berhogen von Rotenburg merren und bas bie Capelle zu fant plasius zu ber Besften gehort."

- 2) Memorial des Naths zu R. an die Deutscherrn, R. Confifterialatten p. 6. "Alle guter So zu Deutschen hams gehören haben vorzenten an ein Stifftlein So ber and gewest gebort, berhalben sie bie Sechs ober Siben prifter davon zu underhalten schuldig find."
- 3) Iringus Herbipolens. Epse. de confensu Lamperti de Glichen Novi Monasterii praepositi, confert hospitali domus Teutonicorum Hierosolimitanae jus patronatus ecclesiae parrochialis in Thetwanc cum filia in Rotenburch ab antiquo tempore Novi Monasterii capitulo competens. II. Cal. Iunii. Ann. 1258. s. Lange Regesta III. p. 115.

#### S. 2.

Es geht hervor, bag icon in alter Zeit Stiftungen für regelmäßige Meffen an gemissen Altaren ber Pfarrfirche porhanden waren. In biese trat bas beutsche Daus ju Rotenburg ein.

Um meisten Ansehen hatte eine Capelle in der Kirche, in welche irgend ein Kreuzsahrer einige Fropfen vom heiligen Aut gestiftet hatte. 5 Papste hatten: "in honorem gloriosissimi corporis et sanguinis Domini nostri" Ann. 1278, 1280, 1300, 1305, 1356 einen 40tägigen Ablaß dem frommen Wallsahrer zugesagt. 323 Stück Reliquien zeichnesten Ann. 1442 die Pfleger auf. Mauchen vornehmen Büßensten nennt die Chronis.

Reue Stiftungen vermehrten bie Babi ber Priefter

- 1) Friedrich, Pfarrer zu Bucheim, übergiebt bem Orben haus 140 Pfund Du. Diese follen in Gulten angete werben, und von denselben zu ben 7 Priester's andter im Hause gehalten werben, welcher auf ben Altar Allerheiligen eine Messe nach eben ber Regt, wie es auf bem St. Kiliansaltar in ber Pfarrtirche geschieht, versehen muß. So genehmigt es Bruder her bed, Landcommenthur zu Franken 20. : Ann. 1544. Urfunden [sog. Original] = Buch von St. Jacob. p. 35.
- Deinrich Hartrab, Burger zu R., stiftet eine tägliche Messe auf dem Altar St. Johannes in der Pfarrtirche unter der Bedingung, daß ein besonderer "erbarer Prioster" als der neunte im Hause der Beutschherrn sie ver sehe. Ann. 1346. Urfundenb, von St. Jacob p. 53.
- 3) Deinrich v. Bidenbach, Ordensmeister und der Convent des Hauses zu Rotenburg bekennen, daß der erbare Wann, Deinrich Stadtschreiber zu Rotenburg und and dere erbare Burger dem deutschen Haus 500 Pf. H. abergaben, damit dasselbe durch einen besondern salle 10ten Priester ihres Ordens oder durch einen andern Priester eine Messe zu Cobolzell verseben lassen soll. Wird die Besehung ein Jahr lang versäumt, so fällt die Ruhung des Capitals den Erben der Stifter zu, welche basur selbst einen Priester ausstellen. Ann. 1367. Urtundend. v. St. Jacob p. 36.

## S. 3.

Eine giemlich machtige Stadt und ein Orbenshaus werben fich nicht leicht über eine Stiftung lange vertragen. Den sonden von ber Stadtmarkung hatte der Bischof für einen rchlichen enklätzt und dem deutschen Dause übergeben. Den kungerer konnte es gleichgiltig sepn, ob sie den Laienzehnden Grundzins an den Landesherrn gaben, oder ob sie sihn der kuche reichten. Sie verlangten aber auch ietzt Bollziehung der kuchen Stiftungen, welche der Orden ihrer Angabe beschapp zu gern auf Pferde, Wassen und Jagdhunde verwenzete. Deshalb ihr Streben, Antheil an der Berwaltung der Stiftungen zu erhalten. Dieses führte zu dem ersten Vertrag:

"Wir Bruder Cunrat Comentur, Bruder Optrich Pfarse wird der Convent gemeiniclich des Tempsschen huses zu Rosenburg und wir Optrich von Lauben und Maleben von Wallenhausen Burgermeister der Stat und die Gemeinde der Stat zu Notenburg verjehen"ze.

"Es wird nun erflart, daß man 3 Schieberichter aufgeftellt habe: ben Lupolt von Bebenburg, Official zu Burzburg, Eberhard von Partenstein, Commenthur bes Paufes zu Mergentheim, und Friedrich, den Stadtschreiber zu Rotenburg. Diese sprechen:

- Pfarre zu förbern, solle der Convent einen Bruder Pfarre zu fördern, solle der Convent einen Bruder und die Gemeinde ein Glied des innern und äussern Raths als Pfleger aufstellen. Diese nehmen "allo galt, zusalb und gute bote", welche zu dem Bau, den Lamppen und den Apostellerzen als Opfer fallen, ein; "banen und leubten die pfarre der bruder bep dem gehorsam und der Burger bi sinen epde."
  - 2) Alle Jahre legen fie von ihrer Bermaftung in ber Pfarrfirche zwischen "Oberften und Fastnacht vor bem Convent und vor dem innern" Rath ihre Rechnung ab.
  - 3) Die Bermaltung der fruberen Stiftungen, welche gu ben beiligen Lampen geboren, bat ber Commenthur als

lein. Die Ansicheibung nimmt berfeibe auf fatte Amtheib vor. — Bon diesen Sausgatern hat ber Edd vent ber Brüber aber eine Lampe vor bem St. Sie rien's und St. Jacobs - Altar im Chor, eine 22e Aber Capelle jum beiligen Blut, und eine 3te vot St. Katharinenaltar zu Brennen. Diese lettere ben wenn die Pfleger bem Saufe 10 Pf. Heller übergatel haben, ba die Stiftung noch nicht hinreicht.

4) Der Rath foll die Gemeinden zu dem gewöhnlicht Dpfer an die Pfarrfirche anhalten; jeder Menfc fet zum wenigsten einen heller entrichten; zumal bei den Leichen foll man keine falfche Munze oder "ficht gelich blep" opfern.

So geschen am St. Andreastag 1336. f. Urlundens. von St. Jacob p. 26. b. Eisenhards Chronit p. 36.

#### S. 4.

Eben durch diese sorgsamere Psiege scheint das Africen vermögen so gewachsen zu seine, das man einen neuen Bau unternehmen konnte. Dieser Bau begann Ann. 1575, so sagt die Inschrift: Anno Domini MCCCLXXIII inceptum est hoo opus in honorem Domini Nostri Ihosu Christi et B. Virginis Mariae ot B. Incobi Apostoli patrocinium huj. ecclesiae.

Theilweise ober ganzlich wurde die alte Pfarrfirche absgebrochen. Gebhard, Bisch. von Burzburg, gestattet in einem Schreiben an "Goperto plebano in Rotenburg" den Birgern auf ihr Bitten, die Pfarrfirche mit der Capelle in der selben und den Altaren abzubrechen und wieder neu aufzubauen — "ecclesiam parrochialem cum Capella in eadem et altaria in parietibus destruere et ipsam cum eadem

pella de nove amplius aedificare" — Herbip: prid.

In ber reinften, gothischen Art flieg ber fichne Bau ber, von 12 mächtigen Pfeilern getragen, ringsum int ber beschichten Steinnehenarbeit geschindet. Iber nur langsam dutht so ein Wert, und es mochte lange bauern, bis die lisben 90 (?) Ellen hoben Thurme bis in die Burchschiern Spipen hinein vollendet wurden. Erst im Jahre 1453-wirde bas kunftreiche Schlafzewolbe an ber Westseite vollenziet. So sagt die Inspireft.

Doch schon Ann. 1436 war wenigstens ber Schuptbauw Wienbet. Denn als damals ber Abt von Seilsbronn voll Erstaunen aufragen ließ, mit welchen Gaben und Siffen ein biches Wert vollbracht sen, antwortete bet Rath im Seibstegefühl: "mit Gabe, Rath, Sulf und gemeinen Amogen unsserer Mit-Bürger und auch anderer frommen Christen Leuth, als gewohnheit ist im Land."

## S. 5.

In ber größen Regfambeit bes Kirchenklens ichief. bie Stadt einen neuen Vertrag mit bein beutschen Othen. lan St. Thomastag Ann. 1390, f. Cobificotischen I. p. 6. b. — Derfelbe beginnt: "Wir Cumrad von egloffftein wurd. gottes gnaben meister Lewisches ordens In temtsisch und welfchen landen."

Die Bertragsbebingungen find folgenbe:

- 1) In dem Ordenshunse zu Motenburg sollen wenigstens 20 erbare Priefter sehn "die unserem herre got mit wassen und mit allen gotts diensten lubelich dienen als das vor zepten under hertommen ist:"
- 2) Gest ein Priefter ab, fo hat ber Orden binnen 4 : Wochen entweber aus fich felbft bie Jafl wieder in

erganzen, ober in Ermanglung eines tauglichen Dr beneglieds einen andern "erbarn Priefter" zu fellen.

- 5) Einer biefer Priefter beforgt die Meffe in Cobolgell.
  - 4) Die Semeinde zu Rotenburg hat aus der gangen Marlung ben Zehnden von Getraide, Deu, Früchten jund Bieb jeder Art an den Orden zu geben.
    - 5) Die früheren Stiftungen zu Ampeln zc. bleiben bem Orben.
  - 6) Im Dause und seinen Dofen in der Stadt muß der Orden, wie bisher, einen Stier und einen Schweint eber halten.
- 7),Das Saus muß bem Schulmeister alle Quatember 2fl.
  - 8) Der Rirchner erhalt im Orbenshause frepen Lifch und jahrlich einen alten Conventrod.

## s. 6.

Alle Zwistigkeiten waren durch biesen Vertrag nicht geboben. Die Rlagen bes Raths über ben Orden sind oft von sonderbarer Art, aber bezeichnend für jene Zeit; 3. B. Gegenklage ber Stadt Ann. 1406. f. Consistorialatten p. 6:

mann framen Bu In auf und iu gingen."

"Item als das die temtschherren das holz zw dem euer am Ofterabend so man das segnet nicht geben wollen als vor alters berkumen ift."

"Item der temtschherren einer lewffet on laub eins Burgermaisters in der stat umb von hauß zw hauß und vordern den Zehenden ein und die lewt hoher als sie sollen."

"Item als die temtschherren wann zwen Ministeriren und die guten forrod an haben so laufen sie in die tuchen und essen suppen und ander ding unnd begiessen die rod und isen alle ornamenten in den Enficien gor vuredlich und beuder die bueder."

Als er thun folt."

vnsiftorfalatien p. 4], dutwortete ber Rath:

"bas wir dhein sulich freiheit hie wollen haben und nie ehabt haben und wer uns einer niht gefüglich hie und wann der er in des pfarrers kammern ober uff dem altar in der kirden wir nemen in heraus, wann wir unser Aurner mauern nd graben dorumb niht gebawet haben laffen das wir in der peman anders hie wollen lassen."

Unterbessen nahm bas Bermögen ber Kirche zu; benn niele begabten zum Deil ihrer Seele einzelne Altare, ober machten sonst fromme Stiftungen. — Zu bemerten ist noch, bag ber Comthur häufig zugleich ber Pfarrer war, aber nicht immer.

Wie die Rirche reformirt wurde und die Stadt gur Schlichtung allen Streits endlich Ann. 1672 bas deutsche Prbenshaus an fich kaufte, bas an einem andern Ort.

## b) Die Capellen.

S. 7

1) Die Capellogu St. Blafins [Tabianus und Sebaftianus], die eigentliche Burgkapelle auf der Reichsveste. In der lettern hatte der Capellan seinen Tisch
und als Zugabe einige geringe Gulten. Mit der Beste
zerftel auch die ältere Capelle, wurde aber Ann. 1400
von der Stadt mit Bewilligung des Kaisers neuerbaut
und eine ewige Messe in ihr gestistet.

:

Die Berleibung ber Pfrunde ging an ben Rath über, ba auch die Befte an die Stadt getommen war. Rabfer Rupert übertrug fein Prafentationerecht ben Bifchifen von Burgburg.

Der Capellan mußte fcweren: "fo oft ihn Gott et mahnt und er geschickt ift in dieser Capelle Meg zu balten", an Festen [,, bochzeitsichen Tagen'] in der Pfarte im Chorrock im Chor zu stehen, die Processionen am Constabend über die Gräber mit den Deutscherrn zu halten, und alle Opfer, die auf den Altar St. Blasti gestellt werden, dem Pfarrer zu überliefern. — Die Ginweihung der neuen Capelle geschaf III. Idus Septembr. Ann. 1400.

- 2) Das Richlein zu St. Leonhard, in der Rahe des Leprosenhauses vor der Stadt. Der Rath von Rotenb. stiftete die Pfründe am Sonntag Lätare Ann. 1388 [s. Urfundenbuch von St. Jacob p. 33]. Der Capellan muß in der Stadt wohnen und hat wöchentlich 4 Messen zum Besten der armen Siechen zu halten. Die Präsentation hat der Rath, die Verleihung der Abt von Comburg; denn das Kirchlein gehört nach Gebsattet; erfolgt die Bestätigung binnen einem Monat nicht, so besetht die Stadt diese Pfründe.
- 5) Die Sf. Michaels Capelle, ber St. Jacobs, firche gegenüber, wo einst die alte Schule stand; gewidmet von Pelena Langemantel, Bürgerin, Hanns von Rosenbergs Wittwe, geweiht Ann. 1449. Dort war später die öffentliche Bibliothel der Stadt aufgestellt. Der zierliche Bau, welcher die Jacobskirche in kleineren Verhältnissen zeigte, wurde wegen seiner Reinbeit und wegen der trefflichen Steinmeharbeit bewundert. Im J. 1804 verlaufte ihn die R. Stiftungsadminisstration um

- 2011. Die Bolfsfage leitet ihren Ursprung von einem heiligen Baldbruder Cobol ab, der hier in sest alter Beit seinen Sig hatte. Ihre Berbindung mit der St. Bacobstirche f. oben. Der neue Bau begann Ann. 1472 auf der Stadt Roften, vollendet Ann. 1479. Im Jahr 1525 traf sie der Bildersturm der Bauern, doch blieb das treffliche Gebäube: Ann. 1804 wurde es um 500 fl. als Scheuer vertauft. Seitdem ist an der schönen Steinmegarbeit viel verdorben.
  - 5) Das Kirchlein zu St. Wolfgang. Anfangs war hier ein Betplat, wo sich Andachtige zu Ehren St. Wolfsgangs zusammen fanden. Rudolf, Bischof zu Würzburg ließ ihn einweihen, ertheilte 40tägigen Abstaß und veranlaßte, daß über die gesammelten frommen, Gaben vom Rathe zwey Pfleger gesetzt wurden. Die Rirche ist von dem gesammelten Almosen bereits Ann. 1493 vollendet gewesen; denn diese Jahl trägt ein Stein hinter dem Altar. Das Vermögen dieses Kirchsleins, früher zur Ausbreitung der Religion, später für Kirch und Schule Iwaste verwendet, wuchs burch gute Panshaltung bedeutend. Im Jahr 1804 fand man aber für gut, dasselbe der Schuldentilgungstasse zuzu- weisen.

Einst bilbeten bie Schafer auf 3 Meilen Begs eine Gesellichaft. Sie tamen alle Jahre am Dienstag nach' Bartholomat in Procession zu ihrem Patron, St. Bolfgang, hieher und nach dem Gottesbienst führten sie auf offnem Wartt um den Pertrichbrunnen ", den Schafers. tang" auf. — Davon empfing die Capelle den Ramen: "Schaferstirche." Sie wurde spater in die Bevestigungen der Stadt gezogen und ist noch wohl erhalten.

6) Die Capelle zur reinen Maria. Als die Juden Ann. 1393 aus Rotenburg vertrieben wurden, nah men die Bürger beren Kirchhof für sich ein. Dont weihte man die Capelle zur reinen Maria und versch sie mit 3 Altaren. Im Aufruhr Ann. 1525 wurde ste vom Grund aus zerftört.

ŧ

#### \$. 8.

7) Die Capelle der heiligen Jungfrau Maria. Ann. 1404 verlaufte der Rath an Peter Ereglinger die Synagoge der vertriebenen Juden und ihr Tany haus nehft Zubehör für 2000 fl. Un die Stelle der erstern erbaute Ereglinger eine Capelle der heiligen Jungfrau und begabte sie so, daß ein Capellan daria den Dienst versehen konnte. Diesen schlug der Rath vor, das Ernennungsrecht behielt sich der Stifter. Aus jenem Tanzhaus machte er ein Seelhaus mit 30 Betten, worin arme Leute 3 Tage lang Perberge, Poly, Licht und Salz empfingen.

Martin Spörlein stiftete Ann. 1450 ebenfalls 1500 fl. ju einer ewigen Messe in der genannten Capelle und übergabste dem Rath. Dieser legte davon 1400 fl. bep der Stener, stude als 70 fl. ewig Geld an, und bestimmte dieses zu einer Pfründe für einen neuen Capellan [s. Eisenhard p. III.]. Dem Comthur des deutschen Ordens ließ man von wegen der Stadtpfarren das Berleihungsrecht derselben mit der Bestimmung: wenn er einen Monat lang mit der Bestätigung des vom Rath Borgeschlagenen verzieht, so ernennt der Rath. Dieser Capellan muß an hohen Festen mit im Chor zu St. Jacob stehen und alle Opfer, welche auf seinen Altar fallen, dem Pfarrer daselbst überliefern. — Nach und nach wurden 4

Altare begabt und Georg Baumann fliftete noch Ann. 149? 4 Pfründen für 4 Bicarien und 4 Chorschüler [welche 2 fl. alle viertel Jahre erhalten], um täglich in ber Capelle gu Tengen.

Danns Munsterer, Pfarrer zu Insingen und Capellan zu St. Blasius, und Stephan Scheuch, Chorherr zu Ansbach und Capellan in der Mariencapelle, tragen zur ",vnderweißung des Bemeinen Bolths" ben dem Rath auf Stiftung eines Predigamtes an.

Der Rath genehmigt auch ihre Bitte, daß bazu die Sporleinische Stistung in der Mariencapelle bengezogen werde, so daß vermittelst der Dotation jener benden Capellane in Allem jährlich 100 st. sich auswerfen. Dafür soll in der Pfarrtirche ein weltlicher Priester, Dottor oder Licentiat der heiligen Schrift angestellt werden. Dieser hat in der Mariencapelle Messe zu lesen, aber auch alle Sonntage nach Tische nach der Rone in der Pfarrtirche zu predigen; und will Dieses an hoben Festen der Pfarrer selbst thun, so soll er früh vor der St. Kiliuns, messe predigen; ferner auch alle Frentage x.

Der Rath hat das Recht, diesen Prediger nach vierteliabriger Auffündigung wieder zu entfernen. Die Präsentauspp
hat der Rath, die Verleihung der Commenthur, Dem Pfarrer zu St. Jacob hat er die Opfer auf dem Altare abzuliefern. Mit der Befugniß zu predigen beauftragt den erfornen
Prediger der Bischof zu Würzdurg für die Zeit seines Diersepns. So bestätigt, Würzdurg am St. Stephanstag Ann.
1468. s. Consistorialakten I, p. 14.

Diefe Stiftung wurde bie wichtigste von allen, benn aus biefem neuen, vom Deutschorben unabhängigen Prebigamte ging ber Reim ber hiesigen Rirchenreformation aus.

## e) Das Dominicanerinentlofter.

S. g.

Die Stiftung des Frauenklosters zu Rotenburg ift genein Wert der früher so reichen Rüchenmeister von Rotenburg und Rortenberg. So weisen es die Klosterurkunden [Domitel.] nach. Eine Bergleichung der Stammtafel dieses Geschlechtes und seiner Besitzungen ist zur klaren Ansicht nothwendig.

Im Jahre 1259 bestätigt Papst Alexander IV. nasträglich durch eine Bulle die Erlaubniß, welche Iring, Bischof zu Würzburg, dem Convent des Konnentlosters St. Waris zu Würzburg ertheilt hatte, wegen Armuth u. Über zahl einen Theil der Nonnen an einen Ort überzusseheln, west den "Lupoldus de Nortenderg — apud Rotendurg kabitationi et religioni upcamodum pro liberalitate donauit."

Dieser Ort war das Dorf Neusis 1se Stunde von der Stadt; Dier bestand Ann. 1256 bereits ein kleines Frauen-kloker, welchem in diesem Jahre [XVI. Cal. Martii s. Dom. Urk.] Lupolt von Buhtwang, des Nortenbergs Vetter, alle seine Bestsungen in diesem Dorfe schenkte. — Ann. 1258, XII. Cal. Mart. [s. Dom. Urk.] erlaubte Bischof Jring von Widzburg der Priorin und dem Convent der Nonnen zu Reusis, zu ihrer mehreren Sicherheit und Bequemtichkeit den Dof zu beziehen, den Lupolt von Nortenberg zu Rotenburg besaft. — Damals war die altere Stadt längst ganz ausges baut und der Pos in die Bevestigungen derselben eingeschlossen. Gerade hier ist der innere alte Graben noch besonders zut nutenfalten und flass. — Lupolt von Nortenberg gibt Ann. 1265 10. Januar. [s. Dom. Urk.] an das Frauentigsster das Natronatörecht zu Reusis, seine Ansstsungen zu Opras

wie Waldungen von Schweinsborf bis zu den Bengen ber Reufig inch., 4 Pose an verschiedenen Orten w. wo'ere vom landsässigen Abel folgten in Begabungen nach; B. Conrad, Lupolts Hausvogt, gibt ein Lehngut zu Schweinssorf Ann. 1264, Ottilia von Bochenstein Ann. 1275, Gotteried von Brunecke die Güter zu Reustadt Ann. 1279 w.

Bald icheint bas Aloster so zu Bermögen gekommen zu ein, baß es seinerseits als Raufer auftreten konnte. Seitem 3. 1301 weisen die Urkunden nicht wenige Erwerbungen burch Rauf nach.

Besonders sind es die verschiebenen Glieder ber Nortendergischen Familie, welche diese Stiftung wie eine Dypothelendant betrachtet zu haben schinen, der fie Gruudstude und Eintunfte [3. B. den Zehnden von Schweinsdorf Ann. 1350] mit dem Rechte der Wiedereinlösung gegen baare Summen abtraten. Aber die zunehmende Bermögenslosigfeit des edlen Geschlechts verkattete niemals die Auslösung.

## S. 10.

Das Alostergebäude ist erft allmählig ausgebaut. Lupolt von Rortenberg hatte im J. 1277 [Dom, Urf.] bem Aloster einige Bestinngen zur Bollendung des Baues überlassen. — Die Afosterfirche, in welcher die Stifter begraben lagen, ist Ann. 1813 abgebrochen worden.

Die 4 Altare der Alosterfirche wurden erst später gestiftet. 1) St. Catharinenaltar von Conrad v. Polghausen, Ritzter, Stiftungszeit unbekannt. [Die Stiftung wird in einer später Dom. Urt. vom I. 1414 pur grwähnt]. — 2) Altar Unserer lieben Frauen Ann. 1365 von Pfarrer Aranter zu St. Schald in Rurnberg. — 5) Altan Allerheisigen von Dilbabrand von Spinsbeim zu Reuenfels Ann. 1414. — 4)

Altar Corporis Christi von Catharina von Seinsheim, Die rin Ann. 1414 und Walther von Saltendorf Ann. 1427.

#### S. 11.

Di

Es ist nicht uninteressant, die Ginfunfte eines Alosims genau tennen zu lernen, icon wegen ihrer eigenthumlichm Gintheilung und Perception. Wir geben eine Übersicht der selben wörtlich nach einer alten Rechnung vom J. 1405 in Rosch's Chronit:

| "In Gelb:                         | 244        | Pf. Ha. 12 Shia. 4 Ha.      |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|
| — Bahring                         | 117        | Pf. Ha. 5 Shia. 1 Ha.       |
| — Korn                            | 373        | Malter.                     |
| — Waißen                          | 18         | Malter.                     |
| — Erbgen                          | 4          | Mafter.                     |
| - Dintel                          | 107        | - Malter.                   |
| - Sabern                          | 2821       | Malter.                     |
| — Del                             | <b>3</b>   | Shat.                       |
| <b>— Жаф</b> ў                    | ··· 54     | Pfund.                      |
| — Rāģ                             | 5          | Malter und 5 Raf, jeder Mab |
| — Aper                            | 453        | ter zu 30 Räß gerechnet.    |
| — Lambsbauch                      | 1          | 2 (Value)                   |
| - Fuber Dift                      | 16         |                             |
| - Beinfuhr                        | . 1        |                             |
| - Gemmel                          | 4          | •                           |
| — Ganß                            | 9          |                             |
| - Perbfthuner                     | 207        | •••                         |
| — Beibnachthuner                  | 80 1       |                             |
| - Baf Racht Duner                 | 323        | •                           |
| - Schultheis Dun                  | <b>″11</b> | · ·                         |
| :                                 | §. 1       | 2•                          |
| Challe also care by a man or many |            |                             |

Frühzeitig hatte bas Alofter Bevorzugung erlangt. Mit bem gangen Orden ward es Ann, 1275 von Rudolf I, in ben kichsschutz erklart. — Benebict XI. befreite die Ronnen a lutione omnis census et decimarum sowohl an die löcesandischöse, als an die Stadt. Lateran III. Cal. Mart. nn. 1305. [s. Rotend. Repert. II.].

Aber mit der Stadt lagen die Frauen im Streit. Sie Elten offnen Weinschent auf ihrem Dof, und begehrten Frevitt vom Umgeld; sie weigerten sich, ihren Schultheis und ie Pfründner auf ihrem Dof der Stadt schwören zu lassen. dazu das ärgerliche Leben im Aloster. Richt nur die Bürzer wurden hier verführt. Täglich kehrte der landsässige Abel, umal von der Verwandtschaft ein, und in den Stadtschden darfen die Frauen ihren Liebhabern und guten Freunden die Briefe über die Stadtmauern zu.

In der Schenkungsurkunde vom J. 1265 hatte Eupolt ion Nortenberg es sich vorbehalten, wenn das Rloster einmal verändert oder aufgehoben wurde, die geschenkten Guter wiesder an sich zu nehmen. Zudem war das Geschlecht der Norten, berg der natürliche Schirmherr des Rlosters, und die meisten Frauen waren aus dieser Verwandtschaft. Deshalb hielt sich der Schirmvogt Lupolt von Bielriet, wie die Chronit sagt, auch für besugt, mit Pferden, Dunden und Anechten, so oft es ihm gesiel, in das Rloster sich einzulegen.

Anfangs ichlug die Priorin Gutta von Selbened bem Better nichts ab; endlich aber verweigerte fie so toftspielige Anmuthungen. Darüber befehdete der Ritter das Rloster. Die Bürger aber, der früheren Spannungen eingebent, saßen still und ließen ruhig geschehen. Da wendeten sich die hilstosen Frauen an Raiser Karl IV., und dieser befahl [Rürnberg am Lag 'St. Francisci Ann. 1371 f. Rotenb. Ropert. II.] ber Stadt, das Rloster zu beschüßen. Der Rath gab aber den Frauen zu verstehen, er wurde sie erst dann nachdrücklich verstheidigen, wenn sie sich ganz in seinen Schirm begäben.

Diefes fceint nicht fogleich gefchen gu fenn. borte bie Febbe auf, aber bie Unmagungen bes Abels bant ten fort. Gifenbard fabrt in feiner Chronit p. 173 worth eine Urt. vom 3. 1377 an. 3m Gingang derfelben ertlane bie Burger, es fep alte Gewohnheit, bag Alle, bie auf ben Rlofterbof figen, Pfaffen und Laien nebft fammtlichen Ruch ten bem Rathe fombren follen: ber Stadt Schaben ju mat ren und por ihrem Richter oder Amtmann Recht gu nehmen: "wann fie ftraffen, bruden, thor und Mort genieffen als wie felber". Daran babe fie ber Ruchenmeifter von Bielriet @ bindert, und habe es nicht dulben wollen, bag ein Pfrundner, melder Burgerrecht babe, auf bem Rlofterhof fige. babe er mit Bewalt abgetrieben und ihnen ihre Roft in bei Dagr geworfen. Bugleich wiberfeste er fich nebft ben Fraue bartnadig ben Unforderungen bes Raths, welche bie Gider beit und Reinlichfeit ber Stadt betrafen [bie Abtritte &. 8. gingen auf die Straffen beraus]. Darüber feven nun ber eble Berr von Breitenftein, Orbensgeneral, ber Prior von Burgburg, ber von Mergentheim, Friedrich, Burggraf von Rurnberg ze, nach Rotenburg gefommen und batten mit 6 Erwählten bes Rathe und mit Bugiebung bes Frauencapitels auf ber Burg getheibiget; ber Beinfchent im Rlofter folle aufboren, ber Schultheis bes Rlofters, alle Diener, welche Laien waren, und alle Pfrundner auf bem Dofe follten ber Stadt ichmoren.

Endlich im J. 1377 am St. Andreastag [f. Rotenb. Repert. II.] ftellte der Frauenconvent eine Urfunde aus, mod durch die Priorin, Margaretha v. Walmersbach, bevollmächtigt wurde, mit 5 ober 6 Frauen anstatt der Rüchenmeister von Nortenberg andere Schirmberrn zu erwählen. — Darsüber entstand eine neue Febbe zwischen den Rüchenmeistern nebst ihren Selfern und der Stadt welche die angebotene

Schirmherrschaft angenommen hatte. Rachdem aber die Seinseine eine blutige Rieberlage erlitten hatten, wird Lupolt
don Bielriet zu einem Berzichtbrief genothigt [Sonnabend
aach Joh. Bapt. Ann. 1378. Erh.], und er gab alle Anjprücke auf Bormunoschaft, Wogten, Schirm und Pflege des
klosters zum Besten der Stadt auf.

Dadurch, daß im J. 1383 die Stadtgemeinde die Erb, güter der Nortenberg nebst allen Rechten an sich taufte, wurde ihr Berhältniß zu dem Kloster wesentlich geändert. Deßhalb erklärte auch der Rath in einer Urkunde von J. 1397 [s. Dom. Urk.], daß daß Stiftungsrecht, welches die edlen Leute von Rortenberg ehemals besessen, mit dem Hause Nortenberg durch Kamfrecht an die Gemeinde übergegangen sep. — Als im J. 1552 und 1563 die Seitenkinie der von Sclebened wegen Einziehung des Klosters sich beklagte und, auf jene Urkunde vom J. 1265 gestützt, die Zurückgabe der von Lupolt von Nortenberg gestifteten Güter begehrte, indem sie hinzusügste: Lupolt von Bielriet habe nur für sich und seine Linie, aber nicht für die 3 andern Linien des Geschlechts verzichten können, so wieß das Reichstammergericht auf die Eretlärung des Raths die Klage zurück.

## **G.** 13.

Als aber die Ordnungslosigfeit der Frauen eher zu als abnahm, sendete endlich Ann. 1395 der Rath 3 seiner Glieder an den General des Predigerordens, den ehrwürdigen Raymundus, welcher sich gerade in Deutschland befand. Sie tamen zurud mit dem M. Eplhard Schönfeld, dem Inquisitor der Provinz Sachsen. Dieser hatte volle Gewalt, die Regel der Frauen zu schärfen und die Zwiste mit der Stadt abzuthun. Rur durch bittere Gewalt konnte der Convent der Nonnen gezwungen werden, eine Urkunde zu unterschreit

ben, woburch fie einer firengeren Claufur unterworfen wu den. Diefe neue Ordnung, welche von den Comthuren b Orden als Zeugen unterzeichnet und vom Pater Raymundu Rurnberg am 10ten Febr. 1397 bestätigt wurde, enthält fo gende wesentliche Puntte:

- 1) der Stadt Rotenburg bleibt ber Schirm und Sou bes Rlofters.
- 2) Die Jahresrechnung wird in Gegenwart bes Beicht gers und zweier Bormunder gelegt, welche der Rai jährlich verordnet.
- 5) Done Borwiffen ber Bormunder follen bie France feine liegenben Grunde auf Leibgebing annehmen.
- 4) Richt über 40 Frauen durfen im Rlofter wohnen. Die eine Halfte foll aus ben Tochtern bes auswärtiges Abels, die andere aus benen der Rathsburger beste hen, und zwar fo, daß ben der Aufnahme unter ihnen abgewefelt wird.
- 5) Alle Bugange gum' Rlofter bleiben verfchloffen, und gwar fo, bag ben auffern Schluffel bie Priorin, ben innern ber Beichtiger behalt.
- 6) Die nachsten Freunde der Frauen durfen jahrlich zwermal, aber nicht öfter eingelaffen werden; und zwar foll die Zwiesprache nur in der großen Stube mit dem Borwissen der Priorin gehalten werden.
- 7) Bep der Einfegnung einer Riofterfrau burfen nur ihte Mutter und Schwestern erscheinen.
- B) Wenn eine Alosterfrau muthwilliger Weise und ohne Borwissen der Priorin das Aloster verläßt, so verfällt sie in die Strafe des Raths, und wird 1 Ichr und einen Tag in den Kerker gelogt.

Dagegen ftellte in bemfelben Jahre [Dienst. vor Lichtmef] die Stadt dem Rlofter einen Schugbrief auf fo

Cange Zeit aus, als bie Ordnung bes Pater Raymundus in ihm beobachtet wurde.

So verloren die lieben Bettern ben freundlichen Bufpruch ben den Frauen ganz, und eine Bersorgungsanstalt
für die weiblichen Glieder ihrer Geschlechter zur Dalfte.
Deswegen sagten sämmtliche Sedendorf, 14 von Seinsheim,
8 von Selbened, 6 von Bebenburg der Stadt auf einmal
ab. Im J. 1414 vermittelte erst die Priorin von Sedendorf diese Febbe. Es blieb ben des Raymundus Ordnung.

#### \$. 14.

Schon früher waren zwey unbedeutende Klausen gu Schmerbach und Gemhagen mit dem Frauentloster vereinigt worden [s. Eisenhard p. 173]. Daburch war wahrscheinlich die Zahl der Frauen auf 40 angewachsen, da sie nach des Prior Peinrich von Würzburg Verordnung im J. 1273 nicht über 30 betragen sollte.

In dem Dorfe Detmang im Thal unter ber Stadt befand sich eine Frauenklause. Die Stiftungszeit ist unbekannt. Im J. 1397 begaben sich die Frauen in den Schutz der Stadt und gekobten jährlich 2 fl. pro recognitione um Martini zu geben [f. Erhards Chron. eod. Ann.].

Balb darauf [Montag nach Christiag Ann. 1399] verpfändeten die Schwestern Katharina Dürrin, Christina Respin
und Dorothea Egnerin, wohnhaft in der Klause zu Detwang,
diese an das Frauenkloster zu Rotenburg gegen 400 fl. mit
dem Wiedereinlösungsrecht binnen Jahresfrist. Daben blieb v
es. Die Frauen traten in das Rotenburger Rloster.

In ben Jahren ber Reformation lofte fich das Alofter im Grunde von felbst auf. Die Frauen verliegen es freywillig und gern. Die uralte, lette Priorin Catharina Gulerin blieb gurud. Bald wurde ihr in den schwierigen Zeiten die Verwaltung unmöglich. Ann. 1552 bat fie ben Rath fetr kläglich, bag man ihr aus bem Rath einen Gehilfen bengeben möche te. Diefer, Johann Zweifel, zog felbst Ann. 1554 in bath Rloster. Rach einigen Monaten [am 24. März 1554] fiant sie, die letzte Rlosterfrau. So blieb die Stadt unangefochen im Besis.

Eine Urtunde über den Aft der Einziehung und die be rette Bestimmung des Rlostervermögens hat fich noch nicht vorgefunden. Rach mehreren amtlichen Ertlärungen aus den 16ten und 17ten Jahrh. aber, benen zu mißtrauen fein Grund vorhanden ift, wurde das Rlostervermögen ad pias causas verwendet. Gewiß ist es, daß es stets von 4 Rlossterpstegern abgesondert verrechnet wurde.

#### S. 15.

Richt gang flar ift die Beschaffenheit der Regel, welche bie Rlosterfrauen befolgten. Sie gehörten zu dem Prediger, orden des St. Dominicus. Befanntlich aber lebten die Frauen desselben nach 3 verschiedenen Regeln. Nach des Philipp Bonani's Ordenswerf seutsche Ausgabe, Nürnberg 1711. tom. II. p. 73.] veranlaste Dominicus im Tolosanischen eine Ungahl verhenvatheter und angesessener Manner, sich zur Ausvrottung der Regeren zu verbinden.

Sie nannten sich Brüder, der Buße, und trugen schwarz und weiße Rleidung. Balb fanden sich, wie immer, auch Frauen für denselben Zweck. Als nun die Männer dieser Regel abnahmen, schrieb ein Pater Munio, ein Spanier, eine gewisse Art und Weise vor, nach der Lehre des Dominicus zu leben. Diese heißt die 3te Regel. Die Frauen hielten sich in einem Daus zusammen, wie Nonnen, legten aber die 5 Gelübde nicht ab, und waren zu keiner strengen Clausur verpflichtet.

Mit biefer Iten Regel stimmt überein, was man von er leichten Claufur ber hiesigen Frauen liest, und von ihrer artnäckigen Weigerung, einer strengeren sich zu unterworsen; amentlich auch die gelinde Bestrafung für Entweichung, 1 sabr Kerkerstrafe, selbst nach der strengeren Anordnung des Kanmund. Es werden zu jener Zeit 12 Frauen namentlich aufzezählt, welche Kinder geboren, und doch wurden sie nur durch zeilnde Kerkerstrafe bestraft, so daß sie im Gesängniß wieder unf das Reue niederkamen.

Bergleicht man überdieß noch einige Urfunden über-Aufnahme und Austretung von Ronnen, fo fieht man, daß sich bas hiefige Frauentlofter von den eigentlichen strengen Rloftern febr unterschieb.

Eine Pfründe bestand außer der fregen Wohnung in einer gewissen Competenz von Naturalien. Da diese aber zu einem bequemen Leben schwerlich hinreichten, so verband sich mit ihr gewöhnlich ein Leibgeding, das erlauft werden mußte. Den Frauen stand es frey, das Rloster wieder zu verlassen, wenn nur die gesehlichen Formen beobachtet wurden. In diesem Fall tonnten sie sich auch verbeyrathen. Immer mußten sie aber ben dem Austreten aus dem Rloster auf ihr Leibgedinge verzichten. Dahin gehören:

- 1) Schwester Gutta v. Nortenberg, Priorin und der Convent des Frauenklosters zu Rotenb. verkaufen an Sofnen von Bruckberg zu Rotenb. ein Leibgedinge auf ihrem Hof, nämlich 29 Pf. Hu., 6 Fuber Brennholz und eine Alosterpfrunde, doch nur an Brod und Wein ind ein Actel an Früchten und Rüchengemüßen für 400 Pf. Hu. Ann. 1392.
- 2) Schwester Catharina Durrin, bieberige Rlofterfrau, verzichtet ben dem Austritt aus dem Rlofter auf alle

ihre Ansprüche an basselbe und auf bas Leibgebing, bas sie bisher hatte. Ann. 1409.

5) Anna Gottichall, gewesene Ronne in ber Rlausur ju Detwang, Die aus bem Frauenkloster getreten und fich verheirathet, entsaget allen Ansprüchen auf bas Aleister. Ann. 1410.

# d) Das Franzistanerklofter.

#### S. 16.

Wie ein altes lateinisches Bruchtud: "Memorabilia Rotenburgenlia," in Wernigers Chronit erzählt, stand einft an ber Stelle bieses Rlosters eine uralte Linde, neben ber ein Springquell und eine kleine Capelle des heiligen Jacob sich befand. Zwey Minoritenbrüder vom Rloster zu schwäbisch Dall, Otto und Gunther, die oftmals hieher des Almosens wegen kamen, wurden von der Lieblichkeit des Ortes so am gezogen, daß sie sowohl den Rath der Stadt, als den Pater Provinzial angingen, hier ein Rloster zu bauen.

Die Bargermeister und die Barger zu Rotenb. ertheilen bem Provinzial des Minoriter- Ordens auf sein Ansuchen die Erlaubniß, ein Rloster ihres Ordens bier errichten zu darfen, die Cyriaci Ann. 1281 [Franciscan. Urt.].

Die Chronifen nennen ben herrmann hornburg, Scultetus de Rotenb., als den erften, ber zu bem Bau stiftete; meßwegen er insgemein als Fundator angesehen wird. Gine Urfunde barüber ift nicht vorhanden. Wahrscheinlich gaben Bepträge von milben handen den ersten Baufond ber, und jener hornburg stand zufällig an der Spife der Colletten.

Eine Ablag mußte ben Zubrang ju ben Gaben vermehren. Denn bamals geschah es oftmals, bag bie fromme Gabe gleich ber Ballfahrt galt. — lobannes, episcop. Lytho-

enb. an den großen Festen, welche bas Minoritenkloster zu Rosenb. an den großen Festen, den Aposteltagen, den 4 Mastentagen, an den Tagen St. Francisci, Antonii, Claras, Catharinas etc. und acht Tage zuvor oder hernach besuchen, tinen 40tägigen Ablas. Columbasias IV. Non. Februar. 1285. — Einen 2ten 40tägigen Ablas ertheilt für den Alesar ber heiligen Jungfrau auf alle Sonntage Philipp, Bisschof von Eichstätt, Ann. 1309.

Die erste urkundliche Schenkung kömmt im Jahre 1301 vor, wo ein Burger zu Wigrat sein Daus dem Kloster gibt. Rach und nach kamen auch Seelengeröthe, z. B. 1 Pf. Dell. jahrlich auf Gammesfeld von Rudolf von Bebenburg Ann. 1347; 4 Pf. Dll. Gult auf einer Wiese von Ruprecht von Tanne. 20.

Schon Ann. 1377 sinden sich urkundlich je 2 ober 3 Burger als Pfleger bes Klosters, welche dessen Vermögen verwalten und in seinem Namen Rause abschließen, 3. B. Lupolt, Rüchenmeister von Nortenberg, und Hanns, sein Bruder, verkausen an Walther Welz, Peter Areglinger und Heinrich Toppler, Burger zu Rotenb., zu diesen Zeiten "Schaffner und Procuratoren" des Minoritentlosters, ihr Holz zu Burb. loch für 500 Pf. Hu. Ann. 1377. — Lupolt von Selbeneck vermacht dem Friedrich Stahlbörfer und Siegfried Eberhard, zu dieser Zeit "Normündern und Procuratoren" des Bar-füsserilosters zu Rotenb., 10 Megen Korn 1c. auf sein Gut zu Zelle, Ann. 1411.

Die Brüber lebten nach ber ersten Regel. — Es beftanden 5 Altare in der Rirche: St. Mariae, Francisci, Catharinae, Ludovici, Iohannis. — In dieser Rirche sind die benkwürdigsten und meisten Grabstätten vom landfässigen Abel und einheimischen, erbaren Geschlechtern.

Riemals erreichte bas Rlofter bie Bebeutung und bas Bermogen bes Frauenflofters. Die Ginfunfte beffelben gibt Rojd's Chron. p. 130 für bas J. 1615 alfo an:

> "Rorn - - . - 41 Malter, 2 Maak.

Dintel - -42 Malter.

Daber - -51 Malter.

Erbsen - - -2 Maag.

Fastnadtsbühner 48 3

Commerbubner . 24

Derbitbubner 21

Weibnachtsbubner 3

**Жафв** — — — 3 1 Pfb.

Rase — — — 46

Ganse — — — 11

Meibnachtsfemmel 1

Dazu die Renten von einem Capital von 5254 fl. 1 Sou.; 21 Pf."

#### S. 18.

Bur Beit, wo Carlstadt in Rotenb. lebte [Ann. 1525], batten fic die Frangiscaner lebhaft für ihn erflart; deghalb entfloben die meiften, als bie Reformation bier eine Beit lang gurud ging. Rur acht alte Conventualen blieben. Der lette Guardian, Georg Segentriebel, ft. Ann. 1548. Die 2 übrigen letten Conventualen, Andreas und Michael Gifenbard, entmiden fber lettere, nach bem Blutbud, einer Blutidulb verbachtig geworben]. Der Rath nahm vor Rotar und Beugen die Verlaffenschaft in Belit, und führte bie Bermaltung ad pias causas fort.

Ann. 1550 murbe bie lateinische Schule in biefes Rlostergebaude verlegt. Ann. 1705 murbe die erfte Berordnung

ben, daß 4 Priester Wittmen in demselben Wohnung geet werden sollte. Rach und nach mehrte sich die Zahl :lben.

e) Das Bruder: und bas Schwesternhaus.

## \$. 19.

- 1) Im Brudergäßlein stand ein kleines haus, welches einnige Brüder von der 3ten Regel St. Francisci beswohnten. Es wurde fundirt Ann. 1400, von Bonifascius III. bestätigt Ann. 1402. Ann. 1458 wurde einner der Brüder, im Namen der übrigen Bürger, von Rotenburg. Ann. 1541 starb der lette Bruder. Der Rath ließ das baufällige haus abbrechen und den Baupplat an die Nachbarn verkaufen. Das ganze Vermögen der Brüder bestand außerdem in einem ausgeliehes nen Capital von 310 fl.
- 2) Das Saus ber grauen Schwestern ober willigen Armen stand im Spießgäßlein. Sie lebten nach der 3ten Regel St. Francisci; bestätigt Ann. 1295. Ann. 1555 starb Anna Spormännin, die lette Schwester. Das Saus ließ der Rath dem Hauptprediger zu St. Jacob einräumen. Ihr Vermögen bestand nach Rösch in einer Rente von 11 Gulben in Geld, 2 Malter Korn, 4 Malter Dinkel, 9 Malter Haber, 12 Hühnern; dazu fam ein ausgeliehenes Capital von 673 fl.

## f) Das alte Spital und die Johanniter.

Rach der Chroniffage bestand ein fleines Spital bicht an r auf der alten, engeren Ringmauer der Stadt, so daß es in Theil derselben ausmachte. Diese Mauer war por dem ire 1204 vollendet,

Es ist ungewiß, wann dieses Spital den Johanniterstern von den Bürgern übergeben wurde. Die ersten und lichen Schentungen sinden sich Ann. 1252: Henricus migister coquinae gibt in diesem Jahr einige Aecter and fratres in Christo dilecti hospitalis sei sohannis serusamitani in Rotenburg commorantes; — Richza de Ahenloch gibt einen Weinberg ben Lautenbach domui S. I hannis in Rotenburc. Ann. 1256 2c. [s. v. Winterbach] p. 279].

Mohl zu unterscheiben ist von biesem Johanntterhof zu Reicharderode, welcher Ann. 1182 seinen Anfang nat [s. Hansselmann biplom. Bew. Diploma IX.] Später wurd bie beyden Commenden vereinigt. Die Dominicaner Urtuben 3. 1397 untersiegelt Hermann Crang, "Commenthur Reichardsrode und Rotenburg". Die erstere Besigung schefffuher bie vorzüglichere gewesen zu seyn.

Die Ritter scheinen von den Bürgern unserer Stall aus der Borstellung aufgenommen worden zu senn, als wem sie vermöge ihres Gelübdes zur Berwaltung eines Spitalt besonders taugten. Noch lange Zeit hieß der Johanniterhst, das alte Spital, als schon keine Kranke in ihm mehr vor pflegt wurden. Z. B. im ersten Statutenbuch [gesammek Ann. 1382] p. 20 in der ältesten Feuerordnung: "also der die tewtschen herrn varn sullen mit zwein wegen und mit leitvozzen, das new Spital mit zwein wegen und mit leitvozzen das alt spital und die Closterfrawen mit zwein wegen und mit leitvozzen das alt spital und die Closterfrawen mit zwein wegen und mit leitvozzen von mit leitvozzen von

Die Commende des Johanniterordens zu Rotend. blich ungefährdet bis in die neuere Zeit. — Mit der St. 300 hannistirche nebem dem Dause des Ordens hatte dieser nichts zu thun. Dieselbe wurde Ann. 1403 von der Bürgerschaft gebaut und hatte ihre besondere Pfleger aus dem innern Rats. Das neue Spital (extra muros) zum heiligen Geist.

Ohne Zweisel die merlwürdigste und reichte Stiftung. sch bas Bolt sprach sie am meisten an. Defhalb Fabeln in einem wunderbaren Ursprung, welche auch in die Chro- Ten übergingen. Unders zeigt es sich aber, wenn man als in die lange vernachlössigten Urtunden berücksichtigt und verseicht. Man muß hier kritisch zu Werte geben, um das gestrige Licht zu erhalten.

Die Urlunden, auf welche man sich berufen darf, sind: 1) ine Sammlung von Ablaß - und Consirmationsbriefen, sammtschiff im Original und glaubwürdig nach Schrift, Siegeln und indern Kennzeichen; 2) Kauf - und Bertragbriefe, sammtlich in Original; 3) ein Copen - [fogenanntes Originals] Buch. Dieses, ein starter Polioband, ist auf Pergament, und zwar iach innern Kennzeichen, zwischen 1370 — 80 geschrieben. Die kriunden sind nicht nach der Zeitfolge eingetragen, sondern vie sie sie dem Schreiber vorlamen. Da ein großer Theil det varin enthaltenen Urlunden auch im Original vorhanden ist, und die angestellte Vergleichung die Genauigteit der Abschrift rachweist, so läßt sich auch auf die Richtigseit derzenigen schließen, beren Original noch nicht ausgefunden ist.

## .\$. 21.

1) Ein Stiftungsbrief bes neuen Hofpitals ist nicht vorhanden. Dieses wäre unerflärlich, wenn einer vom landfässigen Abel dasseibe gegründet hätte. Ein Ardiedend ift nicht anzunehmen, da sich die gleichzeitigen Ablasbriefe erhalten haben. Ist aber nur das neue Spital von den Bürgern außerhalb der Mauern verlegt worden, als sie das alte den Johannitern übergaben [so sagt Göttlings Chronis p. 438], so

- tann ein Fundationsbrief nicht vorhanden fenn. Raff befchluffe über specielle Falle find aus jener Zeit mi aufgezeichnet.
- 2) Daß der Bau um das Jahr 1280 nur die Erneuern eines altern war, fagt deutlich die Urf. Datum Ramae Ann. 1286 "cum igitur hospitale fancti spiritus extra muros Rotenburch herbipolens. doces. de novo magis sumptuoso sit funds tum ad resugium pauperum indigentium et infimorum de quibuscunque partibus illuc confluentibus".
- 5) Das die Bürgergemeinde aber das Hospital in der That erbaute, beweist eine gleichzeitige Urt. des Bischofs von Passau: "Wichardus potaviensis episcopus Sane quia burgenses et universitas populi in Rosenburch ob dei reverentiam et pauperum egenorum et peregrinantium et pauperum receptionem construere coeperunt hospitale et sine sidelium Christi contributions et subsidio nequeant consumere suum propositum. " Datum Ratispone Ann. 1281 Das aber Burgenses et universitas populi [Bürger und bie Gemeinde insgemein] damass die gistige Bezeichnung der Stadtgemeinde war, ist oben nachgewiesen, 1. Buch II. §. 11.
- 4) Ans der angeführten Urk. geht zugleich die Bestimmung des Pospitals hervor: Psiege von Armen und Kranten aus, allen Gegenden, besonders aber von war dernden Pisgern. Eine 2te Urk. Datum Avinione apud sedem apostolicam Ann. 1324 erklärt Diese genauer: ut hospitale kancti Spiritus extra muros Rotenburch herbip. dioec. in quo ceci

claudique podegri et alii quam plures debiles infirmi et exules ob Christi nomen benigne recipiuntur et caritatione pertractantur nudi vestiuntur efurientes reficiuntur et alia pietatis opera vigiter exercentur etc."—

- 5) Das Bermögen ber Bürgergemeinde reichte nicht bin, fagt Wichard oben ausbrücklich, um ben Bau zu vollenden. In demselben Sinn erfolgte eine Anzahl von Briefen, wodurch allen denen, welche als reuige Sunder das Spital an genannten Festtagen besuchen, erst auf 20, dann auf 40 und mehr Tage Ablaß ertheilt wird. Diese Urtunden sind:
  - a) Wichardus potaniensis episc. Dat. Ratispone Ann. 1281.
  - b) Datum Romae Ann. 1286 unterzeichnet von 12 Bifchofen Oberitaliens.
  - e) Bertoldus herbip. Episc. Datum in concilio herbipolensi Ann. 1287.
  - d) Datum in concilio herbipol. Ann. 1287, von 16 deutschen und bosmischen Bischofen unterzeichnet.
  - e) Frater Franciscus Salubiensis [Shrews-bury, Salopia] episc. — Datum Mergenthak Ann, 1297.
  - f) Datum Avinione. Ann. 1324; unterzeichnet von 2 Erzbischöfen und 10 Bischofen Subfranfreichs.
  - 6) Diese Berheißungen an die Gläubigen bildeten ben unsichtbaren Schat des Hospitals; denn sie konnten leicht in werthvolle Dinge umgesetzt werden. Zu diesem Zwede sendete man Boten aus und veranstaltete Sammlungen. Die Urk. Ann. 1297 sagt ausbrucklich: "omnibus vere poenitontibus et confossis, qui

dicto hospitali seu nunciis ejus manum porrezerint adjutricem". So wurde auch der entfernte Beber des Ablasses theilhaftig. Gingen nun die Boten so weit, wie die Urt. befagen und erlauben, nämlich durch Oberitalien, Gubfrantreich, Böhmen und einen großen Theil von Deutschland, so mag die Sammlung nicht unbeträchtlich gewesen seyn.

7) An eigentliche Fundationen darf man hier nicht den fen, sondern blos an Collesten. In dem alten "Raplanen "Buch" sindet sich noch ein Verzeichnis derselben in der deutlich schönen Schrift jener Zeit. Es hebt an "Hec sunt nomina mortuorum et aliorum christi sidelium tam vivorum quam mortuorum qui largiti insirmis suas elemosynas languentidus in novo hospitali extra muros Rotenburgenses. Lupolt. Agnes. Lupolt. Mehtild. Lupolt brobest. Lupoldus sacerdos de utenkirchen, Bertholdus Capellanus etc.

Alle etwas beträchtlicheren Gaben sind namentlich aufgezeichnet. Wir geben sie aus den ersten Seiten des Kaplanenbuchs, ohne etwas zu übergehen: "Cunrat wize von halle der gap ahte pfunt haller vnd ein bette vnd einen gutten merwath — walther ein ewiclicht — Adelheit ein bette — Iute lectum in Breitenawe Adelheit langin lectum — in Habelsheim Iute dedit lectum — in Galstatt Cunrat tres kassinas — in Blovelden Gerdent tunicam et duos calcios — in Dornberch hiltegunt vaccam — Ulricus de Luzze brunne tunicam et stivales etc.

8) Die Chroniten behaupten, Lupolt von Biltingen habe bas Spital gestiftet unb ihm bas Dorf Dilfartshaw fen gegeben. Allerdings befaß bas Spital einiges Ei-

genthum in jenem Dorfe. Die wenigen Pintersassen aber, über welche ber Spitalmeister Gericht hielt, sind nach Raufbriesen erst im 14ten Jahrhundert und der Zehnd gar erst Ann. 1405 er kauft. Daß auf dem Grabstein jenes Lupolts Ann. 1291 in der Spitalstirche "fundator" sieht, beweist nach dem damaligen Sprachgebrauche blos, daß er zu dem Spital Etwas beptrug. Wäre es aber etwas Beträchtliches gewesen, so hätte man es in dem gleichzeitigen Verzeichnis der Wohlthäter nicht übergangen, weman eine Auh und ein Paar Stiefel eintrug. Rur daß sein Rame Lupolt an der Spige des Verzeichnisses stand, scheint ihm die Ehre der Fundation verschafft zu haben.

Ware Dieses begründet gewesen, so hatten die Norstenberger, welche ihr Stiftungsrecht im Frauenfloster, so lange vertheidigten, dieses ben dem weit reicheren Spital gewiß nicht übergangen. Denn Lupolt von Weiltingen gehörte ju ihrem Geschlechte; f. oben Anshänge II.

9) Übrigens blieben die Burger wegen des Stiftungdrechtes nicht unangefochten. Dicht an dem Spital lag ein kleines Schloß, "der Cffigkrug". Dieses gehörte den Grafen von Flügelau. Der lette, Otto, starb Ann. 1317, und sein Grabstein steht in der Spitalkirche. Der lette Graf mag es gestattet haben, daß das Spital auf seinem Grund erbaut wurde, und man fand es nicht für nothwendig, über die Schenkung eines Stück unwirthlichen Felsbodens eine Urkunde aufgunehmen.

Anders fah es Conrad von harnheim, genannt von Dahaltingen, ber Gemahl von Detos Tochter, Uta, und fein Erbe an. Wie biefer Mies gufammen fuchte, um

Die Hohensch anzusprechen [f. Danffelmann Dipl. 77, 82, 102], so sprach er auch bas Stiftungsrecht und bie Wogten des Spitals an.

Erft vor ben Schiederichtern, bem Bifchof Albrecht von Burgburg und Graf Cberhart von Burtemberg, entfagt er in einer febr wichtigen Urt. [f. Original: buch p. 23]. Dier heißt es:

"Bir Cunrat Sarnheim, genannt von Sabaftingen, ber alter fram Ute feine eheliche bausfram Cumat und Cunrat von Barnbeim ir Gun befennen und tun funt offilich an diesem brieff bag, wir mit gesamter bant und guten rat unferer berrn und freund uns mit ben beideiden fenten ben Burgern gemeintlichen gu Roten burg und auch mit dem Remen fpital fieben ba felbs umb bi Unfprach und vorbrung bi mir baben gehabt au in und benfelben Spital von ber vogten und Stiff. tungreft bez felben Spitals wegen gar und genglichen neriht haben alfo bag wir fur und unfer erben und alle unfer nachtomen gen ben vorgenanten burgern und Spital iren erben und nachtomen gentlich Teuterlich und williclichen verzogen gengzert und abgefan baben - bor unb baben uns bie vorgenanten Burger und Spital geben vierhundert pfunt baller. fremlebeim do man galt von Erifie geburt 1850 Sor an ben bunberftag vor fant Michelstag.

10) Daß bas Spital feine erften Fonds befonders aus Colletten fcopfte, geht aus ben Vertragsurtunden hervor. In bem Anfang des 14ten Jahrhunderts finden sich fast jedes Jahr bedeutende Antaufe an Grundsstüden ober Renten, dagegen fehr wenige Schenkungen biefer Art. Und felbst die, welche vortommen, sind ohne Ausnahme mit einer Leibrente an den Stiff

ter auf Lebensdauer [Leibgebing] verbunden. Diefes ift also eine Lebensaffecuranz mit geistlichen Formen; aber oftmals sehr beschwerlicher Urt. Man sieht, wie das Spital genöthigt war, seine gesammelten Capitalien anzulegen.

Rur gwen von ben vielen Bertragburtimben bei bingen zugleich eine fpatere, eventuelle Aufnahme in bas Spital. Die eine rührt von bem ausgestotbenen Burgergeschlecht ber Zudmantel Ann. 1307 ber; bie andere von bem Gewerbe ber Lober Ann. 1555, melbiche für sich und seine Gesellen ein Siechbett tauftin

Um die Erträgnisse der Stiftungen Rotenburgs gegen einander zu vergleichen, fügen wir bier eine Rotiz aus Roschel's Chronit p. 417 ein. 2018 zu dem Türkenkrieg im Jahr 1542 alle Stiftungen den 10 ten Theil ihres reinen Einkommens aus Renten und Grundbesigungen abgeben mußten, entrichteten: das Dominicanerkloster 300 fl., das Franziska: nerkloster 25 fl., das Hospital zum heiligen Geist 188 fl. 13 fr., St. Jacobspflege 52 fl. 16 fr., St. Wolfgang 19 fl. 10 fr., St. Johann 10 fl., die Capellen 1 fl. 59 fr., St. Johft Brüderschaft 2 fl. 9 fr., St. Leonhard 15 fl., das Brusderhaus 2 fl. 9 fr., bas Schwesterhaus 4 fl. 36 fr. — Dieraus läßt sich das damalige Gesammteinkommen aller Stiftungen leicht berechnen.

#### 6. 21.

Richt weniger merkwürdig ist die innere Einrichtung des Dospitals. Wir entnehmen sie aus den 2 Ordnungen im Originalbuch des Spitals. Der Vergleich mit einer Originalbuch des Hordip. XVI. Calend. Novembr. 1540 beweist,

daß jene Ordnungen früher eriflirten, aber nicht von but Jahr 1535; s. unten §. 22. Unter den Beamten besselben in der Capplan die erfte Stelle "borumb daz im zugehört ab gezierde ber tugend. er soll sin keufch, mezzig, gütig, bemit thig, gemein mit volltumen sitten"ze. Er ist nicht nur die geistlicher Bater der Siechen, sondern muß auch auf ihre leist lichen Berhältnisse ein schapes Augenmert haben, so daß su nach der Größe ihrer Aransbeit und Bedürstigkeit die gerigt nete Hilfe sinden. In diesem Iwelle haben ihm alle "schaller und schafferin" ohne Widerrede zu gehorchen. Indem er den Ruben des Spitals in allen Staden zu wahren hab müssen ihm alle Amtleute dazu behilstich sein. "Die das versaumt wurde mit frevelicher verziehung daz got nicht an wolle, so soll man daz bringen für die burger."

Dem Capplan an der Seite stehen die geistlichen Pfrand.
ner oder "Bifarier der Altar" wie sie das Originastand,
nennt. Diese muffen Manner von gutem Wandel und Lewmund seyn, damit sie "des huses ampt von beig und bet
wegen der burger wizzen und mugen fruchtbarlich volbringen."

Wird eine Pfründe erledigt, so hat ber Capplan, der Spitalmeister und einer aus bem Rath ber Stadt, welcher berselbe aus sich erwählt, über die Wiederbesetzung zu bestimmen. Zwey Stimmen entscheiden hier gegen eine. Können sich alle 3 nicht vereinigen, so haben sie ihre Stimmen bem Bischof von Warzburg zu melben, der einen von den 5 vorgeschlagenen zu erwählen hat. Würde eine Pfründe über 5 Monate lang unbesetzt bleiben, so hat für bie sen Fall der Bischof sie zu beseben.

Diefe Pfründner muffen Priefter fepn, und wer es micht ift, foll auf das Evangelium fomoren, binnen Jahrest frift nach dem Anteitt ber Pfründe fich jum Priefter weifen

Soffen. Berfampt er, Diefes ju toun, fo verliert er ofne bomung feine Pfrunde als ein Meineibiger.

Die Pfrandner führen ein gemeinsames Beben mit bem polan, schlafen mit ihm in einem Gemache, effen mit ihm b den Amtienten des Spitals an einem Tische gleiche Speisund exhalten gleichen Trank. Dhue Erlankniß bes Cappins barfen sie das Spital nicht anders verlassen, als um in E Stadt zu gehen, aber auch da muffen sie ben "der Mets., der Messe, Wesper und Complot" zugegen sepn.

Um Sonntage haben sie ben Capplan in ber Kirche mit bingen und Losen zu unterftügen. Seine Messe am Paupt-biar ift die vornehmste. Die Pfründner lesen die ihrige orber ober nachber. Jebem berselben ift ein Altar zuge-beitt, bessen Gefässe und Geräthe er zu bewahren hat. Lon wu Einfünften bes Altars muß er seine Rost haftreiten. Deswegen hat er mit bem Spitalmeister wegen berselben um in Gedinge übereinzusommen. Würden sie sich nicht vereinigen können, so haben sie mit Zuziehung zweier Pfründwer und eines Rathstern eine Sahung barüber zu machen.

Da außer bem Dauptaltar "bes heiliges Geistes" nur woch 4 Altare werhanden waren: St. Iacobi, Corporis Christi, Virginis Mariae und St. Theobaldi, welche ihre eigenen Stiftungen an Gulten und andern Einfunften hatten, so kunn es auf einmal nur 4 geistliche Pfründner gegeben haben.

Det eigentliche Berwalter ber gangen Stiftung ift ber Moifter bes Spitals. Bon ihm und ben andern Antleuten bes Spitals wird gesagt, daß sie: "gar bescheiben, wise, meggig, leusch, senftig, bemutig füllen sin und zu forderst göttlich fopcht haben und sullen sin eins erbarn lymundes und wandels, nicht trinten, nicht füller (?), nicht wie bonm haben". – Schon diese Ersprdermisse begeichnen sie als eine Art

von Laienbrüdern im Berhaltniß ju ben geweihten Priefin mit benen fie an einer Safel effen.

Dem Meister gogenüber steht die Meisterin, in den all sten Kanfbriefen "Schwester" genannt. Auch anderer Schwitzen wird Erwähnung, gethan, welche als Laieuschwestern Mkranten nach Art der Hospitaliterinsn oder grauen Schwesten werpstegten. So heiht es in einem Kanstviest vom Jahr 3300 Heinrich Poenburg und Abelheit sein ehelich Wirthin verlaufen "Bruder Hartmann, dem Meister des Spitals und Meisterin und den Myddern und Schwestern und den Siehe weister wird der Schwestern nicht wehre wähnt und in dem "Ald-Buch" erscheint die Meisterin wie eine gewöhnliche Schassnerin.

Bon den übrigen Amtleuten wird urlundlich genannts der Kellyer, der Spitalichreiber, der Bereiter d. f. Auffelm über die Keldarbeit, die Holzungen, Senn und das Einfant mein des Zahnden, der Kornweister, der Beder, der Kahnund bie Milchmutter.

Mile diese Amtleute sollen dem Spitalmeister gehorden Wiermal. im Jahre sollen sie wor ihm, der einige "Getreue" zwieht; eine genaus Rechnung übersalte Einnahmen und Austgaben, welche durch ihre Datbesstegangen sind, ablegen. Des wegen mussen sie beständig schriftliche Rechnung führen. "Der Weister foll ein mal im Jor von allem dem dag er eingenumen und vzgeben hat und auch des huses schulde die durch sin hende gegangen sind und auch andern amptienten dag selb jor vor den burgern und anderniches spitals getremen ein gemein weiten nung tun."

Die Umtleute barfen gein Geschäft ohne bes Meiftent Wiffen und Rath vornehmen; und der meisten in den grosen gescheften des hufes fol er haben rat, der Burger und der andern getrewen bes spitals all git". Diese Versammlung

Antleute heißt in ben Urfunden: "bie samenung des als.".

Wenn einer von den Pfrandnern oder Amtleuten biefe efchriften überschreitet, so mag ihm der Capplan, der Meisund der Kellner in Gemeinschaft ,,ein pene vff segen", am feiner Pfrande abbrechen, oder ihn auch auf eine anse Weise fteafen.

Won ben Rranten beißt es in der Ordnung: "bor vur P bie fiechen ingenemen mit ganger bige ber liebe und anbt ber eren. bor omb fint fle ingenemen. mann in iren na m wirt driftus felbft ingenumen". - Beld Menfchen alfe embergelichen in dag felb bus werben empfangen, die fuln gebemutig werden omb ir frantheit. - er fol allift gemten bag im fulch binft in ber er gote erboten worden. ie fullen ftrentlichen gehalten werben wie fic dag eifcht. -wr pber verbeut man allen sieden gar frentlich alfo wann e.in das fpital tommen. was fie haben und laffen an leben ber an tobt eg fie an gelte ober an anbern bingen, ba fie as jement ihres geben vamendig oder inmendig bes fritals. inder was er alfo lest. bas fol ein spitalmeister oder bes pitals pfleger ober pflegerin bes fpitals vafpenben an ber mbern fechen troft, ond bag fol auch ein ieclicher mann er ffo bin in tumet vefticlich geloben mag er gegenwärtig babe iber ber noch und in bem fpital ab ge. von todt wegen, bas r niemant do mit meine gann dag fpital den fiechen ge troft.

Dem Weister sollen die Siechen vone Widerrode gehorden. Wer ungehorfam ift, dem wird 14 Tage der Wein phgebrachen. Pep dem dritten Fall wird er aus dem Spital zewiesen.

Wegen ber Streitigkeiten ber Kranken unter einander foll "bar capplan ber Melfter ober die Meifterin und ber keiner gum minften all monad ein Capitel halten."

Den Geist und das Wefrn der gesammten innern Ciridtung des Spitals tonnen wir nicht besser zusammen Fen, als mit den Worten der Urlunde felbst: "eg sol do sein volltumen wandelung und ein closterlich zucht."

#### S. 22.

Rur allmählig erwuchs eine folde Stiftung, wie fi Bermogen, Gebäude und Frenfeiten vermehrten.

Rach einer Infdrift [verzeichnet im ,, Caplanenbud' wurde der hauptaltar der Spitalfliche im Jahr 1508 geweißt. In diefes Jahr ift daher auch die Bollendung des erm Baues zu feben.

Der Grund und Boben bes Spitals gehörte ber in bameligen Befdrantung ber Stadtmartung nicht jur Man tirde berfelben, fonbern in bas Bereich ber Rirde von Ge fattel. Das Patronaterecht ber lettern hatte bas bamalige Mo fter Comburg, und ber Parodus biefer Rirde verfat anfangl felbit bie geiftlichen Berrichtungen an ben fterbenden Im Aber Regenwetter und Woerschwenmm ten 2c. im Spital. gen des Bluffes verhinderten oft feine Befuche. Da wendet fic ber Spitalmeifter, Bruber Reiedrich, an ben Bifcof Bof ram von Bargburg und erlangte, bag bas Spital einen eig nen Priefter halten durfte. Der Capplan des Spitals wind von ben Schieberichtern auf fein Gewiffen gefragt, wie bei fich aufer Rleidung und Speife bie Gintunfte aus ben fich lichen Gefällen jabrlich bettefen. Er gab 3 Pfund Deller al und mit biefen, welche bas Spital jufelich an Balpurgi fo jablte, begnügte fic ber Pfarter von Gebfattel. Urfunde vom 3. 1327 entfagte er allen Anfpruchen an bi Spifal.

Im Jahr 1335 gestattete Andreas, Bifdef von Wird burg, bag ber Capplan tunftighin die Beichte ber Siefe

bren, fie absolviren, ihnen Ponitenzen auflegen und bie Sacramenta ecclesiastica administriren durfe, "dummodo ad hac confensus plebani loci accedat". Unter biesem plebanus tann nur Der Parodus ber fruberen Stadtfirde gemeint fenu.

Raifer Ludwig nahm anfangs bas Spital in jeinen une mittelbaren Sous — in tuitionem et protectionem specialem - [Monaci in die beati Galli Ann. 1333]. " ter [Ruruberg Ann. 1337] übertrug er biefe Schirmung ber -" Stadt Rotenburg von bes Reichs wegen, Diefer mar um fo wichtiger, ba bie Bifcofe fonft barnach ftrebten, folde Stiftungen unter ihre Juriediftion und Aufficht gu gieben, meldes fie fich theuer bezahlen liegen. Gine Urfunde Raris IV. [Prag am Sonntag vor Pfingsten im 13ten Jahre bes Reiche] unterfagt bem Bifchof von Burgburg einen jeden Unfpruch an bas Spital, außer in geiftlichen Sachen.

In ber Pfrundnerordnung wird nur vom Rath als Bus fat bie Sommenung ermabnt; in einer Urfunde vom Jahr 1340 mird ausbrudlich einer ber benben Burgermeifter bagu bestimmt; im 3. 1406 werden urtundlich bereits 1 ober 2 befondere Pfleger des Spitals, vom Rath eingefest, ermabnt.

ž.

Diefes Recht ber Mufficht über bie Rechnungsfahrung und bie gefammte Bermaltung tam ber Burgergemeinde vermoge bes Stiftungerechtes ju; f. Boehmeri jus ecclesiasticum protestantium lib. III. tit. 36. §. 40.

Eine wichtige Beranderung in ber Bestimmung bes Spitale, welches fruber blos ben Urmen aller Urt gewibmet mar, murbe ber Gintritt burd Gintauf. Erft maren es Leibrens ten, welche ber Bertaufer bes Grundcapitals augerhalb bes Spitals genog. Rach und nach muß die Sitte entftanben . fepn, folde Perfonen im Spital felbft auf eine anftandige . Beife zu verpflegen. Gin Rathebefcluf vom Jahr 140

"Wir die Bargermeister sw den geitten, und Rat der Statt zu Rotenburg bekennen — Abann daß der pfrundner wener in dem Spital der sein pfrund kauft hat und drin de sowstich sist. Wann der ab get Van todes wegen So fel man ze stund daß haws huschliffen und die kuben aufdrechn und dur ein nymand drein ein gu nemen. ez wer denn ob seiner dez Rats dem heiligen geist ergeben wolt. oder sunt ein bidrerer man und sein lebtag den Im vergeren. dem fol man gebn ein herren Pfrund und ein behawfung als dam gewönliche und sitlich ist zw geben. Dorum sol er dem belige Grift geben zweithusent oder ein thusent Gulden."

### S. 23.

In pen geistlichen Berhältnissen bes Spitats bruckt bie Rirchenreformation natürlich manche Beränderungen herver [f. v. Winterbach VI. p. 42'-56]. Damais wurden Alturin Rirchen und Capellen von ihren Altaristen theils freyndlig, theils, nach Untersagung der Messe, gezwungen verlassen. Die Pfründen, welche an diese Altare geknüpft waren, sind unter dem Namen der "vacirenden Pfründen" bekannt.

Diese eingegangenen Altare waren: in der St. Jacobe firche 4, in der Klosterfirche der Dominicanerinen eben so wiele, eine gleiche Zahl in der Capelle unfrer sieben Fraum und eine in der Capelle St. Blasii. Der Rath überließ diese Pfründen dem Spital zur Verwaltung; die Einfunfte, welche besonders berechnet wurden, waren zu Reichnissen an die Geistlichen der Stadtlirche und die Lehrer des Gynmassums kostimmt, wie sie iest noch geleistet werden.

Much auf dem Lande murden einige Altarpfrunden [gu Dhrenbach, Steinsfeld, Gammesfeld, Gailnau, und die Fruf.

Tonders verwaltet, nach ber Wiederherstellung aber eines gebenders verwaltet, nach ber Wiederherstellung aber eines gebederen Richenwesens ben Pfarrepen zurückgegeben. In dem Renovaturbuch vom 3. 1630, welches eine Übersicht ber Spitalbesitzungen enthält, sind sie unter den übrigen vacirenden Pfründen nicht mehr aufgezeichnet. Wo ein Besisthum streitig schien, behielt zwar das Spital das Eigenthumsrecht, übernahm aber ein kleines Reichniß an den betreffenden Geistlichen.

Das Klösterlein ben Hausen, genannt Bruber Hartmann, Prämonstratenser Ordens, gestiftet Ann. 1338, war im Bauern-frieg abgebrannt. Ohne Dilfe gingen die Klosterfrauen einen Bertrag mit dem Spital ein, daß es sie für den Rest ihrer Habe [66 Morgeu Ader, 22 Tagwert Wiesen, 12 Schilling Gült] auf Lebenszeit verpstege. Die letzte dieser Frommen starb, Ann. 1534.

Die neue geistliche Ordnung im Spital ift im "Capplanenbuch" von M. Philipp Wernher Ann. 1562 eingetragen,

Der Capplan ift iest Spitalpfarrer, und Wernher ertlart fich fur diesen Namen, weil ihm die ganze Seelforge über die Urmen und Siechen übergeben sep. Ferner fagt bie Ordnung:

"Zu bem Anbern aber foll er mit feinem beruff auch feis nen Mitbrudern, ben Capplanen oder Bicarien bienen. Remlich alfo.

Dieweyl bie Spitallirch gleichsam ein Priefterschul ift barin bie Jungen ungenidten Priefter zu ben Kirchengescheften angefürt sollen werden.

So foll ber Capellher ungeachtet bas bag Prebigen und tauffen auch das eheeinlayten Inn der Rirchen Ime zugehört. Doch ettwann zu zeitten feine Capplan ober Bitarien auch tauffen, predigen unnd Cheeinlaytten laffen.

Sie auch mit fic Remen wen er bie Rranten mitt ben facrament bewart, vff bas fie feben wie man Ime thon follu."

Roch lange wurde der Capplan am Tische des Spitalmeisters gespeist. Un die Stelle der Bicare trat später ein Die tonus. Der Spitalmeister und seine Amtleute wurden icht ganz weltlich. Das Capitel der Pfründner ist bis 1792 soch gehalten.

Die Reformation hatte ben Wohlthätigleitsssinn erneuert. In der 2ten Salfte des 15ten Jahrhunderts finden fich 17 Geldstiftungen von Burgern und Burgerinen. Ann. 1569 baute man ein eignes Armenhaus, Ann. 1569 erweiterte man die Pfründneren, so daß die Gesunden und Kranten in 2 Stuben gesondert waren; das iesige schone Wohnhaus wurde Ann. 1574 angefangen, und die Rirche Ann. 1591 renovirt.

Man unterftuste Urme und Sieche aus der Stadt, whne aber andere auszuschließen, oder gar die Wohlthätigkeit auf das Stadtgebiet zu beschränken; arme Reisende, Abgebrannte zc. aus jedem Lande empfingen laut den Rechnungen Gaben. Die Rechnungen der Almosenstiftung haben in dieser hinsicht folgende sonderbare Rubriten:

1) Arme vom Lande [bas geschloffene Gebiet heißt bagegen Landwehr]. — 2) Rollettanten. 3) Erulirte Abliche und bistinguirte Personen. 4) Erulirte Beamten, Geistliche, Literaten, verunglucte Rausseute, Schul : und Pandlungsbiener. 5) Jäger, Solbaten, Herrenbediente. 6) Pandwertsbursche. 7) Kranke und Dürftige.

Aber alle biefe Bewilligungen maren natürlich blos ber Ausflug ber rudfichtslofen Boblthatigfeit in einem speciellen Ball ertheilt, und begründeten niemals einen rechtlichen Ausspruch. Das Capitel behielt ftets die Gewalt, gantische Leute u. ohne Weiteres auszuweisen.

# Die Schulen.

#### S. 24.

Über die Schulen zu Rotenburg hat v. Winterbach II. p.-10 bis 32 mancherlep Notizen gesammelt. Bon dem berühmten Andr. Sam. Gessner, hiesigem Retter, sind in der von Sarles herausgegebenen Samlung von Schulreden "selectae exercitationes scholasticae, 6 Aufsätze über das hiesige Symnasium, welche das Wissenswürdigste enthalten.

Rur 2 Notigen will ich benfügen:

- 1) Der Jahrs Lohn bes Schulmeisters bestand nach dem Statutenb. II. p. 63. um Ann. 1400 aus; Renten 11 fl. 30 Pfennige, 4 Rlafter Holz, von jedem Anaben 24 pfennige jährlich, 4 Pfennige Einstand, eben so viel für Korn, und eine Kerze ober 6 Pfennige.
- 2) Das Alumnaum war auf das Franziscanerkloster gesgründet. Denn in der ältesten Schulordnung heißt es p. 13 über die Alumnen: "Rach deme auch zur Erhaltung des Chors von Beförderung der reinen, evangelischen Religion von E. Wohledlen Rhat einige anzahl Anaben und Burgers Sohne als vil hiesiges franziscamer Rloster ertragen kann, ins gemein 12 erhalten wers ben, die ihr Wonung auf der Schul haben 2c."

## VI.

# Chronologische Uberficht der Geschichte Rotenburgs.

Ann. 804. 3meifelhafte Urfunbe.

Ann. 901. R. von ben Ungarn belagert. [?]

Ann. 995. Beinrich von R. Bifchof ju Burgburg [?]

Ano. 1078. Erste Comburger Urkunde, welche die Grafen von R. nennt.

Ann. 1108. Lette Urfunde von ben Grafen.

Ann. 1116. Conrad der Sobenstaufe, Graf im Mulachgau und berr von R.

Ann. 1128. Graf Bernhard von R. [von Lothar II. eingefest.]

Ann. 1144. Arnold, der erfte Sobenftaufifche Bogt von R.

Ann. 1167. Friedrich, ber Rotenburger, ft. in Stalien.

Ann. 1172. R. als Stadt burch Friedrich I. erklärt.

Ann. 1200. Conrad, der Ruchenmeifter von R. ft.

Ann. 1204. Erweiterung ber Stadt. — Anfang ber Willfuren.

Ann. 1222. Lupolt v. Mortenberg, ber Schultheis von R.

Ann. 1237. Der beutsche Orben ju R.

Ann. 1251. R. von Conrad IV. an die Sobenloh verpfändet.

- Ann. 1252. Die Johanniterritter gu R.

Ann. 1258. Die Pfarrfirche an den deutschen Orden abgetreten.

Ann. 1268. Das Dominicanerinenklofter wird bezogen.

Ann. 1274. Frenungsurfunde ber Stadt durch Rudolf I.

Ann. 1280. Das neue Spital jum beiligen Geift wird gebaut.

Ann. 1281. Das Spital empfängt ben erften Ablagbrief. — Das Frangistanertlofter geftiftet.

Ann. 1315. Ludwig IV. confirmirt die Privilegien.

Ann. 1316. R. erfturmt für Ludwig IV. Schillingsfürft.

Ann. 1317. Otto von Flügelau ft.

Ann. 1325. R. an die Sobeniob verpfandet.

Ann. 1330. Die große Doppelbrude gebaut.

Ann. 1331. Bermehrung der Privilegien.

Ann. 1333. Die Erbaren fcmbren fich gegenseitigen Schut ju.

Ann. 1336. Die Sandwerter erhalten Burgerrecht.

Ann. 1337. Die landgesessenn Ebelleute vor bas Gericht ber Stadt gezogen.

Ann. 1340. Der Landfriedensbund in Franken.

Ann. 1342. Bundniß ber frantifchen Stadte.

Ann. 1345. R. erhält bas Umgeld.

Ann. 1347. Lubwig IV. mahnt R. vom Bapft ab.

Ann. 1349. R. an ben Bijchof v. Burgburg verpfandet.

Am. 1350. R. vertreibt feine Juden. — R. in dem fcmatifchen Bund Bertrag der Gemeinde mit Conrad von Hurnheim wegen des Stiftungerechts des Spitals.

Ann. 1352. R. erhalt bas Bahlrecht bes Schultheifen.

Ann. 1356. Das große Erdbeben gerftort die Burg ju R.

Ann. 1558. R. fclieft einen Bund mit Carl IV.

Ann. 1362. Firirung der taiferlichen Gintunfte.

Ann. 1368. Der Rath erhalt ben Blutbann.

Ann. 1373. Der Bau der St. Jacobefirche beginnt.

Ann. 1376. Benglav bestätigt die Privilegien.

Ann. 1377. Das Frauenklofter kommt in ben Schut ber Bemeinbe.

Ann. 1381. Bertilgungefrieg gegen die abelichen Burger.

Ann. 1382. Reformation ber Statuten ber Gemeinde.

Ann. 1383. Die herrschaft Nortenberg &. erworben.

Ann. 1387. Die herrschaft Entfee zc. erworben — das taiferliche Landgericht erworben — hohenlandsberg als
Pfanbichaft. — Der Städtebund zu Eger gelöft. —
R. vom Bischof zu Würzburg bedrängt.

Ann. 1397. Benglav vernichtet ben bofen Schiedsbrief.

Ann. 1898. Die herrichaft Rirdberg getauft. - Das Schlebegericht. Ann. 1399. Die Berrichoft Lienthal erworben.

Ann. 1406. Die Berrichaft Gailnau erworben.

Ann. 1407. R. in ber Reichsacht. - Lange Belagerung.

Ann. 1408. Die Beften ber Stadt werben gebrochen - Jopp, fer ft.

Ann. 1410. Das Schiedegericht.

Ann. 1416. Der lette Landrichter ju R.

Ann. 1433. Die Anlage ber Landwehr beginnt.

Ann. 1439. Schloß Ingolftabt und Giebelftadt genommen.

Ann. 1441. Schloß Meyenfels genommen.

Ann. 1449. Rrieg mit Albrecht Achilles.

Ann. 1450. Burgeraufruhr und Bunftregiment.

Ann. 1455. Abichaffung bes Bunftregiments - Berfaffungeur-

Ann. 1462. Sobenlandeberg aus ber Pfandichaft geloft.

Ann. 1468. Der erfte Prediger in der Marientapelle.

Ann. 1472. Friedrich III. ertheilt ju R. dem Christiern von Danemark die Reichslehne in einer großen Sofhaltung.

Ann. 1507. Die Landwehr von Mar. I. confirmirt.

Ann. 1510. Philipp von Seldened, ber lette Ruchenmeifter von Rotenburg ft.

- Ann. 1513. Sofhaltung Maximilians I. ju R.

Ann. 1519. Die Juden jum letten Mal aus R. vertrieben.

Ann. 1524. Cariftadt ju R.

Ann. 1525. R. an ber Spipe bes Bauernfriegs.

Ann. 1529. Wiedertaufer ju R. gerichtet.

Ann. 1544. Anfang ber Rirchenreformation ju R.

Ann. 1546- Carl V. zieht mit vielen Fürsten und einem großen Beer in R. ein, und empfängt perfonlich die hulbigung.

Ann. 1548. Das Interim wird angenommen.

Ann. 1552. Markgraf Albrecht befest R.

Ann. 1554. Das Frauenkloster wird in Bests genommen. In bem Rrieg ber franklichen Stände gegen Markgraf Albrecht will R. neutral bleiben, und wird von bepben Seiten auf bas Harteste mitgenommen. Ann. 1556. Bollendung der Reformation durch den Bertrag mit bem beutschen Orden.

Ann. 1559. Die Rirchenordnung. — Das Symnasium im Fran-

Ann. 1562. Rirchberg verfauft.

Ann. 1572. Das neue Rathhaus gebaut.

Ann. 1576. Die Fallitenordnung.

Ann. 1581. Die neue Gerichteordnung.

Ann. 1592. Das neue Symnafium wird bezogen.

Ann. 1641. Die protestantische Union ju R.

Ann. 1631. Tilly erfturmt R. nach tapferm Biderftanb.

Ann. 1632. Guftar Abolf ju R.

Ann. 1634. Diccolomini befdießt und'erobert R.

Ann. 1643. Reformation des Rathe durch Burgermeifter Schnepf.

Ann. 1645. Eurenne befest R.

Ann. 1952. Proces ber Bürger gegen ben Rath wegen Rechnungeftellung.

Ann. 1653. Anfang der Ratheprotocolle.

Ann. 1655. Bürgerunruhen.

Ann. 1672. Die Guter des beutschen Orbens ju R. gefauft.

Ann. 1673. Die lette Bere verbrannt.

Ann. 1688. Frangofen unter Foquieur verbrennen bie Landwehr.

Ann. 1689. Bürgernnruben.

Ann. 1763. Lieutenant Stirzenbecher nimmt R. mit 35 preufft- fchen hufaren und Grandichant es.

Ann. 1773. Mit der Bechselftelle bort bie leste Spur ber frepen Rathemabl auf.

Ann. 1796. Ein Berein von Bürgern verlangt vergebens eine Reformation der Berfaffung.

Ann. 1800. 17 frangofiche Chaffeur's wollen R. brandfchaben.

Ann. 1802. In Folge des Friedens zu Luneville wird R. bem . Amfürstenthum Bayern einverleibt. Besett den 2ten Geptember.

## Berbefferungen.

Seite 7 Zeile 7 v. v. lies erhielt statt enthielt. — G. 9 3. 9 v. u. l. Annales st. Aunales. — G. 10 3. 15 v. u. l. Strafburg S. 137 3. 3 v. u. l. Berordnungen st. Beränderungen. — S. 146 3. 3 v. v. l. pan st. par. — S. 147 3. 5 v. o. l. jügliche st. slügliche ft. slügliche — S. 165 3. 20 v. v. l. geanleitet st. geanteitet. — S. 173 3. 11 v. o. l. noch st. nach. — S. 180 3. 1 v. o. l. Epronifen st. Epronifer. — S. 185 3. 8 v. o. l. um st. nur. — S. 198 3. 12 v. u. l. ausgehulten st. gehalten. — S. 203 3. 5 v. u. l. Sempach st. Sembach. — S. 208 3. 10 v. v. st. Bortziwov st. Bertzibov. — S. 209 3. 2 v. o. l. Berzeihungsurfunde st. Berzeichungsurfunde, — S. 209 3. 2 v. o. l. Repensels st. Megensels. — S. 225 3. 12 v. u. l. Hammerlung st. Bertantmachung. — S. 235 3. 12 v. o. l. Anmerlung st. Bertantmachung. — S. 235 3. 12 v. o. l. Anmerlung st. Bertantmachung. — S. 235 3. 12 v. o. l. Armenpsseger. — S. 242 3. 10 v. o. l. büst st. bürgt. — S. 278 3. 17 v. o. st. staudt st. Strudt. — S. 278 3. 18 v. o. l. Göttling st. Strudt. — S. 282 3. 3 v. u. l. Sessibum. — S. 283 3. 2 v. u. l. Bestylum st. Bisthum. — S. 236 3. 9 v. o. l. thau st. thut. — S. 340 3. 2 v. u. l. Bestylum st. Bisthum. — S. 336 3. 9 v. o. l. thau st. thut. — S. 340 3. 2 v. u. l. Bestylum st. Bisthum. — S. 370 3. 14 v. o. l. Betwar st. Beteran. — S. 352 3. 10 v. o. l. Moltuch st. Bastluch. — S. 373 3. 9 v. u. l. 1. 1576 st. 1876. — S. 374 3. 13 v. o. l. Heindruch. — S. 373 3. 14 v. o. l. Sart st. Sort. — S. 374 3. 15 v. o. l. Reicharderode st. Heindrederode. — S. 373 3. 1 v. o. l. 51 st. 518. — S. 374 3. 13 v. o. l. Hammer st. Series st. Sort. — S. 374 3. 15 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 373 3. 10 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 374 3. 15 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 374 3. 15 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 373 3. 10 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 374 3. 15 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 374 3. 15 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 374 3. 15 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 374 3. 10 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 374 3. 10 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 374 3. 10 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 374 3. 10 v. o. l. Responses st. Sort. — S. 374 3. 10 u. l. aus ft. au.

